

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





THE GIFT OF
DOTSCH Library

: . .

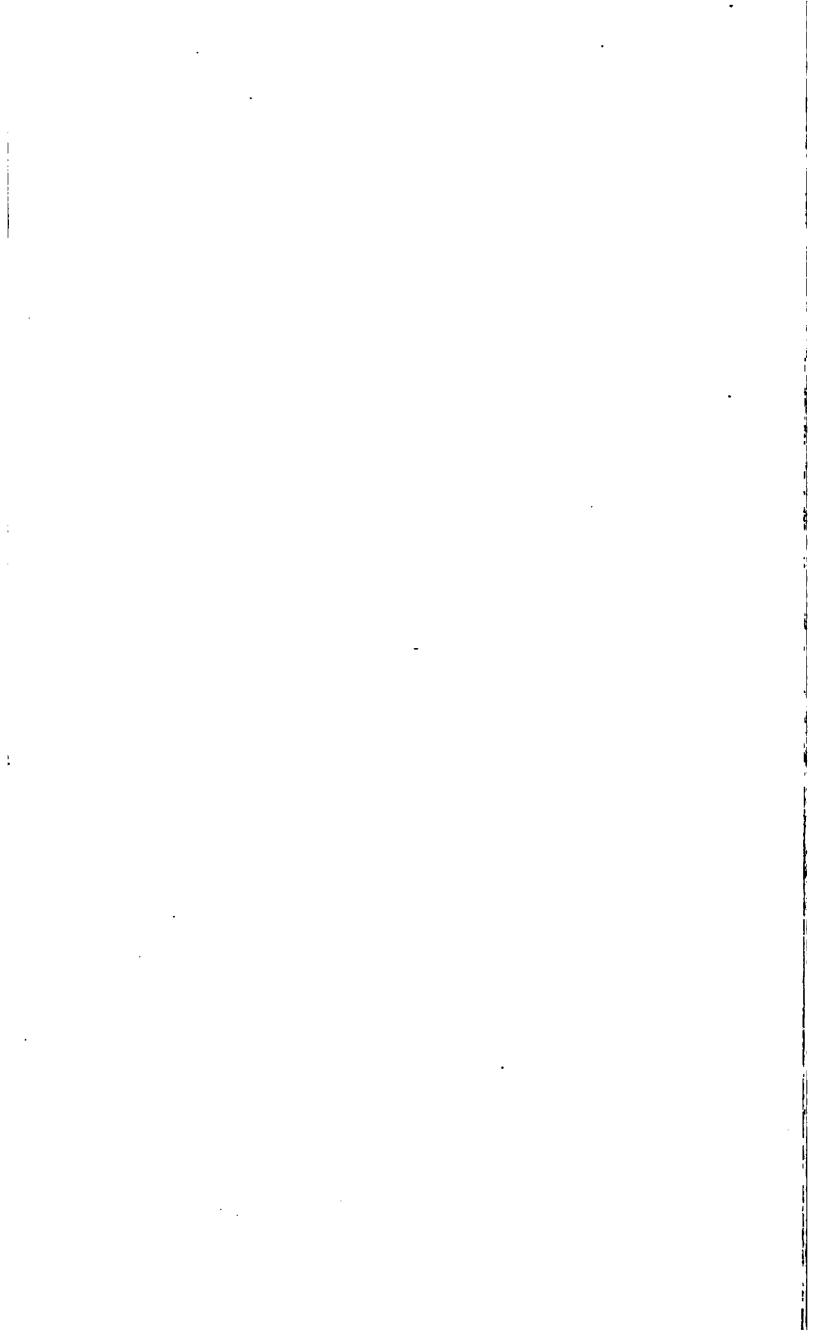

837 -36 L37

۲, ۱

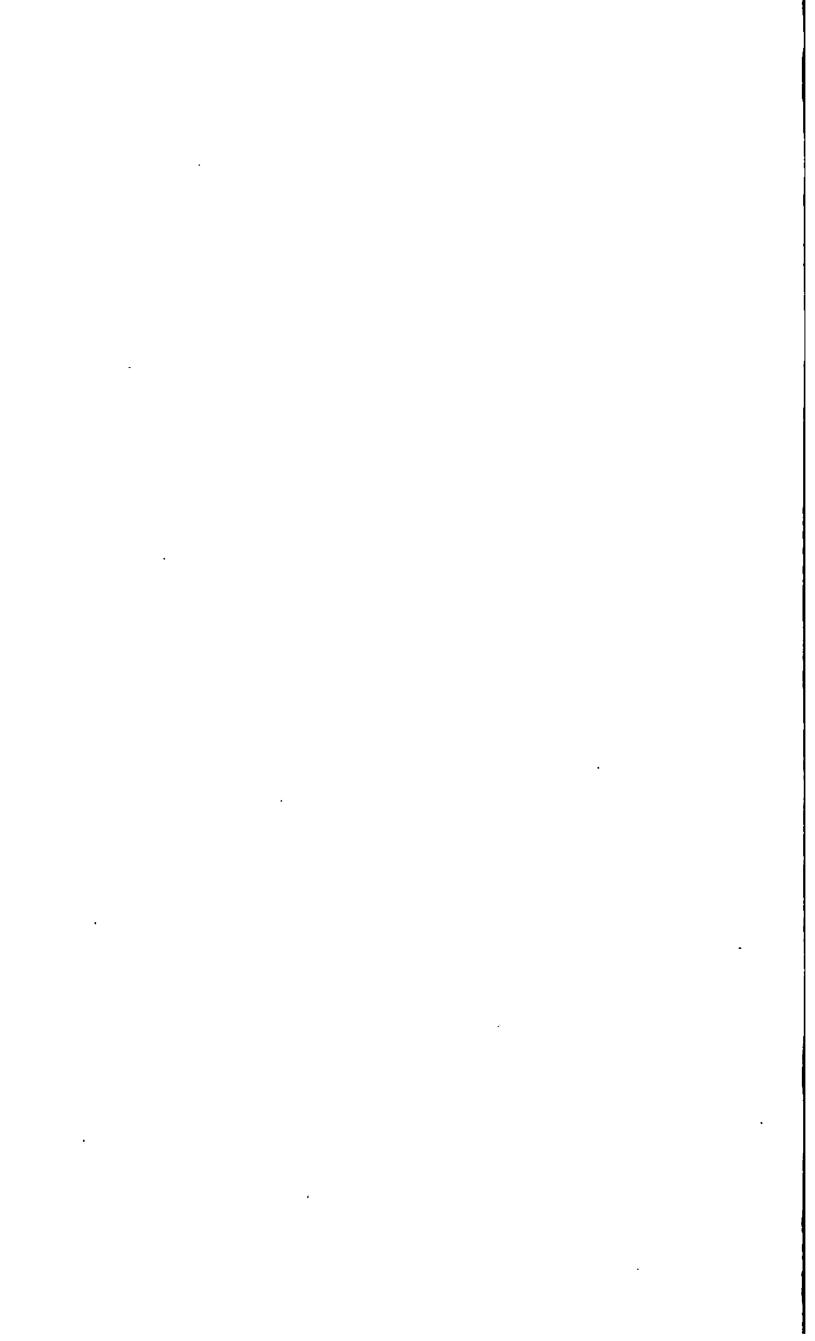

France

# Grillparzer's

Sämmtliche Werke

in zehn Bänden.

Bweite Musgabe.

Siebenter Band.

CENT ME MAN

Sintigari.

Berlag ber J. G. Cotta'ichen Buchhandlung.

1874.

Buchbruderei ber J. G. Cetta'schen Buchhanblung in Stuttgart.

Toresch fil

ì

## Inhalt.

|     |             |     |      |      |   |   |   |  |   |   |   | Stite |
|-----|-------------|-----|------|------|---|---|---|--|---|---|---|-------|
| Ein | Bruberzwift | in  | Hab! | burg | • | • | • |  | * | ٠ | • | 1     |
| Die | Judin von   | Col | ebo  |      |   |   |   |  |   |   |   | 153   |

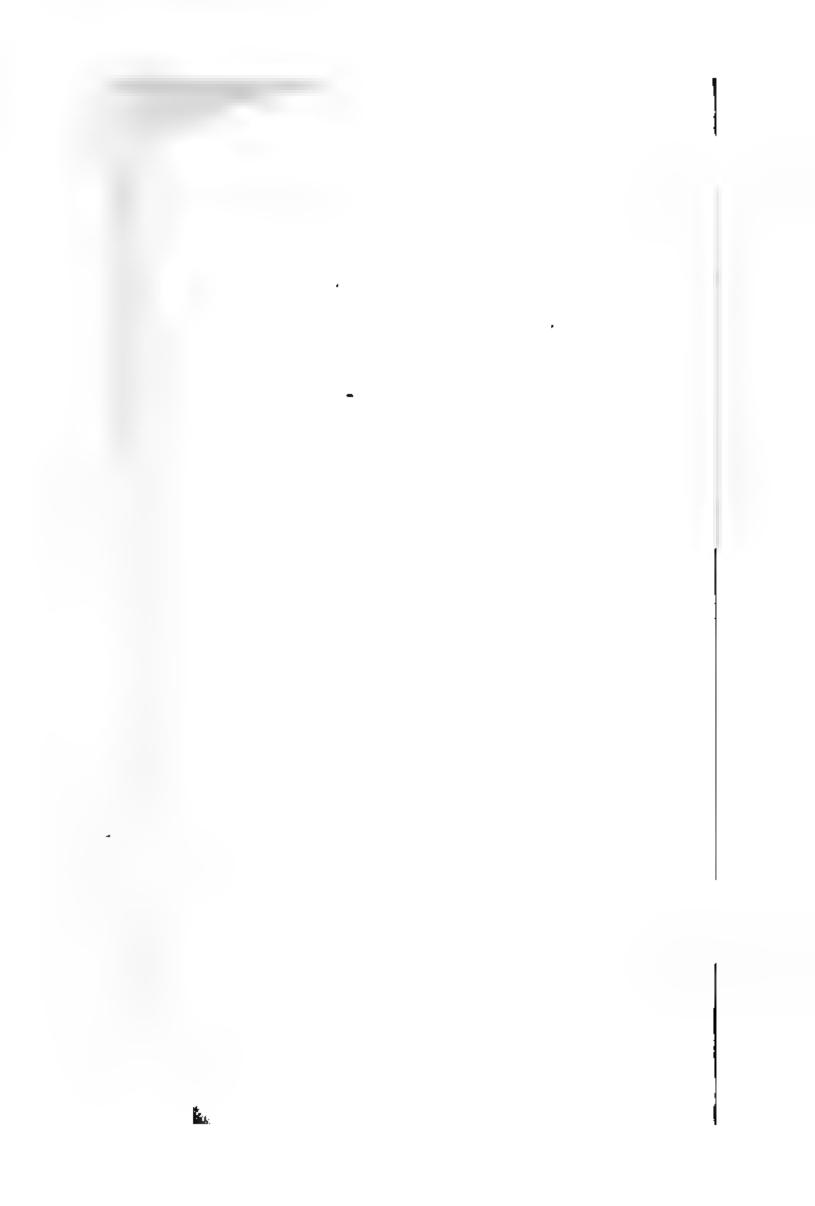

## Ein Bruderzwist in Habsburg.

Trauerspiel in fünf Aufzügen.

Alle Dramen biefer Gesammtausgabe Grillparzer's find den Buhnen gegenüber als Manuscript gebrudt.

## Personen.

Rubolf II., römisch=beutscher Kaiser. Mathias, seine Brüber. Mazimilian, Ferdinand, { . seine Neffen. Leopold, Don Cafar, bes Raisers natürlicher Sohn. Meldior Rlesel. Herzog Julius von Braunschweig. Mathes Thurn. Graf Schlid. Ein Wortführer ber böhmischen Stände. Sepfried Breuner. Oberst Wallenstein. Wolf Rumpf, bes Kaisers Kämmerer. Dberft Ramee. Ein Hauptmann. Feldmarschall Rußworm. Protop, ein Bürger von Prag. Lucretia, seine Tochter. Ein Fahnenführer. Mehrere Solbaten, Bürger und Diener.

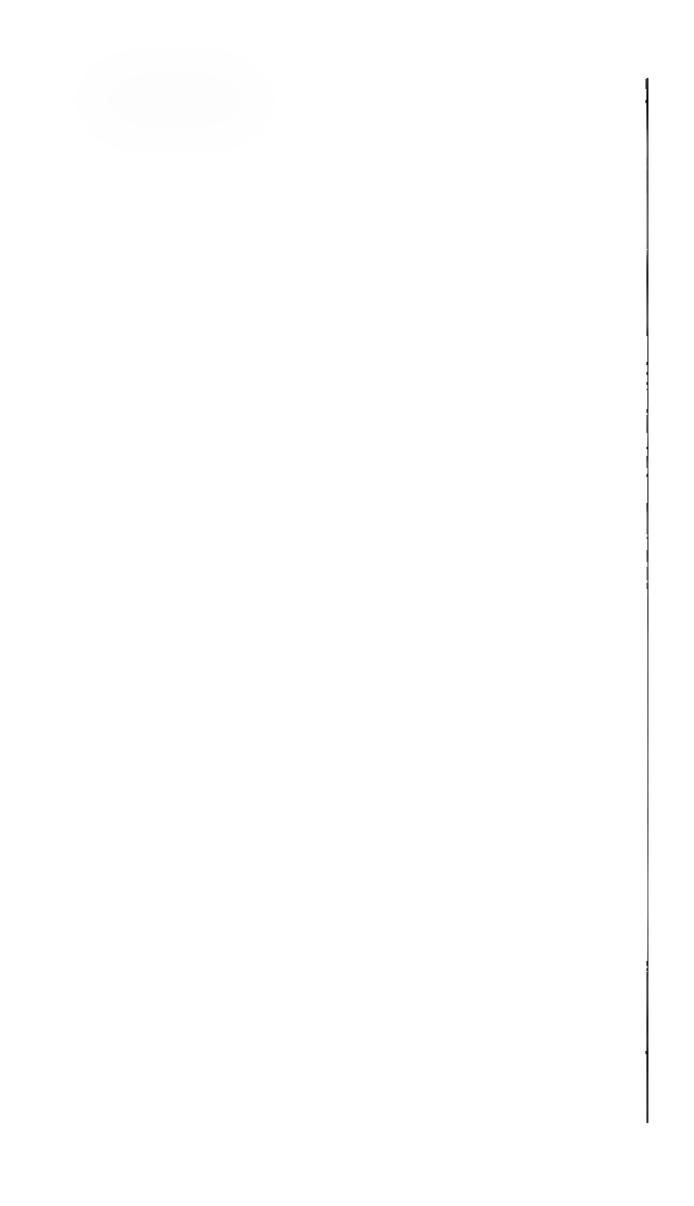

## Erster Aufzug.

Auf bem Kleinseiter Ring zu Prag.

Feldmarschall **Außworm**, ohne Waffen, von der Stadtwache geführt, an deren Spike eine **Gerichtsperson**. Rechts im Borgrunde **Don** Cäfar mit Begleitern. — Früher Morgen.

Gerichtsperson.

Im Namen kaiserlicher Majestät Ruf' ich Euch zu: Laßt ab!

Bon Cafar.

Ich nicht, fürwahr!

Ihr gebet den Gefangnen denn heraus, Den man zurückhält ohne Fug und Recht.

Gerichtsperson.

Nach Recht und Urtheil, wie's der Richter sprach.

Bon Cafar.

So war das Urtheil falsch, der Richter toll. Der Mann hat einen Anderen erschlagen, Weil jener ihn erschlug, kam er zuvor nicht.

Gerichtsperson.

Der Richter kam zuvor, hätt' er's geklagt.

yon Casar.

Ha, Feiger Schutwehr, die von Feigen stammt;

Wer hat ein Schwert, und bettelt erst um Schut? Dann: wenn Belgiojoso fiel von seiner Hand, Geschah's auf mein Geheiß.

#### Nugworm.

Mit Bunft, Don Cafar.

3d war Euch ftets mit Reigung gugethan, Als einem wadern Beren von raschen Gaben, Abobl auch erkennend und mich gerne fügend Dem, was in Guch von boberm Stamm und Urfprung; Doch hat Felbmarschall Rugworm feine Tage Befehl gegeben Andern oft und viel, Empfangen nie, als nur vom Beeresfürsten. Db faliche Nachricht, Ohrenblafer Tude Dich trieb zur That, bie nun mich selbst verbammt, Db meine Dienft' in mancher Türkenfchlacht Rudficht verdienen, Milbrung und Gehör, Das mag ber Richter brufen und erwägen; Mein, baß Belgiojoso Cuch im Weg, Such Rebenbuhler war in Guerm Werben, Hat seinen Tob so wenig ihm gebracht, Als, war er's nicht, es ihn vom Tod errettet.

### Don Cafar.

Nun benn, so saßt mich auch und führt mich mit! Denn wahrlich, hatt' ihn dieser nicht getöbtet, Belgioso fiel durch mich, ich hatt's gelobt.

## Gerichtsperfon.

Wir richten ob ber That, ben Willen Gott.

#### Bon Cafar.

3ch aber dulb' es nicht! Mit diesem Schwert Entreiß' ich Euch die Beute, die Euch lockt. Setzt an! Auf sie! Macht den Gefangnen frei!

Gerichtsper fon.

Bu Sulfe ber Gerechtigfeit!

## Bürger tommen aus ihren Saufern.

## Kufworm.

Laßt ab!

Ihr seid zu schwach und bringt die Stadt in Aufruhr. Steht meinen Feinden offen, nun wie vor, Des sonst so güt'gen, meines Kaisers Ohr, So rettet mich kein Gott! Laßt ab, laßt ab! Zu beten scheint jetzt nöth'ger als zu fechten. Wo ist der Minorit?

## Don Cafar.

Und ich soll's ansehn, Es ansehn, ich mit meinen eignen Augen?

Lucretia tommt mit ihrem Bater aus einem Hause rechts im Borgrunde.

## Non Casar.

Ha, Heuchlerin, so kommst du, dich zu weiden Am Unheil, das durch dich, um deinetwillen da? Sieh, dieser ist's, der deinen Buhlen schlug. Er that's, nicht ich, doch freut mich, was er that— Ein Ende setzte jenem nächt'gen Flüstern, Den Ständchen, dem Gekos, drob Aergerniß Den Nachbarn kam, besorgt um scheue Töchter; Er that's, und statt dafür ihn zu belohnen, Schleppt man ihn vor den Richter und verdammt ihn.

## Prokop

(zur Gerichtsperfon).

Ist es gestattet, Herr, auf offner Straße Ehrbare Mädchen zu beschimpfen also?

## Non Casar.

Chrbare Mädchen? Ha, sie täuscht dich, Alter, So wie sie mich getäuscht und alle Welt! Mobin nur geht ihr? Ja, zur Kirche wohl! Da weift sie ab die volle Sündenspule, Um neue drauf zu winden, still bemüht. Warum gehst du in Schwarz? Dir starb kein Bluts, freund.

Register führ' ich über alles Unheil, Das dich bedroht und das dich schon betraf. Ken Blutsfreund starb dir. Warum denn in Schwarz? Klagst du ob Dem, den dieser Mann erschlug? Sprich Ja, und dieses Schwert — D Nacht und Gräuel! Warum in Schwarz?

Prokop.

Romm, lag uns gehn, mein Rind!

Bon Cafar.

Beb nicht, und bu! - Bleib noch! - Lucretia! (Protop mit feiner Tochter ab.) Id nill ihr nach! - Und doch! - Rugworm, verzeih, Mich übermannte, blenbete ber Zorn. Doch foll barob nicht beine Sache leiden. Bum Raifer geh' ich, forbre beine Freiheit, Und weigert er's - Glaub nur, er wird es nicht! -So werf' ich vor ihm ab die Gnaben alle, Die Lasten, die mir seine Laune schuf, Gonn' Andern bas Bemühn, ihm zu gefallen, Und fud' in Ungarn Türkenfabel auf. Les wohl — Ihr Andern aber merkt euch dieses Wort: Wird ihm ein Haar gekrümmt, eh neue Botschaft, Des Raifers eigener Befehl es beischt, Bablt euer Ropf für jebe rafche Regung. (3m Borübergeben vor Lucretia's Saufe )

Haus, fei verbammt, bu Hölle mir von je! (A6)
(Rusworm wird nach der andern Seite abgeführt.)

#### Berwanblung.

Saal im faiferlichen Schloffe gu Brag.

Durch die Mittelthure treten Soflente auf, die fich im hintergrunde gerftreuen. Ein Rammerer tommt durch den haupteingang, hinter ihm Rlefel und Erzherzog Mathias.

Alefel.

3ch bitt' Cuch, Berr!

Rammerer.

Fürwahr, es tann nicht fein.

Alefel.

Gin Augenblid Gebor.

Rammerer.

Sie find beschäftigt.

Alefel.

Des Raifers Bruber felbft.

Kammerer.

Wenn auch, wenn auch!

Doch will ich wohl versuchen, ob's gelingt.
(Ab in eine Seitenthure rechts.)

Mathias.

So viel benn braucht's, ben Raifer nur gu febn!

Alefel.

Den Kaiser? Herr, glaubt Ihr, wir sind so weit? Bei Wolfen Rumpf, geheimem Rämmerer, Sucht ihr nun Audienz.

Mathias.

Du heil'ger Gott! Und das im selben Schloß, denselben Zimmern, Wo ich an unsers Vaters Hand einherging Wit meinem Bruder — der geliebt're Sohn.

#### Alefel.

Ja, der geliebt're Sohn! Da liegt es eben! Hätt' Euer Vater minder Euch geliebt, Was gilt es? Euer Bruder liebt' Euch tvärmer.

Mathias.

Entehrt, berftogen!

#### Alefel.

Hart, ich geb' es zu. Toch war der Schritt bedenklich wohl genug, Der Euch zulett gebracht aus allen Hulden. Neist ab von Wien ins ferne Niederland, Stellt an die Spite der Rebellen Such, Entzweit die Höfe von Madrid und Wien Und, was das Schlimmste, kehrt denn endlich heim Und habt nichts effektuirt.

#### Mathias.

Ich ward getäuscht, Dranien betrog mich um den Sieg. Doch war der Plan, gesteht es, göttlich schön: Sinein zu greifen in den wilden Aufruhr Und aus den Trümmern, schwimmend rechts und links, Sich einen Thron erbaun, sein eigner Schöpfer, Niemand darum verpflichtet, als sich selbst.

### fitefel.

Ich seh' es kommen. Weht der Wind von daher? Sab, was du hast, woher du's hast, gilt gleich, Gekauft, ererbt — nur nicht gestohlen, Herr. Zwar Politik nennt so was acquirirt Und find't sich wohl dabei.

#### Mathias.

Mit mir ift's aus.

36 will ben Raifer unterthänig bitten,

Mir zu verleihn die Stadt und Herrschaft Stehr, Dort will ich leben und dafür entsagen All meinem Erbrecht, aller Succession, Die mir gebührt auf österreich'sche Lande. Der Anfallstag, er fände mich im Grab.

## Klesel.

Nun allzu wenig, wie nur erst zu viel. So treibt ihr euch denn stets im Aeußersten, D Maximilians unweise Söhne!

(Rachdem er sich umgesehen, leise.)
Eu'r Spiel steht gut, Ihr habt die Trümpse, Herr!
Harrt aus! Harrt aus! Und nur nichts von Entsagung,
Bon Schäferglück! Begehrt mir ein Kommando
In Ungarn! Ein Kommando, sag' ich, Herr!
Was soll Euch Stehr? Der Wagehalken steht,
Und kurze Frist, so schnellt ein Quentchen mehr In Eurer Schale diese in die Höh!
Auf Euch ruht Habsburgs Heil, das Heil der Kirche,
Kuht unser Aller Heil.

Mathias.

Mit mir ist's aus!

## Alesel.

Ich seh', es ist, und so geb' ich Euch auf. Hier kommt Herr Rumpf, führt selber Eure Sache. (Er tritt zurück.)

Wolf Rumpf kommt aus der zweiten Seitenthüre rechts, Schriften unter dem Arme, gebückten Ganges, der Rämmerer hinter ihm. — Der Kämmerer zeigt mit der Hand auf Erzherzog Mathias. Rumpf geht, ohne darauf zu achten, der Mittelthüre zu. Nachdem er sie fast erreicht hat, tritt ihm Klesel in den Weg.

## Klesel.

Eu'r Strengen! Darf erzherzogliche Durchlaucht Gehör beim Kaiser hoffen?

Kumpf.

Rann nicht fein.

Atefel

(auf Mathias zeigend, der im Borgrund fteht). Dort find Sie felbst.

Rumpf.

Je, Diener, Diener! — Geht nicht. Des Kaisers Majestät sind unwohl. — Acta, Negotia.

Alefel.

Rur wenige Minuten. (Leife ju Mothias)

Drangt ibn, brangt ibn!

Mathias.

herr Rumpf, gebt mir bie Sanb!

Aumpf.

Je, meritir's nicht. Aber kann nicht sein. Nicht wohl geruht; empfinden sich turbirt Mit mal di testa. Wage meinen Dienst, So ich es permittir'.

Alefel.

Ihr scherzt, Herr Rumpf. Wer kennt nicht Eure Macht an biesem Hof?

Numpf.

So scheint's, so scheint's. Doch sind der Herr gar streng. Je näher ihm, so näher seinem Zorn.
Noch gestern Abend waren hoch ergrimmt,
Sei'n kein Philipp der dritte, schrieen sie,
Dictiren sich zu lassen von Privaten.
Mußt' meinen Abzug nehmen eilig durch die Thür.
Es darf nicht sein. Ich kann nicht, kann nicht, nein!
(Er entsernt sich von ihnen.)

Don Cafar fturmt gur Thure herein.

yon Casar.

Wo ist der Kaiser? Nun, Perückenmann, Ist er zu sprechen?

Rumpf.

Huldreichst guten Morgen,

Senor Don Cäsar. Gott erhalt' Eu'r Gnaden!

Non Casar.

Wie geht's dem Kaiser?

Kumpf.

Gut, verwunderlich.

Der Herr verjüngen sich mit jedem Tage, Sehn wie ein Dreißiger. Sagt' ich doch heut nur: Daß Sie so selten öffentlich sich zeigten, Die Weiber sein's, die drob am Meisten klagten. Da lachten Seine Majestät.

Don Casar.

Ich glaub's wohl.

War ich babei, ich hätte auch gelacht. Ein Dreißiger! mit solchem Bauch und Beinen. Wie nun, kann ich ihn sprechen?

Rumpf.

Allerdings.

Ein Weilchen nur, hochgnädige Geduld.

Des Kaisers Majestät sind —

(Er spricht ihm ins Ohr, auf Mathias zeigend.)

Don Cafar.

Gut benn, gut.

Wem ist das Pferd, das man im Hofe führt?

Rumpf.

Ach, Euer, wenn Ihr wollt. Der Kaiser hat es heute Besehen und gekauft.

Don Cafar. Ich will's besteigen.

(Ab.)

Mathias.

Ber ift ber junge Dann?

Alefel.

So wißt Ihr nicht?

Gin Findelfind, im Schloffe bier gefunden.

Der Raifer liebt ibn febr. Begreift 3hr nun?

Mathias.

Don Cafar?

Alefel.

Wohl, er selbst. — Nun, noch einmal, Begehrt in Ungarn ein Kommando.

Mathias.

Wozu?

Alefel.

Ihr follt noch hören; boch verlangt es!

Gin Rammerer tritt ein.

Rammerer.

Erzherzog Ferbinand aus Steiermart Sind angekommen, bitten um Gehor.

Rumpf.

Du liebe Beit! Ihr Gnaben find willtommen. (Kammerer ab.)

Alefel.

Seht Ihr? Da kommt ber kunft'ge Raiser an, Der Erb' von Desterreich, wenn Ihr nicht vorseht.

Mathias.

3ф will in Ungarn ein Rommando suchen.

Dann — hab' ich dich verstanden? — Klesel, dann, Die Macht in Händen —

Klesel.

Nur gemach, gemach!

Ihr habt die Macht noch nicht.

Mathias.

Und ich soll betteln?

Klesel.

Um Gotteswillen, Ihr verderbt noch Alles. (Ein Kämmerer öffnet die Seitenthüre rechts.)

Rumpf.

Der Kaiser kommt. Ich bitt' Eu'r Durchlaucht, freunds lichst

Abseit zu treten, bis ich angefragt.

Mathias.

Ich muß ben Kaiser sprechen, und ich bleibe.

Rumpf.

Bedenkt!

Mathias.

Ich hab's gesagt.

Rumpf.

Nun benn, mit Gott!

Stellt Euch dorthin. Der Kaiser geht vorüber, Wenn er zur Messe sich verfügt. Vielleicht Will Euch das Glück, daß er Euch sieht und anspricht. Er kommt.

Klesel.

Verfärbt Ihr Euch? Nur Muth, nur Muth! Der Augenblick gibt Alles oder nimmt es.

(Alles steht in ehrfurchtsvoller Erwartung. Erzherzog Mathias zieht sich bis hinter die Seitenthüre links zurück. Alesel in seiner Nähe.)

Zwei Trabanten treten aus der Seitenthüre rechts und stellen sich daneben auf; dann einige Pagen, zulett der Kaiser, auf einen Krüdenstab gestützt. Zwei Männer, Gemälde haltend, knieen auf seinem Wege. Er bleibt vor dem ersten stehen, betrachtet es, zeigt dann mit dem Stocke darnach hin und bezeichnet an seinem eigenen linken Arme die Stelle, wo das Bild ihm verzeichnet scheint. Er schüttelt den Kopf, das Bild wird weggebracht. Er steht vor dem zweiten und gibt Zeichen der Billigung. Endlich nicht er Rumpsen zu, daß dieses zu behalten sei: zugleich hebt er drei Finger der rechten Hand empor.

Rumpf.

Zweitausend?

Rudolf

(heftig und ftart).

Drei.

(Er tritt zum Tische, auf dem mehrere Bücher liegen. Er ergreift eines derselben.)

Rumpf. Aus Spanien.

Rudolf (heiter).

Lope de Vega.

Rumpf.

Depeschen auch von Eurer Majestät Gesandten an dem Hofe zu Madrid.

(Rudolf schiebt die auf dem Tische liegenden Briefschaften verächt= lich zurud. Er sett sich und ließt, das aufgeschlagene Buch in der Hand.)

Erzherzog Ferdinand sind angelangt.

(Rudolf sieht aufhorchend einen Augenblick vom Buche weg und liest dann weiter.)

Don Cafar waren hier.

(Rudolf, obige Bewegung.)

Sie kommen wieber.

Alefel (gu Mathias).

Nehmt Gud nur Muth! Ihr gittert, weiß es Gott.

(Der Raifer lacht unterm Lefen laut auf.)

Die Zeit ist günstig. Seine Majestät Scheint frohgelaunt. Versucht's!

Audolf (im Lefen).

Divino autor,

Fenix de España.

(Mathias nabert fich ibm.)

Mathias.

Gnäd'ger Herr und Kaiser, Ich hab's gewagt, aus meinem Bann zu Linz —

Rudolf

(vom Buche aufblidenb),

Sortija del olvido — Ei, ei, ei! "Ring bes Bergeffens" — Ja, wer ben befäße!

Mathias.

Db Ihr vergönnt -

(er lagt fich auf ein Rnie nieber)

Bereit, mein herr und Raifer,

Die Rechte alle, die mein Eigenthum, Und die man mir beneidet, aufzugeben, Wein Erbrecht auf die österreich'schen Lande, Die Hoffnung, einst zu folgen auf dem Thron, Für einen Ort, um ruhig brauf zu sterben.

(Et legt bie Band auf die Armlebne von bes Raifers Stubl.)

Andolf.

Wer ba - Rumpf! Will allein sein! - Rumpf allein!

Mathias.

Mein Raifer und mein Berr!

Rudolf

(ben Stod gegen Rumpf erhoben).

Mein!

Aumpf.

3ch fagt' es ja, boch Seine Durchlaucht brangten.

Rudolf

(mit fleigenber Beftigleit).

Mlein!

Aumpf (ju Mothias). Entfernt Euch, gnab'ger Berr!

y, gind get ge.

Alefel.

Rommt, fommt!

Berloren geht fonft Alles.

Mathias.

Gott!

Rudolf (vor flo bin).

Allein.

Mathias.

Führt mich ins Grab, ba wird mir boch wohl Ruh. (Ab, von Riefel geführt.)

Rudolf (dumpf).

MRein.

Aumpf.

Bas nun beginnen? Gott!

(Er hibt das Buch auf, das ber Raifer weggeworfen bat, und reicht es ihm.)

Das Buch!

(Rubolf weist es gurud.)

Berichte sind aus Ungarn eingelangt:

Raab ift entfest, und Papa wird belagert.

Die Malcontenten follen Billens fein -

(lebhafter)

Ein Raufmann aus Florenz hat fich gemelbet.

Geschnittne Steine führt er aller Art Von hohem Werthe.

> Nudolf. Sehn!

Rumpf.

Allein bie Preise

Sei'n unerichwinglich.

**Rudolf.** Albern.

Mumpf.

Soll ich alfo? - Gut.

Der spanische Drator, Balthafar Zuniga, wünscht Gebor.

(Der Raifer icuttelt ben Ropf.)

Beliebt's Gud etwa,

Nunmehro die Berichte —?

(Der Raifer fiogt unwillig mit bem Stode auf ben Boden.) Guter Gott!

#### Don Cafar tommt.

Numpf.

Ihr tommt zur rechten Beit. Berfucht, ob etwa -

Bon Cafar.

Ich füsst Eu'r Majestät die hohen Hände.

(Der Kaiser mißt ihn mit zornigem Blide.)
Ihr scheint nicht gut gelaunt, doch muß ich sprechen.
Es gilt ein Leben, gilt twohl mehr als dieß.
Es hat ein Kriegsgericht, ob eines Todtschlags,
Berübt im herben Fall der Selbstvertheid'gung,
Bum Henkersschwert verurtheilt Hermann Rußworm,
Den treusten Diener Eurer Majestät,
Den Helden in der Türken heißen Schlachten.

Ich bitt' Euch nun, das Urtheil aufzuheben, Das Unsinn ist, Berrücktheit, Gotteslästrung, Euch zu erhalten ein so theures Leben, Mir einen Freund, den ich nicht lassen kann, Und retten muß, gält' es das Aeußerste. (Rudolph fieht Wolfen Rumpf fragend an.)

#### Aumpf.

Ser, halb gereizt und halb aus leid'gem Zufall, Den Obersten erschlug.

(Der Raifer wirft, wie fuchend, bie auf bem Tifche liegenden Bapiere untereinander.)

Bielleicht das Urtheil? Es lag zur Unterschrift in dero Kabinet. Soll ich vielleicht? — Ich gehe, es zu holen. (Ab durch die Ahare rechts.)

#### Don Cafar.

Id bank' Eu'r Majestät benn nur im Boraus
Für die Begnadigung des wackern Mannes,
Der Alles ist, was dieses Wort besagt,
Indes sein Feind ein Weiber-, Pfassendiener,
Em Heuchler und ein Schurk! Und wenn der Rustworm
In Zornesgluth sich allzu weit vergaß,
So denkt: derselbe Zorn, der hier den Gegner schlug,
Gewann Euch auch in Ungarn zwanzig Schlachten.
(Rumpf tommt mit einem gestegelten Poket zurud.)

### Rumpf.

Das Urtheil.

(Er reicht die Schrift dem Raiser, der fie zurüdweist.)

Suter Gott! — Beliebt vielleicht

Eu'r Majestät, hochgnäbig zu bestimmen,

Was dero Absicht mit so wicht'ger Schrift?

(Der Raiser nimmt das Patet, liedt hohnlachend die Ausschrift und gibt es zurüd.)

Ich weiß recht wohl: die äußre Fert'gung lautet: An Rath und Schöffen Eurer Altstadt Prag; Doch, wenn das Urtheil wirklich unterschrieben, Wie ich vermuthen sollte —

(Der Raifer ftogt unwillig mit bem Stode auf ben Boben.)

## Don Casar.

Gnäd'ger Herr! Ich muß Euch bitten, für zwei Augenblicke Die feindlich düstre Laune aufzugeben, Die sich in diesem Schweigen wohlgefällt. Bedenkt: kommt dieses Urtheil, so gefertigt Und unterschrieben, auf das Prager Schloß, So stirbt mein Freund.

## Audolf.

Er stirbt! — Und du mit ihm, Wagst ferner du's, ein Wort für ihn zu sprechen. — Entarteter! ich kenne beine Wege. Du schwärmst zu Nacht mit ausgelaßnen Leuten, Stellst nach den Kindern ehrbar stiller Bürger, Hältst dich zu Meutern, Lutheranern.

## Don Casar.

Meuter

Hab' ich mit meiner Freundschaft nie beehrt. Und was den Glauben, Herr, betrifft, da richtet Nur Gott.

## Rudolf.

Ja, Gott und du. Ihr Beide, nicht wahr? Glaub du an Das, was deine Lehrer glaubten, Die Weiseren, die Bessern laß entscheiden, Dann kommt's wohl noch an dich. — Der Rußworm stirbt! Und dank es Gott und einem Rest von Neigung, Daß ich die Helser, sie, die darum wußten, Die lobten, billigten den seigen Mord,

An Belgiojoso freventlich vollbracht, Nicht ebnermaßen suche mit dem Schwert. — Das Mädchen, dem du nachstellst, wüsten Sinns, Laß frei!

> Bon Cafar. Nein, herr, benn fie betrog mich.

> > Audolf.

Meinst bu?

Cafar, fo lang bie etw'gen Sterne freisen, Betrugt ber Mann bas Beib.

Bon Cafar.

Bum Minbften war's fo

Mit einer Frau, bie mir gar nah bermandt.

#### Andolf.

Die dir verwandt? So kennst du beine Mutter?
Und kennst du Den, der dir das Leben gab?

Sag Ja! sag Ja! und ewiges Gefängniß,
Entsernt vom Strahl des gottgegebnen Lichts —

So haben in den Sternen sie's gelesen:

Je näher mir, mir um so grimmrer Feind.
Und also steht er da, hohnlachend, tropend,
Wie einst der Teusel vor des Menschen Sohn,
Fort, dieses Lachen, sort! — Sib deine Wassen!

Rehmt ihn gesangen! — Wie, ihr zögert? weilt?

So will ich selbst mit meiner eignen Hand —

(Zu einem Trabanten, ber zu außerst rechts sieht.) Leily beine Partisan mir, alter Freund: Daß ich —

(Indem er ben Stod fahren laßt, um nach der Partisan zu greifen, wault er und ift im Begriff zu fallen. Die Umftebenden eilen berzu, ihn zu unterftützen.)

Legt ihr die Hand an mich? Rebellen ihr: Yo soy el emperador! Der Kaiser ich! Bin ich vertauft im Innern meiner Burg, Und ift tein Schirmer, ift tein Gelfer nah?

Ergherzog Ferbinand ericheint in ber Thure.

Berbinand.

Biel Glück ins Haus! — Wie, Eure Majestät? Was ist? Was war? Wer sagt's?

Bon Cafar

(ju Rumpf, ber ihn gu begutigen ftrebt).

Mich fümmert's wenig,

Ob tausend Teufel mir entgegen grinfen!

Serdinand

(zu Don Cafar, die hand leise ans Schwert gelegt). Seht, junger Mensch! Ihr lernt sonst einsehn, Daß uns der Böse nah, wenn man ihn ruft. Fort ihr! und ihr! (Die Anwesenden ziehen sich gegen den hintergrund. Don Casar in ihrer Mitte, von Rumpf geleitet. Alle ab.)

Serdinand

(zum Kaiser tretend). Mein kaiserlicher Herr!

Audolf.

Wer feib Ihr? Wer? Und wie erfühnt Ihr Guch?

Gu'r Neffe bin ich, Herr, und Guer Knecht, Fernand von Grap, ju jebem Dienst bereit.

Rudolf

(fich vor der Berührung zurfichiehend). Es dien! es bien! All gut! Seid uns willkommen! "Erdinand.

Wollt Ihr nicht sitzen, Herr? Ich seh's, ber Born, Er zehrt mit Macht an Euerm eblen Sein. (Er leitet den Kaiser zum Lehnstuhl.) Rudolf (figenb).

Seht Ihr, so halten wir's in unferm Schloß -Co bringt bie Beit, bie wildverworrne, neue, Durch hundert Wachen bis zu uns beran Und zwingt zu ichauen und ihr gräulich Untlig. -Die Zeit, die Zeit! Denn jener junge Mann, Wie fehr er tobt, er ift boch nur ihr Schuler. Er übt nur, was die Meisterin gelehrt. -Chaut rings um Guch in aller herren Land. 280 ift noch Achtung für ber Bäter Sitte, Für ebles Wiffen und für hohe Kunft? Sind sie bom alten Tempel ihres Gottes Richt ausgezogen auf ben Berg von Dan Und haben bort ein Ralb fich aufgerichtet, Bor bem fie knieen, ihrer Sanbe Wert? Co beißt: ben Glauben reinigen. Dag Gott! Der Glaube reint sich felbst im reinen Bergen. Rein, Gigendunkel war es, Gigenfucht, Die nichts erkennt, was nicht ihr eignes Werk. Deßhalb nun tabl' ich jenen Jüngling, straf' ihn, Und fährt er fort, erreicht ihn bald fein Riel, Allein erkenn' auch, was ihn fo entstellt.

Daucht mir's doch manchmal grimmiges Vergnügen, Mit ihm zu ringen, in des Argen Bruft Die Keime aufzusuchen der Verkehrtheit, Die ihm geliehn so wildverworrne Welt. Die Zeit kann ich nicht bänd'gen, aber ihn, Ihn will ich bänd'gen, hilft der gnäd'ge Gott.

#### Ferdinand.

Ihr werbet's, Herr, und bändigtet die Zeit, 28ar' Cuch der Wille bort so fest als hier.

#### Andolf.

Mein Dom, ber fünfte Rarl, hat's nicht gekonnt,

Sanct Just sah ihn als büßenben Karthäuser. Ich bin ein schwacher, unbegabter Mann, Ich kann es auch nicht.

Berdinand.

D bes argen Mißtrauns In Euer edles Selbst und seine Gaben! Wollt erst nur, wollt! Und Gottes Beistand wird Wie ein erhört Gebet auf Euch sich senken. Die Zeit bedarf des Arztes, und Ihr seid's.

Andolf.

Ein wadrer Argt, ber felber Heilung braucht! Und bann: allein!

Berdinand.

So wärt Ihr, Herr, allein? Berzeiht dem Schüler, der den Meister meistert. Um Euch schaart sich die Hälfte einer Welt, Die treu noch ihrem Gott und seinem Abbild: Dem Fürsten auf dem angestammten Thron. Für Euch ist Spanien, der Papst, ist Wälschland, Des eignen Erblands ungebrochne Kraft, Noch nicht verführt von salschen Glaubenslehren. Zählt Eure Schaar, und zehnsach, hundertsach Wiegt sie die Gegner auf, die, schwach an Zahl, Kur scheinbar sich durch Regsamkeit verdoppeln.

Rudolf.

Der Arme viel, wo aber bleibt bas Haupt?

Serdinand.

Ihr selbst, dem Niemand gleich an Sinn und Wissen. Dann noch die edlen Fürsten Tures Hauses, Die Gott als Helfer selbst Euch anerschuf.

Andolf.

Sprecht 3hr bon Cuch?

#### Berdinand.

So werbe nie mir Heil, Als je mein Sinn ein andres Trachten kannte, Als Oestreichs Wohl und Jesu Christi Ruhm. Mein Alter heißt mich lernen, statt zu lehren, Auch bin nicht ich's, die Brüder sind's, die Nächsten: Der edle Max, Albrecht, der finnig weise, Und jener Dritte — Erste, den nur eben Im Vorgemach ich kummervoll —

Mudolf (fic abmendenb).

Es bien!

#### Berdinand.

Seht Ihr! da senkt das alte Mißtraun wieder Sich nebelgleich herab auf Eure Stirn.

D, weh uns, wenn es wahr, was man sich sagt,

Taß jener finstern Sternelund'gen Einer,

Die Euern Hof zum Sammelplatz erwählt,

Mit astrologisch bunkler Prophezeiung

Such abgewandt von Euerm eblen Haus,

Gefahr androhend von den Nahverwandten.

D, weh uns, wenn es so, und Ihr für Schein

Den wahren Bortheil ausgebt, Aller Heil.

Audolf (auffahrend).

Für Schein? Für Schein? So kennst bu diese Kunst,
— Wenn's eine Kunst — daß du so hart sie schmähst?
Glaubst du, es gab' ein Sandkorn in der Welt,
Das nicht gebunden an die etw'ge Kette
Von Wirksamkeit, von Einstuß und Erfolg?
Und jene Lichter wären Pfennigkerzen,
Zu seuchten trunknen Bettlern in der Nacht?

Ich glaub' an Gott und nicht an jene Sterne; Doch jene Sterne auch, sie sind von Gott: Die ersten Werke seiner Hand, in denen Er seiner Schöpfung Abriß niederlegte, Da sie und er nur in ber wüsten Welt. Und hätt' es später nicht bem Herrn gefallen, Den Menschen hinzusetzen, das Geschöpf, Es wären keine Zeugen seines Waltens Als jene hellen Boten in der Nacht. Der Mensch fiel ab von ihm, sie aber nicht. Wie eine Lämmerheerbe ihrem Hirten, So folgen sie gelehrig seinem Ruf, So heut als morgen, wie am ersten Tag. Drum ist in Sternen Wahrheit, im Gestein, In Pflanze, Thier und Baum, im Menschen nicht. Und wer's verstünde, still zu sein wie sie, Gelehrig fromm, den eignen Willen meisternd, Ein aufgespanntes, demuthvolles Ohr, Ihm würde leicht ein Wort der Wahrheit kund, Die durch die Welten geht aus Gottes Munde. Fragst aber du: ob sie mir selber kund, Die hohe Wahrheit aus der Wesen Munde? So sag' ich: Nein, und aber wieder: Nein. Ich bin ein schwacher, unbegabter Mann, Der Dinge tiefster Kern ist mir verschlossen. Doch ward mir Fleiß und noch ein andres: Ehrfurcht Für Das, daß Andre mächtig und ich nicht.

Wenn aber, ob nur Schüler, Meister nicht, Ich gerne weile in den lichten Räumen; Kennst du das Wörtlein: Ordnung, junger Mann? Dort oben wohnt die Ordnung, dort ihr Haus, Hier unten eitle Willfür und Verwirrung. Macht mich zum Wächter auf dem Thurm bei Nacht, Daß ich erwarte meine hellen Sterne, Belausche das verständ'ge Augenwinken, Mit dem sie stehn um ihres Meisters Thron — (immer leiser sprechend)
Wenn nun der Herr die Uhr rückt seiner Zeit,
Die Ewigseit in jedem Glockenschlag,
Für die das Oben und das Unten gleich,
Ins Brautgemach — des Weltbau's Kräste eilen
— Gebunden — in der Strahlen Conjunctur —
Und der Malesicus — — das böse Trachten — —
ier verstummt allmählig. Sein Haupt sinkt auf die Brust. Pause.
Erzherzog Ferdinand tritt ihm, besorgt, einen Schritt näher.)

Rudolf (emporfahrend).

It Jemand hier? — Ja so! — Was soll's? Ihr spracht von meinem Bruder, von Mathias. Ich seh', es ist ein Plan. Was also will man? Warum verließ er seinen Bann zu Linz?

Serbinand.

Und wenn's ber Wunsch nach Thatigleit nur ware?

Andolf.

Nach Thätigkeit? Ist er denn thätig nicht? Er reitet, rennt und sicht. Wir Beide haben Von unserm Bater Thatkraft nicht geerbt. — Allein ich weiß es, und er weiß es nicht. Was also noch? Zum Mindsten will ich zeigen, Daß nicht der Sterne Drohn, daß euer Arachten, Die Heimlichkeit der nah verwandten Brust, Mir Mißtraun gab und gibt. — Die Klugheit riethe, Zu halten ihn in heilsamer Entsernung,

Er wünfcte -

Audolf.

Serdinand.

Nun?

Ferdinand. In Ungarn ein Kommando.



# Rudolf.

Hat er schon je, und wo hat er gesiegt? Iwar ist der Mansseld dort, ein tücht'ger Degen, Der gönnt ihm gern die Ehre des Besehls Und thut die Pflichten selbst. Schickt ihn denn hin! Doch heißt ihn zügeln seine Thätigkeit, Er süge sich des Feldherrn bekrer Einsicht. Auch sind der Krieger dort, der Führer viel, Die zugethan der neuen Glaubensmeinung. Es ist jetzt nicht die Zeit, noch da der Ort, Zu streiten sür die Wahrheit einer Lehre. (Da Erzherzog Ferdinand zurückritt.)

Rudolf.

Was ist? Was geht Ihr fort?

Berdinand.

Nicht anzuhören,

Wie Destreichs Haupt, wie Deutschlands Herr und Kaiser Das Wort führt den Abtrünnigen vom Glauben.

Audolf.

Das Wort führt, ich? Kommt Euch die Lust, zu scherzen? Allein wer wagt's, in dieser trüben Zeit Den vielverschlungnen Knoten der Verwirrung Zu lösen Eines Streichs!

Serdinand.

Wer's wagte? Ich!

Audolf.

Das spricht sich gut.

Ferdinand.

Nur das? Es ist geschehn.

In Steier mindestens, in Krain und Kärnthen Ist ausgetilgt der Keim der Ketzerei. An Einem Tag auf fürstlichen Befehl Bekehrten sich an sechzigtausend Seelen, Und zwanzigtausend wandern flüchtig aus.

Audolf.

Und ohne mich zu fragen?

Serdinand.

Herr, ich schrieb,

So wieberholt als bringend, aber fruchtlos.

Rudolf

(die auf dem Tische liegenden Papiere unter einander schiebend). Es ist hier wohl Verwirrung oft mit Schriften.

Ferdinand.

Da schritt ich denn zur That, dem besten Rath. Mein Land ist rein, o wär' es auch das Eure!

Rudolf.

Und Zwanzigtausend wandern flüchtig aus? Mit Weib und Kind? Die Nächte sind schon kühl.

Serdinand.

Durch Drangsal, Herr, und Schmerz erzieht uns Gott.

Rudolf.

Und Das im selben Augenblick, wo du Die Sachsenfürstin freist, die Protestantin?

Serdinand.

Gott gab mir Kraft, die Neigung zu besiegen, Wenn Ihr's erlaubt, so steh ich ab von ihr Und werbe um des Bapernherzogs Tochter.

Rudolf.

Sie ist nicht schön.

Ferdinand. Ihr Herz ist schön vor Gott.

#### Rudolf

(eine Beberde bes Schiefgemachfenfeins machenb).

Beinah —

#### Serdinand.

Gerab ihr Sinn, ihr Wandel und ihr Glauben.

#### Rudolf.

Nun, ich bewundre Euch. — Weis' beine Hände! Ist das hier Fleisch? lebendig, wahres Fleisch? Und fließt hier Blut in diesen bleichen Abern? Freit eine Andre, als er meint und liebt — Mit Weib und Kind, bei zwanzigtausend Mann, In talten Herbstesnächten, frierend, barbend! Mir kommt ein Grauen an. Sind hier nicht Menschen? Ich will bei Menschen sein. Herbei! Herein!

Dit dem Stode auf ben Boben ftampfend. Die Soflente tommen jurud.

### Andolf.

Die Kinderzeiten werden wieder wahr, Und mich umschaubert's wie Gespensterglauben.

(Bu Ergherzog Ferbinanb.)

Weilt Ihr noch länger hier bei uns in Brag, Treibts Guch jurud vielleicht schon nach ber Heimat?

### Jerdinand.

3ch reise nächst, wenn Manches erst geschlichtet (lebhaft)

Und meinen Bruder ich Guch vorgestellt.

### Audotf.

So ift ber Leupold ba? Wo ift, wo weilt er?

### Rumpf.

Im Schloßhof tummelt er bas türt'iche Rog,

Das Ihr gefauft, und bas Don Cafar fculte. Sie jubeln, bag ber Erfer wieberhallt.

### Andolf.

Sie jubeln? Tummelt? Ein verzogner Fant, Hibsch wild und rasch, bei Wein und Spiel und Schmaus. Wohl selbst bei Weibern auch, man spricht davon. Allein er ist ein Mensch. Ich will ihn sehn, Ten Leupold sehn! Wo ist er? Bringt ihn her!

(Cinige find gegangen )

Rudolf (zu Ferdinand). Beliebt's Euch unterbessen, die Gemächer, Die man Such hier bereitet, zu besehn? Wo bleibt der Range? Warum kommt er nicht?

# Erzherzog Leopolds Stimme (bon außen).

Celior!

### Audolf.

Aha, er ruft. - Bas gibt es bort?

Mas ber Seitenthure linte ift ein Sofbebienter berausgetreten.

### Numpf.

Die Kapellane fragen unterthänigst, Ob Enre Majestät den Gottesdienst —

### Rudolf

(bas Baret abnehmend und Mantel und Aleid ordnend). Des herren Dienst vor Allem.

(Bu Ergherzog Ferbinand.)

Benn's beliebt !

1

(Bu ben Mebrigen.)

Und fommt mein Reffe, beißt ihn nur uns folgen.

### Erzherzog Leopold jur Thure hereinstürzend.

Leopold.

Mein gnäd'ger Ohm! (Da er den bereits geordneten Zug sieht, stutt er und zieht das Baret ab.)

Rudolf.

Nur dort, an Eure Stelle.

(Auf einen Wink Erzherzog Ferdinands stellt sich Leopold ihm zur Seite. Der Zug sett sich in Bewegung, die beiden Erzherzoge unmittels bar vor dem Raiser. Nach einigen Schritten tippt Lekterer Erzherzog Leopold auf die Schulter. Dieser wendet sich um und küßt ihm lebhaft die Hand. Der Raiser winkt ihm liebreich drohend, Stillschweigen zu, und sie gehen weiter. Die Uebrigen solgen paarweise.)

Der Borhang fällt.

# Bmeiter Aufzug.

Freier Plat im taiferlichen Lager. Im hintergrunde bie Gezelte.

Ein Sauptmann tritt hinter fich foreitend auf, wobei er eine turge Partifane wagrecht bor fich balt.

Sauptmann.

Burud, fag' ich, jurud auf eure Posten! Geib ihr Golbaten, wie? und flieht ben Feinb?

Ein Trupp Solbaten tommt bon berfelben Seite, ein Fahnentrager unter ihnen.

Sahnenträger.

Wir flieben, meint Ihr, Herr? Nun denn mit Gunst, Sagt erst, wo ist der Feind, ob vor: ob rückwärts? Ein Krieger sicht wohl, weiß er, gegen wen; Doch wo nicht Ordnung, Kundschaft und Besehl, Wehrt er sich seiner Haut und weiter nichts.

Sauptmann.

Co meifterft bu, ein Rnecht, ben Beeresfürften?

Sahnenträger.

Db zehnmal Herr und zwanzigmale Knecht, Wenn Einer irrt, hat boch ber Andre recht. Wir waren auf am Damm bei Raab gestellt, Wir da und fünfzig Andre, die der Säbel Der Turfen frag in biefer blut'gen Racht, Auf blachem Felb, jur Unterftühung rings, So weit bas Auge trug, nicht Wacht, noch Posten. Doch machten wir 'nen Rirchhof zum Raftell Und hielten straff. Da bricht's mit einmal los: Allahl Allahl aus tausend bärt'gen Rehlen. Nicht vor uns, hinter uns. Die Donau durch Rauscht wie ein zweiter Strom, quer durch ben anbern, Der Spahi und sein Roß. Hilf Jesu Christ! Da galt kein Säumen, und war eitel Racht, Trapp, trapp, da sprengen kaiserliche Reiter Und jagen andre, kaiferlich, wie sie. Der Musketier schießt los, und ben er traf, Es war fein Landsmann, in bes Dunkels Wirren, Die rasche Rugel wechselnd mit dem Freund. Bald ist das ganze Heer nur eine Flucht, Ein Jammern und ein Tödten und ein Schrei'n. In all ber haft vergaß man ganz auf uns, Zu gehn, zu bleiben waren wir die Meister, Doch blieben wir. Erft nach brei beigen Sturmen, Mls Mancher ichon mit feiner Saut bezahlt, Brach auf das kleine Häuflein; und nicht seitwärts. Rur Sicherheit für unfre Leiber fuchenb, Zum Lager gradaus schlugen wir uns durch. Und find nun bier, bem Türken, fucht er uns, Der Rudfehr Strafe fcwarz mit Blut zu zeichnen. Doch ibn ju suchen, teineswegs gewillt, Man zeig' und benn, wer führt und wer befiehlt.

Athrere im Trupp. So ift's — Ein Führer erft! — Dann folgen Alle.

ganptmann.

Co bin ich unter Meutern?

Oberft Ramee fommt.

Sauptmann.

Mein herr Dberft,

Berrath und Aufruhr in bes Lagers Mitte.

Die hier und ber -

(155 haben fich nach und nach immer Mehrere gefammelt.)

Ramer (halblaut).

Laßt nur, laßt nur für jett. Der Feind im Anzug und das Heer entmuthigt, Man drückt jett füglicher ein Auge zu, Als den Gehorsam noch durch Strenge prüfen. Was weiß man von dem Feldherrn?

Sauptmann.

Pring Mathias?

Ramer.

Wem fonft?

gauptmann.

Berschieben gehen die Gerüchte. Er ward gesehn in Mitte der Berwirrung. Die Sinen lassen ihn am rechten Donauuser Die Straße nehmen nach Haimburg und Wien, Die Andern — heil'ger Gott, wenn er den Türken —! Was machen wir, vereinzelt, ohne ihn?

Namee.

Daffelbe mein' ich, was mit ihm, ben Frieben.

Sauptmann.

Mllein ber Raifer will nicht.

Ramee.

Wollen! Wollen! Hier fragt sich, was man muß, nicht, was man will. Auch, ist der äußre Krieg erst beigelegt, Hat man die rüst'gen Arme frei nach innen.

### Sauptmann.

Was aber soll mit all ber Solbateska? Wir find im Rückstand mit zwölf Monat Sold.

#### Ramee.

Erzherzog Leupold wirbt in Passau Bölker, Wenn hier bas Handwerk ruht, fragt an bei uns.

Sauptmann.

Und gegen wen -?

#### Ramee.

Die Rüstung geht in Passau! Man weiß noch nicht. Für wen, ich hab's gesagt, Auf jeden Fall für Destreich und den Kaiser. Wer sind die Männer?

Einige fcmarg gelleidete Serren geben quer über die Bubne. Deb.ere grugen fie mit abgezogenen Guten.

### gauptmann.

Mit ben goldnen Ketten? Die protestant'schen Herrn aus Desterreich. Sie kamen, den Erzherzog anzusprechen In Sachen ihres neuen Christenthums, Und halten sich berweile zu den Ungarn. Das lauscht und flüstert, schleicht und konspirirt. Wär' ich der Prinz, wie wollt' ich heim sie senden

#### Namee.

Heim fenden? ei, wenn ihr fie felbst berieft? (Beibergefdret hinter ber Scene.)

Was bort?

Gin Solbat, eine gefangene Türkin an der Sand führend

Soldat.

Rein, fag' ich, nein!

Bwei Ritroffiere, bie ihm folgen.

Auraffier.

Muß boch, muß boch!

Soldat.

Mein ist die Heidin, zehn und hundertmal. Ihr haus in Gran siel mir zum Beutetheil, Ich war's, der ihren Bräutigam erschlug, Drum ist sie mein und Das von Rechtes wegen.

Auraffier.

Mir brüden fie bie Sanb.

Soldat Gur Tartin).

Ist's wahr? — Sie kann nicht reben. Wenn's wahr, so spalt' ich ihr ben Kopf. Doch jett, Jett ist sie mein und —

Auraffier.

(bie Band am Gabel).

Wollen eben fehn.

Soldat.

Rommt an, kommt an! Db Einer gegen Zwei. Ist Riemand ba, ber einem Landsmann hilft?

**Sauptmann** 

(swiften fie tretenb).

Burud, Samländer, tegerifche Sunbe!

Auraffier.

Mas fagen Mann?

Hauptmann.

Ist's etwa nicht bekannt, Daß Türk und Lutheraner stets im Bunde? Wie ging' sonst Alles schief in Rath und Lager? Die heute Nacht der Flucht das Beispiel gaben, Die Keper waren's, sinnend auf Verrath. *S*ahnenträger

(im Borgrunde rechts).

Mer bas fagt, lügt.

Sauptmann

(fein Schwert halb gezogen).

Mir bas? Ber hat gefprochen?

Bmeiter Soldat

(rechts im Borgrunde).

Mit Gunft: hat er boch recht. hier biefer Mann, Obgleich ein Luthrischer und Rirchenleugner, Gefochten hat er in ber heut'gen Schlacht Bie Giner, ber gebentt bes etw'gen Beils. Und ob ich gleich als rechter Katholik Berbammen muß, mas feine Breb'ger lehren, Im Lager hier find alle Tapfern Brüber, Und fomit meine Sanb.

> Sahnenträger (eihichlagenb). Bier meine.

> > Mehrere

(ein Gleiches thuend).

Freund und Bruber! .

Rings herum.

Auf Ja und Nein!

Trop Bavit und Rom!

Wir Alle!

gauptmann.

Hört Ihr?

Ramet.

Laßt nur!

Gefdrei (im Sintergrunde).

Soheisal Die Zigeuner!

Im hintergrunde tritt schlechte Musik auf. Einige Baare folgen, sich bei den handen haltend und zum Tanze anschiedend. Die anwesenden Soldaten sammeln fich bei dem bort stehenden Marketenderzelte. Musik und Tanzer geben hinein. Gelöchter, Zutrinken. — Riesel bon der rechten Seite kommend.

### Alefel.

Du heil'ger Gott! bin ich im Christenlager, Und bient kathol'schen Fürsten bieses Beer?

#### Ramee.

Wenn Euch bas fränkt, seib wohlgemuth, Das Lager wird Euch fürder nicht mehr ärgern. Ihr seid nach Prag berusen, wissen wir, Der Kasser sieht Euch hier nicht allzugern. Wann reist Ihr ab?

#### filefel.

Wenn's meine Pflicht erheischt. Die keineswegs mir Prag bis jest bezeichnet. Der Seelenhirt gehört in seinen Sprengel.

#### Ramee.

Und ist Eu'r Sprengel hier im Lager? Neustadt, Neustadt und Wien, dort leuchte Euer Licht. Ibr seid hier Schuld an manchem Schief' und Argen, Setzt Eure Meinung durch und führt den Krieg Als eine Wallfahrt nach 'nem Gnadenort, Nebstdem, daß wenig Gnad' in Eurem Thun. Versehrt Ihr doch mit eitel Protestanten Und wendet Eurem Herrn die Herzen ab, Die shm bereit aus den getreuen Landen. Doch ist zur Zeit ein andres Regiment. Mathias, dieses Lagers Fürst und Führer, Er fand den Rückweg nicht der andern Flücht'gen, Und die Erzherzoge, die Ihr berieft Aus Grät und Wien, zu einem Rathschlag heißt es, Sie sind im Lager, treten in sein Amt Und werden Euerm Flüstern wenig horchen.

# Alefel.

Ob Ihr beleidigt mich, es sei verziehn, Allein um aller Heil'gen willen, sagt, Was von Erzherzog Mathias Euch bekannt.

#### Ramee.

Bekannt, daß nichts bekannt. Er ist nicht hier, Ob nun in Wien, ob — hoffen wir das Beste. Euch sei genug: im Lager ist er nicht. Drum reist nur ab, wenn Ihr nicht vorher noch Bei Denen, die ihm folgen im Besehl Und die dort nahn, wollt Euer Heil versuchen.

Stellt euch in Ordnung! Die Erzherzoge.

Die im Hintergrunde Befindlichen stellen sich in eine Reihe. Bon der linken Seite kommen die Erzherzoge Ferdinand, Leopold und Waximilian.

# Maximilian

(ein beleibter, wohlbehaglicher Herr). Die Wege rütteln, wie das böse Fieber. Hat noch von unserm Bruder nichts verlautet?

# Klesel

(der in den Borgrund rechts getreten, auf sie zugehend). Gott segne euern Eintritt, edle Herrn! (Die Erzherzoge sehen nach der entgegengesetzten Seite und gehen quer über die Bühne ab.)

Alefel (fich zurüdziehenb).

Du heil'ger Gott!

### Leopold

(der zurückgeblieben, links in den Vorgrund tretend). Ramee! **Ramee** (zu ihm tretend). Erlauchter Herr!

Leopold.

Es steht hier schlimm, und boch, bedenk ich's recht, Möcht' ich fast sagen: gut. Sie haben Pläne. Das Lager hier, ich fürchte, löst sich auf. Haft du versucht, ob Ein und Andre willig, Bei uns zu dienen im Passauer Heer?

Ramee.

Bei zwanzig Führer.

Acopold.

Halt, sprich leise, hier! (Er zieht fich mit ihm nach der linken Selte, wo Namee zu ihm spricht.)

Alefel

(in ber Mitte ber Buhne mit einer Bewegung gegen den Erzherzog). Ob ich's versuche, noch einmal versuche?

Eine Gruppe Golbaten rechts im Borgrunde,

Erfter (halblaut).

Des Raisers Sohn, Don Casar, ist im Lager. Er wirbt Gehülfen zu geheimem Anschlag. Es soll 'ner Kutsche mit zwei Frauen gelten, Begleitet nur von wenigen Berittnen.

Bweiter.

Das war' ja wie ein Rauberüberfall.

Erfter.

Des Kaisers Sohn und Räuber? Dann zulett, Was fümmert's bich? Sieh hier, man zahlt mit Gold. (Münzen zeigenb.)

Bweiter.

Gehft bu?

#### Erfter.

Ja wohl! und Rung und Hans und Märten.

Alefel (im Mittelgrunde).

Rein, lieber fterben, als ben Ginfichtslofen Die Ginficht opfern und gerechten Stolz.

Leopold

(zu Ramee, auf Alesel zeigend). Sei rasch und klug und hüte bich vor Dem!

Bmeiter

(rechts im Borgrunde).

hier haft bu mich! Goll's bald?

Erfter.

Beut Abend.

Bweiter.

Gut.

Gefchrei (binter ber Scene).

Bivat! Bivat!

Namee.

Was ift?

Sauptmann

(in bie Scene nach lints blidenb).

Ein Mann - umgeben -

In ungrisch niebrer Tracht — 's ist ber Erzherzog.

Ramet.

Mathias ?

Hauptmann.

Wohl! — Nun Bivat, Bivat benn, Wer's treu mit Destreich meint und seinem Haus. (Riesel, ber bei dem Borte Mathias zusammengefahren, ftürzt jeht auf ben Hauptmann zu, ihm die Rechte mit beiden Handen drudend, dann

eilt er nach ber linten Seite ab.)

#### Alle

(in berfelben Richtung folgenb).

Bivat! Bivat!

#### Namee.

Nun, Bivat benn wir Alle! (Er schließt fic an.) Erfter

(aus ber Gruppe rechts).

Mir kommen noch zurecht. Doch wahrt bie Bunge! wie gieben fich noch der rechten Seite gurud. Die Buhne ift leer geworden.)

#### Berwandlung.

Das Innere eines Beltes. Aurzer Raum, im hintergrunde burch einen Borhang geschloffen.

Bon Außen hört man noch immer Bivat rufen. Erzherzog Mathias in einfachem ungarischen, bis an bie Ante reichenden Rode, ein paar Diener hinter fich, bon ber rechten Selte.

### Mathias.

Ha, jubelt nur, ihr wadern, treuen Jungen! Dießmal fürwahr ging's nahe gnug an Leib. (Sein Aleid besehend, ju den Dienern.) Gebt einen andern Rock! — Und doch, laßt immer! Richt trennen will ich mich von diesen Kleidern, Bis abgewaschen dieses Tages Schimpf.

Doch einen Stuhl, benn auszuruhn geziemt sich, Eh man die Kraft zu neuem Wirken spannt.

### Riefel

(von rechts eintretenb).

Gebt Raum! Gebt Raum! Ich muß zu meinem Herrn! (Sich vor ihm auf die Anies werfend und seine Hand saffend.) Ihr seid's, Ihr lebt! D, uns ist Allen Heil!

# Mathias

(Rlefel emporhebend).

Habt Dank, mein Freund! Habt Dank für Eure Liebe. Ja, dießmal galt's. Ein Zoll, ein Haar, Und Prinz Mathias ging zum dunkeln Land, Wo Fürsten sich als Bettlergleiche finden.

(Sein Rleid zeigend.)

Der Riß hier, schau! Das war ein türk'scher Säbel, Den einzeln ich dem Einzelnen bestand. Es gab zu thun,

(mit einer Handbewegung)

doch eine schiefe Quart Des alten Mazzamoro, unsers Lehrers Aus früher Knabenzeit, Das endlich half. Ein alter Landmann gab mir diesen Rock,

Und so kam ich zurück ins eigne Lager.

(Diener haben einen kurzen Mantel gebracht.) Was soll's? — Sagt' ich benn nicht? Es gilt wohl gleich. (Diener ziehen ihm das ungarische Kleid aus und geben ihm den Mantel um, während dessen.)

### Klesel.

Wie waren wir besorgt seit Flucht und Schlacht.

# Mathias.

Die Schlacht ging schief. Der alte Mansfeld Mit seinem Zaudern hat das Heer verderbt, Das ist kein Mann für tücht'ges Werk und Wagen. Dagegen diese Türken,

(den Mantel zurecht ziehend, die Diener entfernen sich) wahr bleibt wahr.

Sonst schützt ein Fluß den drangelehnten Flügel, Sie aber schwimmen durch mit Roß und Mann, Und was ein Bollwerk schien, wird Punkt des Angriffs. In Zukunft sieht man sich wohl vor. — Nun aber? Was geht für Nachricht von ben Flüchtigen? Sind fie zurud ins Lager? Fehlen Viel'?

Riefel.

Gin Drittheil, fagt man, faft bes gangen Beeres.

Mathias

(auf und nieder gebenb).

Gin Drittheil, fclimm!

Riefel

Richt mahr? 3hr feht nun felbft -

Mathias.

Es finden Manche sich wohl fpater ein. Doch hatt' ich mir gebacht —

Alefel.

Der Reft entmuthigt,

Co bag fein Mittel, als -

Mathias.

Erneuter Angriff -

Alefel.

MIS Frieden.

Mathias.

Reuer, boppelt ftarter Ungriff.

Alefel

Ihr wart ja boch vor Kurzem überzeugt, Daß nur allein Bertrag —

Mathias.

Vor Kurzem, ja,

Da war ich Sieger. Aber nun: besiegt. Bei diesem Wort empört sich mir das Blut Und steigt vom Herzen glühend in die Wangen. Dir schwebt ein Plan vor aus Begetius, Bewahrt sich der, dann sprechen wir des Weitern. Was frag' ich nach des Heeres Jahl und Stärke? Das Schlimmste steht dem Besten oft zunächst. Wälzt sich der Strom erst dieses Heidenvolks Bis an die Gränzen hin des deutschen Reichs, Ist Nünchen erst bedroht und Ulm und Augsburg, Dann schütteln jene römisch deutschen Schläser Den Schlummer ab der eignen Sicherheit, Und auf dem Lechseld schlägt man eine Schlacht, Die Türken tilgend, wie voreinst die Hunnen.

#### Alefel.

Ist Das Eu'r Wort, im selben Augenblick, Wo die Erzherzoge, von Euch berufen, Im Lager schon, zu handeln von dem Frieden?

### Mathias.

Sie mögen sich ben Krieg einmal besehn, Mitmachen etwa gar. Dergleichen frommt Für Segenwart und Zukunft; endlich gehn, Wohin sie Laune treibt, Beruf, Geschäft.

### Alefel.

Und wenn ber Kaifer nun erfährt, Daß man hier Rath gehalten gegen seinen Willen.

### Mathias.

Erfahren mußt' er's, ob nun jest, ob fpater.

### Alefel.

Doch fcutte ber Erfolg vor feinem Born.

### Mathias.

Den beften Sout gibt in ber Fauft bas Schwert.

### Rlefel.

Und wenn er Guch nun ab vom Beer beruft?

### Mathias.

Bielleicht gehorcht' ich nicht.

#### Alefel.

Sestützt auf was? Der Feldherr, der Gehorsam weigert, heißt Berräther, aber wer den Frieden gibt Dem ausgesognen Land, wär's ohne Auftrag, Er ist der Retter, Abgott seines Bolks. (Galbleise.)

Bergeßt Ihr benn, daß Sultan Amurat, Der Frieden braucht, bem Geber dieser Ruh In Ungarn Macht und Einfluß gerne gönnt? So wie, daß Destreichs Stände beiden Glaubens Dem Retter in der Noth sich in die Arme — Die doch auch Hände haben — freudig stürzen.

3d hab's gefagt. Die Schmach ertrug' ich nicht.

Gin Diener anmelbend.

Mathias.

Diener.

Die Herrn Erzherzoge.

Alefel.

Um Gotteswillen! Erkennt boch, daß es Wahnsinn, was Ihr wollt. Und doch — Kommt's wie ein Lichtstrahl nicht von Oben? Es ist zu spät. Bleibt, Herr, bei Eurer Weigrung. (Sich nach dem Borgrunde entsernend.) Bielleicht reift unsern Anschlag dieß zumeist.

Die Ergherzoge werben eingeführt.

Marimilian.

Mun Bruder, Sott zum Gruß. Doppelt willkommen, Als kaum entronnen solcher Fährlichkeit.

Mathias (ablehnend).

Gefahr ist ja bes Krieges Kern und Inhalt.

# Maximilian.

Nun aber ans Geschäft. Man rief uns ber, Als Zeugen bachten wir von einem Sieg, Um zu bewundern Eure Strategie; Doch scheint Gott Mars, der strahlende Planet, Vorläufig in rückgängiger Bewegung.

# Mathias.

Aus Vor- und Rückwärts bildet sich der Kreislauf.

# Maximilian.

Doch bleibt man hübsch im Kreis und kommt nicht pormärts.

Nun, Bruder, sei nicht unwirsch, ging's mir auch boch Nicht anders in dem Streit um Polens Krone. Sie fingen mich sogar, trot Stand und Krone. Der Krieg kennt nicht Respekt, er zahlt auf Sicht. Hier bring' ich bir bie Neffen, bie bu kennst, Obgleich seitdem

(auf Leopold zeigend)

gewachsen

(auf Ferdinand)

und gealtert.

Sie kamen her, ben Kreislauf zu studiren Des Gottes Mars. Auch will man, heißt's, berathen Um Dieß und Das. Zulett benn sind wir hier.

### Lerdinand

(auf Max zeigend).

Des Bruders Gruß, nicht theilend seinen Scherz.

### Leopold.

Und hocherfreut, Euch, Oheim, wohl zu finden.

# Mathias.

Das geht nun so im Lager ab und zu, Bald oben und bald unten. Ift's gefällig? Ein Imbiß findet sich wohl noch zur Labung. Grillparger, Berte. VII.

4

### Marimilian.

3d liebe nichts vom Krieg, am Wenigsten Die Rriegertoft. Gin beutider Orbensmeifter Asill Alles orbentlich, zumal bie Tafel. Wir haben uns aus unfrer Reifefüche 3m Bagen icon gestärkt und banken freundlichft. Nuch will ich teine Lorbeern bier erwerben: Drum raich nur and Geschäft: ist bas beenbigt. Nehr' ich nach Wien zurück, sobalb nur möglich, Und two ein Weg noch von ben Türken frei. Du scheinst nicht meiner Meinung, Leopold? Bleib bier, gebrauch bein Schwert! Du bift noch jung, Und tommt's jur Flucht, bewegft bu ruft'ge Beine. 3d bin von Blei, bas gwar aus ber Duskete Gin rafches Ding, sonft aber trag und fchwer. Mun aber: wo ber Rathstifch und bie Stuble? tRitefel giebt an einer Conur, ber Borbang bes Beltes bffnet fic unb zeigt einen grunbehangenen Tifd und Armfeffel.)

### Maximilian.

Der Teppich grün, ah, so bin ich's gewohnt. An einem rothen Tisch siel' mir nichts ein, Ein blaubehangner führte grab ins Tollhaus, Doch grün, das stärkt das Aug und den Verstand. Kommt denn, ihr Herrn!

(Leife ju Mathias.)

Doch hier ist Einer,

Der überlei mir buntt in unferm Rath.

Alefel (gu Mathias).

Befehlt Ihr irgend noch, erlauchter Herr? Sonft, mit Erlaubniß, fieb' ich mich gurud.

Marimilian.

Bleibt immer benn und führt bas Prototoll!

Man spricht sonst her und hin und weiß zuletzt Nicht Ja, noch Nein, und wer und was gesprochen. (Zu den Uebrigen.)

Beht figen, figen! Rommt!

(Riefeln bas Enbe rechts am Sifche anweifenb.)

Sier Guer Plat!

Doch mir gulieb, fprecht erft, wenn man Guch fragt. Run, Leopold?

#### Leopold

(am Enbe fints).

Ihr wißt, ich ftebe gern.

Marimilian.

Ich weiß, ich weiß! In Grätz vorm Bäckerlaben Haft du gestanden, eisern, stundenlang, Bis sich die holde Mehlverwandlerin Am Fenster, günstig, eine Venus, zeigte.

Leopold.

Ein Stabtgeflatich.

Marimilian.

Es flatichte, wie bon Ruffen,

Und Niemand wußt' es, als bie gange Stabt.

(Bu Riefel.)

Tunkt Ihr die Feber ein? Ihr werdet doch nicht Das alles setzen schon ins Protokoll? Seht nur, er mahnt uns, Klügeres zu sprechen, Und er hat Recht, nun also denn: zur Sache. Komm sitzen, Leopold!

Cropold.

Nicht, bis ich weiß:

Ob mit des Kaisers Willen, ob dawider Wir uns vereinen hier zu Spruch und Rath.

Mathias

(nach einer Baufe).

Sagt etwas, Rlefel!

# Alesel.

Wenn ich also barf:

Es will gewiß der Mensch sein eignes Bestes. Wird nun des Kaisers Bestes hier berathen, Kann man noch zweifeln, ob es auch sein Wille?

Leopold.

Ich aber will nur, was ich selber will, Und Herrscher heißt, wer herrscht nach eignem Willen.

Mathias. Man merkt es wohl, Ihr sucht des Kaisers Gunst.

Leopold.

Wer sie nicht wünscht, ist nicht sein Unterthan.

Mathias.

Doch hängt ein Nebenvortheil manchmal noch Der Demuth an, die nur Gehorsam schien.

Serdinand.

Komm, Bruder Leopold, es soll nicht heißen, Daß wir aus Grätz Gerüchten Nahrung geben, Die Erberschleichung gegen das Gesetz Auf unsers Hauses Wappenmantel spritzen.

Leopold.

So will ich hören denn, doch sitzen nicht. Mathias.

Wie's Euch beliebt.

Maximilian.

Nun also denn; was soll's? \*(Da Klesel nach einer Schrift in seinem Busen greift.)

Maximilian.

Laßt stecken, Herr, wir wissen, was Ihr bringt: Ein künstlich ausgeseilt Elaborat, Das uns den Frieden mit den Türken soll Als räthlich, nöthig, unerläßlich schildern. Ihr seid der Wiederhall von Euerm Herrn, Wenn nicht vielmehr das Echo er von Euch. Und deßhalb ohne Vorwort zur Berathung. Der Friede wäre gut, allein der Kaiser, Des Landes Haupt und Herr, er will ihn nicht. Nebstdem, daß unter solchen Schmeichelhüllen Ein Anschlag, meint man, andrer Art sich birgt. (Zu Klesel.)

Ich will Euch schelten, Herr, drum hieß ich Euch Hier sitzen unter und; da Bruderliebe Und Fürstenachtung mir nicht will gestatten, Zu schelten meinen Bruder, Euern Herrn. Die Stände, sagt man, protestant'schen Glaubens Aus Desterreich verkehren still mit Euch, Und als den Preis der Sichrung vor den Türken, Nebst Zugeständniß ihrer Glaubensübung, Berspricht man, einem Fürsten unsers Hauses, Den ich nicht kennen will, nicht nennen mag, Ein neuerdachtes Schützeramt zu gründen, Halb abgesondert von dem Stamm des Reichs. Ihr seht, was Ihr gesponnen, kam ans Licht. Seid noch Ihr für den Frieden?

### Klesel.

Durchlaucht, ja.

Wenn dießmal auch Verleumdung wahr gesprochen, Was gut, bleibt gut, wär' auch der Geber schlimm.

Maximilian.

Und, Bruder, du? — Allein, was frag' ich noch, (auf Klesel zeigend)

Hat dieser beine Meinung doch gesprochen.

Mathias.

Glaubst du?

(Bu Rlefel.)

Sagt Eure Meinung noch einmal.

Alefel.

Den Frieden, hoher Berr.

Mathias.

Und ich ben Rrieg.

Ich bin beschimpft im Angesicht ber Welt. Die Ehre unfrer Waffen stell' ich her, Dann mag die Klugheit und die Furcht berathen.

Maximilian.

Nun, Bruder, sei nicht kindisch, möcht' ich sagen. Hoffst du, geschlagen mit dem ganzen Heer, Nun mit dem halben Sieg dir zu erringen? Bon hier dis Wien ist nirgends eine Stellung, Die Mauern Wiens verfallen, ungebessert, Sin Wandelgang für friedliche Bewohner, Nicht eine Abwehr gegen solchen Feind.

Alefel

(bie Feber eintauchenb, eifrig).

So feib Ihr fur ben Frieben?

Maximilian.

3d? Bewahr!

Alefel.

Doch spracht entgegen Ihr bem Krieg. Maximilian.

Ei, laßt mich!

Berdinand (gu Mathias).

Wozu noch kommt, baß es mich heidnisch dünkt, Jür Kriegesruhm und weltlich eitle Shre Das Wohl bes Lands, ber ganzen Christenheit Zu sehen auf ein trügerisches Spiel.

Leopold.

Fernand, fie haben bich.

Berdinand.

Was fällt bir ein?

# Leopold.

Wer billigt, der bewilligt wohl zulett. Ferdinand (fortsahrend).

Auch sind im Heer beinah nur Protestanten, Und wo der Glaube fehlt, wo bleibt die Hoffnung? Klesel (zu Mathias).

Beliebt's Euch, hoher Herr?

# Mathias.

Was Das betrifft, So weiß ich Keinen gläubiger als mich. Doch ist das Land, sind seine höchsten Stellen Mit diesen Protestanten ja besetzt. Muß ich sie schonen nicht, will ich sie brauchen? Muß ich sie brauchen nicht, wenn zwingt die Noth? Und sag' ich's nur: die Fähigsten, die Kühnsten, Die Ketzer sind's, ich weiß nicht, wie es kommt.

### Klesel

(auf sein Papier herabgebeugt, wie vor sich). Der Krieg ist dieser Spaltung Keim und Wurzel. **Lerdinand** (auf Rlesel).

Da spracht Ihr wahr, wenn irgend jemals sonst! Weil Ruhe war in meiner Steiermark, Weil ich bei Ketzern brauchte nicht zu betteln, Gelang's mir, ihre Rotte zu zerstreun; Und deßhalb, wäre nicht des Kaisers Wille, Stimmt' ich in Euern Antrag freudig ein. Doch gäb' es einen Ausweg, wie mir däucht, Der Krieg und Frieden gleicherweis vereint: Den Waffenstillstand —

(Bu Rlefel.)

Schüttelt Ihr ben Kopf?

# Mathias.

Und soll er nicht, so lang sein Kopf ihm eigen?

Glaubt Ihr, der Türke werde müßig gehn, Für Waffenruh und solchen armen Tand Des Vortheils sich begeben, der ihm lacht?
— Wenn er im Vortheil ja, wie's wirklich scheint — Das ist der Fluch von unserm edeln Haus: Auf halben Wegen und zu halber That Mit halben Mitteln zauderhaft zu streben. Ja oder Nein, hier ist kein Mittelweg.

### Berdinand.

Wenn man uns drängt, das ist nicht Brauch noch Sitte.

# Mathias.

Es drängt die Zeit; wir selbst sind die Bedrängten.

# Berdinand.

Und kennt man die Bedingungen des Feinds?

# Klesel

(ben Stuhl rudenb).

Das ist zu wissen leicht aus erster Quelle. Des Ofner Bassa Sekretär und Dolmetsch Ist hier im Lager; wenn Ihr es gestattet, Führ' ich ihn her, hört selbst dann, was er bringt.

# Maximilian.

Mir ist gemein nichts mit den grimmen Türken.

### Berdinand.

Weiß sonst man irgend, frag' ich noch einmal, Die Punkte, die der Heide nimmt und gibt?

### Klesel.

Der Stand wie vor dem Krieg.

### Maximilian.

Das wäre billig.

# Leopold.

Halt aus, Fernand, halt aus! Kehr' ruhig heim.

Ich bleibe hier; wär's als gemeiner Reiter, Wär's auf den Trümmern des zerstörten Wiens: Durch Blut und Krieg mit allen seinen Schrecken, Zu fechten für des Kaisers Macht und Willen.

Ferdinand

' (fich mit Abicheu von ihm wendend).

Nun Frieden also benn!

Leopold.

Fernand, auch bu?

Serdinand.

Fragst du mich noch, der du mich selber zwingst, Mir schildernd alle Gräuel des Verweigerns?

Alesel

(ruhig zu Mathias).

Ihr seid für Krieg?

Mathias.

Wenn man mich überstimmt!

Leopold.

Hier ist noch Einer. Ohm, wir sind zu Zwei.

Mathias.

Gerade deßhalb Frieden auch.

Maximilian.

Wir sind zu Ende.

Alesel.

Vorerst erlaubt, daß mit zwei Worten nur Dem Pfortendolmetsch, der im Lager harrt, Den Rathschluß ich verkünde sammt dem Frieden.

Lerdinand.

Warum so rasch?

Klesel.

Wir haben bann, was Ihr In Eurer Weisheit wünschenswerth erachtet: Stillstand der Waffen. Denn, o Herr, bedenkt! Benützt der Türke seinen jetz'gen Vortheil Und schneidet ab das Heer im Rücken gar, So steigert er, befürcht' ich, seine Fordrung, Und unsre Opfer steigern sich zugleich.

Maximilian.

Schreibt immer denn!

Berdinand.

In mir ringt's wirren Zweifel. Was gäb' ich nicht, wär' mir der Schritt erspart.

Marimilian.

Zuletzt hat unser Bruder jüngster Zeit So sehr sich von Geschäften rückgezogen Und aufgeschoben, was doch unverschieblich, Daß ihm ein milder Zwang vielleicht erwünscht.

Leopold.

Ihr werdet sehen, was ihr angerichtet.

Rlefel flingelt, ein Diener erfcheint.

Klesel

(den gefalteten Zettel übergebend). Des Ofner Bassa Sekretär. Sogleich! (Diener ab.)

Maximilian.

Noch einmal sag' ich denn, wir sind zu Ende.

Alesel.

Nicht ganz, erlauchte Herrn!
(Aufstehend.)

Wenn ich bisher Nur auf Erlaubniß sprach und wider Willen, Tret' ich nun auf in meinem eignen Amt, Als Seelenhirt, als Redner für ein Volk Und als Vertreter unsers heil'gen Glaubens. Dieselbe Stimme, die in Wien und Neustadt Zu Tausenden bekehrt mit ihrer Macht, Erheb' ich nun mit gleichem Feuereiser Im Angesicht der Gegenwart und Zukunft. Ihr schloßt den Frieden, edle Herrn. Allein Wenn ihn, gesetzt, der Kaiser nun verwirft?

Maximilian.

Er wird es nicht.

Leopold.

Er wird's.

Klesel

(zu Leopold, höhnisch).

Ihr habt's getroffen Und kennt, so scheint's, des Kaisers tiefste Meinung. (Mathias will auffahren, Klesel hält ihn mit einer Handbewegung zurück.)

Ferdinand.

Das sagt Ihr uns, nachdem der Bote fort, Der unser Wort verpfändet an den Türken?

Alesel.

Die Noth erkennend, schloßt ihr den Vertrag, Doch erst gehalten sind Verträge wirklich. Wenn nun der Kaiser euern Schluß verwirft?

Marimilian.

Dann waschen wir in Unschuld unsre Hände.

Alesel.

Das wäre Unschuld, schlimmer noch als Schuld. Dieß edle Land, es darf nicht untergehn Und Alles, was dem Menschen hoch und heilig, Nicht von dem Ueberdruß, den Wechsellaunen Und der Entfernung zwischen Prag und Wien Abhängig sein zu drohendem Verderben.

Am heut'gen Tag vertragend mit dem Feind,

— Obgleich vorläufig nur, auf spätern Abschluß —
Erfanntet in euch selber ihr die Macht,

Zu sorgen für des Vaterlandes Beste.

Doch nicht der Kaiser nur ist wankelmüthig:

Der Türk ist treulos, als ein heide schon,

Im ganzen Reich der fernen Möglichkeiten

It nichts als Zweisel, Arglist und Sesahr.

Ihr könnt nicht immer hier zu Kathe sitzen,

Deshalb ist nöthig, daß für Alle Einer

Mit Macht bekleidet, wenn's die Noth erheischt,

Zu handeln als des Hauses Hort und Säule.

### Leopold.

Er fpricht für feinen Berrn.

### Alefel.

Dießmal nicht also: Befragt ihr mich, wen ich vor Allen liebe, Wen ich an Tapferkeit, an hohem Sinn, Voran den Fürsten mancher Länder setze, So ist die Antwort: ihn dort, meinen Herrn. Allein zu solchem Amt fehlt ihm die Festigkeit, Nicht Kraft, doch das Beharren im Entschluß.

### Mathias (zornig).

3d will Guch zeigen, ob ich feft, ob nicht.

### Alefel.

Auch hat man uns geheimes Einverständniß Mit Ketern, Unzufriednen Schuld gegeben, Das barf nicht sein bei anvertrauter Macht. Erzherzog Maximilian wäre rein.

### Marimilian.

3ch bin entwohnt bes Wirkens und Befehlens, Mich trafe gang, was meinen Bruber halb.

## Klesel.

Nun denn: ein Muster hier der Festigkeit, Der Herr der Steiermark, der, rascher That, Die Retzerei getilgt in seinem Land.

### Mathias.

Was fällt Euch ein? Ist Euch denn nicht bekannt, Daß diese Grätzer um des Kaisers Gunst, Mit Hoffnung wohl, zu folgen auf dem Thron, Der Eine laut, der Andre leise buhlen?

## Ferdinand (au Rlefel).

Auch, habt gerühmt Ihr meine Festigkeit, Vergaßt Ihr ihre Wurzel: das Gewissen, Das eine Beugung etwa mir erlaubt Zu gutem Zweck, wie etwa heut und jetzt; Doch Uebertretung, förmliche Verletung Mir nicht gestattet, gält' es eine Krone. Mathias ist des Hauses Aeltester: Thut Noth denn übertragene Gewalt, Wie es fast scheint, so sei sie ihm vertraut.

## Mathias.

Ja, mir gebührt's vor Allen und mit Recht.

### Klesel

(ein Papier aus dem Bufen ziehend).

Da braucht es nur noch eure Unterschrift.

## Leopold.

Seht ihr den Schalk? er hat's schon in der Tasche.

## Alesel.

Die Vollmacht, ja, allein der Name fehlt. (Die Schrift hinhaltend.)

Er blieb hier weiß.

Serdinand (zu Maximilian).

Wenn's, Oheim, Euch genehm. (Sie lesen die Schrift.) Leopold.

Schreibt nur Rudolphus, so bleibt's nach wie vor. Ihr habt uns hier am Narrenseil geleitet, Ich geh' nach Prag und zeig's dem Raiser an. Mathias.

Das bürft Ihr nicht.

Alefel (bentuthig).

herr, bas tvar bie Bebingung:

Gebeim zu halten, mas beichloß ber Rath.

Leopold

(sein Wehrgehang zurecht richtenb). So will ich nur im Offnen und Geheimen Den Kaiser schützen, ben ihr boch bedroht. Serdinand.

3d fege benn Mathias.

Maximilian.

Immerhin.

Serdinand (unterzeichnenb).

Und hier bie Unterschrift.

Marimilian (eben fo).

Go wie bie meine.

Serbinand (ber aufgeftanden ift).

Menn ich betrachte biese Unglücksschrift, So geht's burch meine Seele wie Berberben.

Riefel.

Sie liegt noch hier; es braucht nur, fie zerreißen, So fteben wir auf gleichem Plat, wie bor. Serdinand.

Ich fühle wohl, es muß. Komm, Leupold, mit nach Grät, Es brängt mich, mein Gewissen auszuschütten Bor Dem, ber seine Zweifel tennt und löst.

Marimilian (aufflebenb).

Cs ist geschehn. Run, Bruber, aber bore:

Sei fest und treu! Vor Allem aber wisse: Warst Eines Sinnes du mit diesem Mann, (auf Klesel zeigend)

Ich hätte die Gewalt dir nicht gegeben. Drum brauch ihn, er ist klug, doch hüte dich.

Mathias (fireng).

Ich werde wohl und hab' ihn heut erkannt.

Serdinand.

Vielmehr begehr' ich, daß Ihr ihn gebraucht. Er ist ein Eifrer für die fromme Sache.

Leopold.

Du zitterst ja!

Berdinand.

Laß nur, es geht vorüber.

Leopold.

Wir haben keinen guten Kampf gekämpft.

Mathias.

Wollt ihr schon fort?

Maximilian.

Laß uns! wir find betrübt.

Und ohne Abschied denn! — Geht ihr?

Serdinand und Leopold.

Wir folgen.

Mathias.

Zur Kutsche wenigstens nehmt das Geleit. Auf bald'ges, frohes Wiedersehn.

Die Erzherzoge.

Wir hoffen's.

(Sie geben, pon Mathias geleitet.)

Klesel.

Nun rasch ans Werk! Vor Allem die Depeschen. (Er sett sich und schreibt.) Mathias (jurudtommend).

Wie, bu noch hier? Du trittst vor meine Augen, Rachbem bu erst gesprochen wiber mich?

Alefel (aufftebenb).

herr, wider Guch? Für Cuch! Ihr habt die Schrift, Die Guch jum herren macht in diesem Land.

(Da Mathias ju ihm tritt.)

Menn Ihr mich stört, such' anderwärts ich Ruh. Es gilt, zu schreiben, schreiben, rasch und viel. Und diese Schrift, Ihr sollt mir sie noch kuffen, Wie ich sie kusse jest.

Wir find geborgen. Gr tritt ins Innere bes Beltes, beffen Borbange er herablagt.)

Mathias.

Er ist ein Rathsel, was er thut und spricht. Und seine Rede streitet mit ihm selber.
— Nun ja, die Schrift —

(Freudig auffahrend.)

Se, Rlefel, Rlefel bore!

(Er tritt an den Borhang.)

Er gibt nicht Antwort; laff' ich ihn benn jett! Ein Deer von Bilbern schwimmt vor meiner Seele.

(Auf Die Seitenthure jugebend, bleibt er fteben, als ob er umlehren wollte, geht aber nach einigem Befinnen ab.)

Gegend in ber nabe bes kaiferlichen Lagers. Abendbammerung.

Man hort einige Flintenschuffe hinter ber Scene. Brolop, ein bloges Schwert in der Sand, tommt mit feiner Tochter.

Prokop.

Romm, meine Tochter, noch hält biefer Arm Und fühlt fich ftark genug, bich zu vertheib gen.

#### 3mei taiferliche Golbaten folgen.

Erfter.

Gebt Cuch, fag' ich. Ihr lebtet längst nicht mehr, War' nicht bie Furcht, bas Mabchen zu verleten.

Brokop (rufend).

Janet! Bafill

Bweiter.

Die hörten auf, zu hören. Ihr seid der einzig Lebende, drum hört!

Prokop.

So will ich sterben benn, mein Rind vertheib'gend. Allein was wirb aus ihr, wenn ich erlag!

Erfter.

Das eben, Herr, bebenkt und weicht der Noth, Sonst eins, zwei, drei, und Euer Tag ist aus. (Sie nabern sich ihm.)

Prokop.

Lebt benn kein Retter mehr im weiten AU? Rein Helfer, ber bebrangte Unschulb schirmt? (Trompeten in ber Nabe.)

Hört ihr?

Gin britter Golbat tommt.

Erfter.

Was ist?

Øritter.

Die Herrn Erzherzoge, Die, stark begleitet, aus dem Lager kehren, Ein Unstern führt sie eben hier vorbei. Wir sind zu schwach, entflieht!

Griffparger, Berte. VII.

#### Erfter.

Ich tverbe wohl! Der Lohn, zum Glück, ward vorhinein bezahlt. (Sie ziehen sich zurück.)

Prokop.

Mir find gerettet, Rind! Lucretia, hörft bu?

Graherzog Leopolb und Oberft Ramee tommen mit Begleitung, Die blogen Schwerter in ber Sand.

#### Leopold.

Nicht Türken sind's, bes eignen Lagers Auswurf; Bu Brudermord gezückt das feige Schwert. Berfolgt sie, gebt dem Henker seine Beute! (Ramee und Einige in der Richtung der Flücktigen ab.)

Leopold.

Und wer feid Ihr?

Ergherzog Ferbinanb mit Dienern und Fadeln ift gefommen.

#### Prokop

(gegen Ferdinand gewendet).

Ein Bürger, Herr, von Prag
Mit seiner Tochter, die Euch bankt die Rettung.
Ein Mächtiger am Hof verfolgte sie.
Deßhalb nun wollt' ich sie nach Dukla bringen
Zu einer Tante, die dort lebt im Schloß.
Allein der Kriegslärm, damals weit entfernt,
Er überholte uns auf unster Reise.
Seitdem nun irren wir auf Seitenwegen
Und hofften in dem Christenlager Schuß.

Leopold

(Queretta's Sanb faffenb).

Erholt Cuch, icones Rind.

Sucretia.

(Die Danb jurudziehenb).

Nicht schön, boch ehrbar.

Ramee und feine Begleiter tommen mit einem in einen bunfeln Mantel Gehüllten jurud.

Ramee.

Den Ging'gen nur gelang es zu ereilen.

Seopold.

Verhallt Ihr Euch? — Es ist nicht Fastnachtspiel! Die Fackel her.

(Gin Diener leuchtet bin.)

Aucretia.

D Gott, er ift's.

Berbinand.

Don Cafar!

Prokop.

Derfelbe, ben wir flohn.

Berdinand.

Die fommt Ihr bieber?

Bon Cafar.

Fragt nicht und laßt mich frei.

Berdinand.

Richt alfo, Freund!

Der Raifer will Guch gern in seiner Rabe, Und Ihr beburft, so feb' ich, strenger hut.

(Bu einem Befehlshaber.)

Geleitet ihn mit Eurer Schaar von Reitern Und sagt dem Kaiser, wenn Ihr kommt nach Prag — Allein das thu' ich selbst, wenn's an der Zeit. Geht nur! Ihr haftet mir für seine Stellung.

(Don Cafar wird fortgebracht.)

Prokop.

Allein was wird aus uns?

#### Berdinand.

Schließt euch nur an, Bis ihr die Gränze habt erreicht von Mähren, Wo sicher euer Weg.

#### Prokop.

Nehmt taufenb Dant.

Romm nur, mein Rinb.

(Rad Don Cafar hinmeifenb.)

Er tann nicht weiter ichaben.

(Ab mit Queretia.)

#### Leopold.

Run Bruber, fieh, wir thaten boch ein Gutes.

#### Berdinand.

Nachbem wir Schlimmes erft, ich fühl's, gethan.

#### Leopold.

Sei nicht betrübt, es findet sich noch Alles. Bas halb du weißt und halb ich dir verschwieg: Das Heer in Passau, das ich, andern Borwands, Seit lange werb', es stellt die Wage gleich Und gibt dem Kaiser wieder seine Rechte.

#### ferdinand.

(die Arme auf seine Schultern legend). Nichts Unvorsichtiges, mein Freund und Bruder!

### Leopold

(während Ferdinand sich auf ihn flütt). Boraussicht ist ja Borsicht, ober nicht? Die Alugheit gibt nur Rath, die That entscheidet. Es soll sich Alles noch zum Guten wenden.

(Inbem fie abgeben, fallt ber Borhang.)

# Dritter Aufzug.

Zimmer im Schlosse auf dem Hradschin. Rechts im Hintersgrunde eine thürförmige Deffnung, in der ein Schmelztiegel auf einem chemischen Ofen steht. Daneben der Haupteingang.

Raifer Rubolf tommt aus einer Seitenthure rechts.

## Audolf.

He, Martin, Martin! Plagt dich denn der Böse? Ist Alles denn verworren und verkehrt? Es fehlt an Kohlen, Kohlen.

Ein Mann in berufter Jade und Müthe, einen Korb Kohlen am Arme, ist eingetreten.

### Audolf.

Träger Zaudrer! Besorgt denselben Dienst seit dreißig Jahren Und gafft und glotzt, als wär's zum ersten Mal.

(Der Mann beschäftigt sich im Hintergrunde.) Wo schüttest du die Kohlen hin? Carajo! Scheint's doch, du willst mir die Retorte füllen, Und nicht den Herd. Verwünschter Schlingel! Bist du bezahlt, zu Tode mich zu ärgern?

## Ber Mann

(nach vorn kommend, seine Müge abnehmend und sich auf ein Anie niederlassend).

Verzeiht, o Herr, ich bin's nur nicht gewohnt.

#### Rudolf.

Du bist nicht Martin? — Fuego de Dios! (Ber Mann hat auch bas Wams geöffnet.)

#### Andolf.

Ab — Herzog Julius von Braunschtveig, Liebben!
Bie kommt Ihr her? und doch zumeist —
(mißtrauisch mehrere Schritte zurüchtretend)

Was wollt Ihr?

#### Inlius.

Seit vierzehn Tagen such' ich Audienz Und konnte nun und nimmer sie erhalten, Da griff ich in der Noth zu dieser List. Verzeiht dem Treuen, der es gut gemeint.

#### Andolf.

Ha, ha, ha! Rein übler Spaß! Steht auf! Ihr könnt nun wenigstens dem Bolk bestät'gen, Daß ich noch lebe, was man, heißt's, bezweifelt.

#### Bulius

(der aufgeftanden ift).

Bezweifelt, und mit Recht.

#### Audolf.

Ja, alter Freund, Damit ich lebe, muß ich mich begraben, Ich wäre todt, lebt' ich mit dieser Welt. Und daß ich lebe, ist von Nöthen, Freund. Ich bin das Band, das diese Garbe hält, Unsruchtbar selbst, doch nöthig, weil es bindet.

#### Bulius

(ber ben Rittel ausgezogen und auf einen Stuhl gelegt hat). Doch wird bas Band nun locker, Majestät?

#### Rudolf.

Mein Name herrscht, bas ift zur Zeit genug. Glaubst, in Boraussicht lauter herrschergrößen

Warb Erbrecht eingeführt in Reich und Staat? Vielmehr nur: weil ein Mittelpunkt von Nöthen, Um den sich Alles schaart, was gut und recht Und widersteht dem Falschen und dem Schlimmen, Hat in der Zukunft zweiselhaftes Reich Den Samen man geworfen einer Ernte, Die manchmal gut und vielmal wieder spärlich. Zudem gibt's Lagen, wo ein Schritt voraus Und einer rückwärts gleicherweis verderblich. Da hält man sich denn ruhig und erwartet, Bis frei der Weg, den Gott dem Rechten ebnet.

#### Julius.

Doch wenn Ihr ruht, ruhn beghalb auch bie Anbern?

#### Andolf.

Sie regen sich, boch immerbar im Rreis. Die Zeit hat keine Männer, Freund wie Feind.

#### Julius.

Allein ber Krieg in Ungarn?

#### Andolf.

Der ift gut.

Den Krieg, ich hass 'ihn, als der Menschheit Brandmal, Und einen Tropsen meines Blutes gäb' ich Für jede Thräne, die sein Schwert erpreßt; Allein der Krieg in Ungarn, der ist gut. Er hält zurück die streitenden Parteien, Die sich zersteischen in der Meinung schon. Die Türkensucht bezähmt den Lutheraner, Der Aufruhr sinnt in Thaten, wie im Wort, Sie schreckt den Sifrer meines eignen Slaubens, Der seinen Haß andichtet seinem Gott. Fluch jedem Krieg! Doch besser mit den Türken, Als Bürgerkrieg, als Glaubens, Meinungsschlachten. Hat erst der Sifer sich im Stehn gefühlt,

Die Meinung sich gelöst ins eigne Nichts, Dann ist es Zeit zum Frieden, dann, mein Freund, Soll grünen er auf unsern lichten Gräbern.

Julius.

Allein der Friede ward geschlossen. Audolf.

Warb.

Ich weiß, doch nicht bestätiget von mir, Und also ist es Krieg, bis Gott ihn schlichtet. Doch daß ich nicht auf Zwist und Streit gestellt — Siehst du? ich schmelze Gold in jenem Tiegel. Weißt du, wozu? — Es hört uns Niemand, mein' ich — Ich hab' erbacht im Sinn mir einen Orben, Den nicht Geburt und nicht das Schwert verleiht, Und Friedensritter soll die Schaar mir heißen. Die wähl' ich aus den Besten aller Länder, Aus Männern, die nicht dienstbar ihrem Selbst, Nein, ihrer Brüder Noth und bittern Leiden; Auf daß sie, weithin durch die Welt zerstreut, Entgegentreten fernber jedem Zwist, Den Ländergier und, was sie nennen: Ehre, Durch alle Staaten sät ber Christenheit, Ein heimliches Gericht des offnen Rechts. Dann mag der Türke bräun, wir drohn ihm wieder. Nicht außen auf ber Bruft trägt man den Orden, Nein, innen, wo der Herzschlag ihn erwärmt, Er sich belebt am Puls bes tiefsten Lebens, Mach auf bein Kleib! — Wir sind noch unbemerkt. — (Er hat aus der Schublade des Tifches eine Rette mit daranhängender Shaumunge hervorgezogen.)

Der Wahlspruch heißt: Nicht ich, nur Gott — Sprich's nach! Fulius

(der sein Kleid geöffnet und sich auf ein Knie niedergelassen hat). Nun benn: Nicht ich, nur Gott — und Ihr!

L.

## Audolf.

Nein, wörtlich.

Julius.

Nicht ich, nur Gott.

## Rudolf

(nachdem er ihm die Kette umgehangen)
Es ist besondres Gold,
Gewonnen auf geheimnißvollem Wege;
Nun aber schließ die Hülle, doppelt, dreifach,
Daß Niemand es erblickt. Du bist ein Ketzer,
Allein ein Ehrenmann. So sei geehrt.

### Julius

(ber aufgestanden ift).

D Herr, wenn Ihr dem Andersmeinenden, Ihr mir die Huld verleiht, die mich beglückt, Warum versöhnt Ihr nicht den Streit der Meinung Und gebt dem Glauben seinen Werth: die Freiheit, Euch selbst befreiend so zu voller Macht?

## Audolf.

Bu voller Macht? Die Macht ist's, was sie wollen. Mag sein, daß diese Spaltung im Beginn Nur misverstandne Satzungen des Glaubens, Jett hat sie gierig in sich eingesogen, Was Unerlaubtes sonst die Welt bewegt. Der Reichsfürst will sich lösen von dem Reich, Dann kommt der Adel und bekämpft die Fürsten; Den gibt die Noth, die Tochter der Verschwendung, Drauf in des Bürgers Hand, des Krämers, Mäklers, Der allen Werth abwägt nach Goldgewicht. Der behnt sich breit und hört mit Spottes Lächeln Von Keisen, die man Helden nennt,

Lon Allem, was nicht nütt und Zinsen trägt. Bis endlich aus der untersten der Tiefen Gin Scheufal aufsteigt, graßlich angufebn, Mit breiten Schultern, weitgespaltnem Munb, Nach Allem lüstern und burch nichts zu füllen. Das ist die Hefe, die den Tag gewinnt, Mur um ben Tag am Abend zu verlieren, Angränzend an bas Geift: und Willenlose. Der ruft: auch mir mein Theil, vielmehr das Ganze! Sind wir die Mehrgahl boch, die Stärkern boch, Sind Menichen fo wie ihr, und unfer Recht.

Des Menschen Recht heißt bungern, Freund, und leiben.

Ch noch ein Acer war, ber frommer Pflege Die Frucht vereint, ben Borrath für bas Jahr; Als noch das wilde Thier, ein Brubermörber, Den Menschen schlachtete, ber waffenlos, Als noch der Winter und bes Hungers Zahn Mljährlich Ernte hielt von Menschenleben. Begehrst ein Recht bu als ursprünglich erstes, Co tehr' jum Buftanb wieber, ber ber erfte. Gott aber hat die Ordnung eingesett, Von da an ward es licht, das Thier ward Mensch. - 3ch sage bir: nicht Schthen und Chazaren, Die einst den Glanz getilgt der alten Welt, Bedrohen unfre Zeit, nicht fremde Bölker; Mus eignem Schoof ringt los sich ber Barbar, Der, wenn erst ohne Zügel, alles Große, Die Runft, die Wissenschaft, den Staat, die Rirche Herabstürzt von der Höhe, die sie schützt, Bur Oberfläche eigener Gemeinheit, Bis Alles gleich, ei ja, weil Alles niebrig.

(Gr fest fic.)

### Julius.

Ihr schätzt die Zukunft richtig ab, das Ganze, Doch drängt das Einzelne, die Gegenwart.

## Audolf.

Mein Haus wird bleiben, immerdar, ich weiß, Weil es mit eitler Menschenklugheit nicht Dem Neuen vorgeht oder es hervorruft, Nein, weil es einig mit dem Geist des All, Durch klug und scheinbar unklug, rasch und zögernd, Den Gang nachahmt der ewigen Natur Und in dem Mittelpunkt der eignen Schwerkraft Der Rückehr harrt der Geister, welche schweisen.

### Julius.

Doch Eure Brüder denken nicht wie Ihr.

## Audolf.

Mein Bruder ist nicht schlimm, obgleich nicht klug, Ich geb' ihm Spielraum, er begehrt, zu spielen. Julius.

War's Spiel, daß eigner Macht er schloß den Frieden? Ist's Spiel, daß er den Herren spielt im Land? Audolf.

Du spielst mit Worten, wie er mit der Macht. Julius.

Man sagt, der Türke hab' ihm angeboten Die Krone Ungarns.

### Audolf.

Sagt! die Krone Ungarns, Der Türke hat das Land. Was soll das Zeichen? Julius.

Die Protestanten — Herr, ich bin ein Protestant, Doch nur im Glauben, nicht in Widersetzung — Sie haben ihm als Preis der Glaubensübung Beistand geschworen wider Männiglich.

1

## Audolf.

Mein Bruder ist katholischer als ich. Er ist's aus Furcht, indeß ich's nur aus Ehrfurcht. Die Glaubensfreiheit stünde gut mit ihm!

## Julius.

So nütt er sie, um später sie zu täuschen. Die Wirkung bleibt die nämliche für jetzt. In Mähren greift die Regung schon um sich, Und fremde Truppen ziehen durch die Städte.

## Audolf.

Das ist der Tilly, den ich hingesandt — Ich bin so blind nicht, als ihr etwa glaubt — Der hält das Land im Zaum.

### Julius.

Es sind die Völker

Aus Eures Bruders ungarischem Heer. In Böhmen selbst —

## Audolf.

Du weißt nicht, was du sprichst. Die Böhmen sind ein starres Volk, doch treu.

### Julius.

Vor Allem treu stammalter Ueberzeugung. Der Huß ist todt, doch neu regt sich sein Glaube. In Prag hält man schon Rath und knüpft Vereine.

## Rudolf

(gegen die Thure gewendet).

Und was verschweigt man mir?

### Julius.

Verzeiht, o Herr!

Man will es Euch gemeldet haben, doch — **Rudolf.** 

Der Eine sagt mir Dieß, der Andre Das, Wie's ihm sein Vortheil eingibt, seine Meinung. Arm sind wir Fürsten, wissen das Geheime, Allein das Offenkund'ge, was der Bettler weiß, Der Tagelöhner, bleibt uns ein Geheimniß. Auch war so viel zu thun in letzter Zeit. Der Schotte Dee war hier. Ein Wundermann des Wissens, Der eindringt in die Urnacht des Geschaffnen Und sie erhellt mit gottgegehnem Licht; Ich habe viel gelernt in dieser Zeit. Hätt' ich gleich ihm nur Einen mir zur Seite, Ich stünde dieser Welt und ihrem Dräun.

### Julius.

Ihr seid verrathen, hoher Herr, verkauft. Indeß Ihr lernt, lehrt Ihr der Welt den Aufruhr, Der schon entfesselt tobt in Euern Städten.

Audolf.

Hast du's gesehn?

Julius. Ich nicht.

## Audolf.

So sprich auch nicht! Ein Jeder sieht ein Andres, nein, sieht nichts, Und gibt den Rath, der nichtig schon von vornher.

## Julius.

Ein Mann ist hier, er kommt von Brünn und Wien. Er hat gesehn. Es ist derselbe, Herr, Der Euern Flüchtling rückgebracht — Don Cäsar.

## Audolf.

Bring ihn zu mir, den Mann! Ich will ihn sprechen. Er hat geleistet mir den höchsten Dienst, Der mir erwiesen ward seit langen Jahren.

Julius.

Er ist im Vorgemach.

## Audolf.

Was zögert er? Warum nicht mir genüber? Don Cäsar! Wie mein Innres sich empört! Der freche Sohn der Zeit. — Die Zeit ist schlimm, Die solche Kinder nährt und braucht des Zügels. Der Lenker sindet sich, wohl auch der Zaum.

Herzog Julius hat indeffen Lucretias Bater eingeführt.

## Rudolf

(ihm einige Schritte entgegengehenb).

Ah du, mein Chrenmann!

(Burüdtretenb.)

Bleibt immer bort:

Dort an der Thür. Ihr seid ein Bürger Prags? Prokop.

Ich bin es, Majestät.

Audolf.

Seit wann benn führen

Die Bürger Waffen?

Prokop

(auf den Dolch in seinem Gürtel blidend). Herr, die bose Zeit

Gebeut, zu rüsten sich.

(Den Dolch mit der Scheide aus dem Gürtel ziehend, mit einer Bewegung nach der Thure.)

Doch will ich —

Rudolf.

Bleibt!

Ihr habt den Flüchtling, der sich Cäsar nennt, Gestellt uns als Gefangenen zur Haft. Wir danken Euch und denken, Eure Tochter Zu schützen gegen ihn; vorausgesetzt, Daß sie nicht selbst, wie etwa Weiberart, Ihn Anfangs tändelnd angezogen —

Prokop.

Nein!

Audolf.

Nun, Ihr sprecht kurz. Ihr seid ein Protestant? Prokop.

Herr, Utraquist, des böhm'schen Glaubens.

Rudolf.

SD 1

Warum des böhmischen und nicht des deutschen?
Des wälschen, griechisch, span'schen? — Arme Wahrheit!
Vergaß ich fast doch, daß es so viel Kirchen
Als Kirchenräume gibt und — Kirchhosgräber.
Nun gut. Vor Cäsar lebt nur künstig sicher,
Ich will ihn hüten, wie des Auges Stern.
Und hört Ihr einst, er sei zur Nacht gestorben,
So denkt nur: seine Krankheit hieß Verbrechen,
Und Strase war sein Arzt. — Ihr kommt von Wien.
Ich weiß, was man dort treibt und halb ich dulde
Und halb ein Wink von meiner Hand zerstreut.
Doch lüstet mich's zu hören, was Ihr saht,
Ein einsach schlichter Mann.

## Prokop

(gegen Herzog Julius).

Das von der Huld'gung?

(Bum Raifer.)

Ich war dabei in Wien, als beide Destreich Im Landhaussaal geschworen Euerm Bruder.

Rudolf.

Geschworen als Erzherzog; nun, er ist's.

Prokop.

Umringt war er von ungrischen Magnaten,

Als er den Saal betrat, die laut und jubelnd Ihn grüßten als des Ungarlandes König.

Audolf.

Das ist nicht wahr!

Prokop

(zu Herzog Julius).
So kann ich wieder gehn?

Audolf.

Wenn ich Euch's heiße, früher nicht, noch später. Der Ungarn König? Nun: voraus bezeichnet, Nachfolger etwa; ob auch das zur Zeit Nicht sicher noch, abhängig von gar Vielem. In Mähren dann?

Prokop.

Ich war in Brünn zugegen Beim Einzug Eures Bruders, wo er jubelnd, Vor Allem von den Dienern meines Glaubens, Empfangen ward, ein Retter in der Noth. Die protestant'schen Kirchen stehen offen; Und ob er gleich sich letzter Zeit entfernt —

Rudolf.

Entfernt? Wohin?

Prokop.

Man weiß nicht, Herr, die Richtung.

Rudolf

(zu Herzog Julius).

Ich sage dir: er ging zurück nach Wien. Ihm sehlt der Muth. Ich kenne diesen Menschen: Zum Anfang rasch, doch zögernd, kommt's zur That. (Zu Protop.)

Ich danke dir, mein Freund, und weiß genug; Der Aufstand ist am Schluß, wie dein Bericht.

## Prokop.

Obgleich sich der Erzherzog nun entfernt, Blieb doch an seiner Stelle Bischof Klesel, Der mit der Gränze meuterisch verkehrt.

## Audolf.

Wie war Das? Klesel? Ist er doch in Neustadt, Wohin ich ihn gebannt, in seinem Sprengel.

## Prokop.

Er ist in Brünn, wo ich ihn selber sprach Von wegen meines sicheren Geleits, Und steht vor Allen nahe dem Erzherzog.

## Audolf

(zu Herzog Julius).

Das wäre schlimm. Wenn jener list'ge Priester Das, was dem Andern fehlt, den Muth, die Thatkraft, Ihm göße in die unentschiedne Seele— Das wäre schlimm, und denk' ich fort und weiter, Vergrößert sich's zu wirklicher Gefahr.

(Zu Prokop.)

Ich dank' Euch, guter Freund, Ihr seid entlassen, Und Euer Kind, es zähl' auf meinen Schutz.

(Da Prokop sich entfernt und die Thüre offen steht.) He, Wolfgang! Wolfgang Rumpf!

## Wolfgang Rumpf eintretend.

## Aumpf.

Bier, Majestät.

## Rudolf.

Bringt die Berichte dieser letzten Tage, Und was an Briesen, in mein Kabinet, Und will ich künftig ungestört mich wissen, So hindert's nicht, daß, wenn das Haus in Flammen, Ihr dennoch kommt und ansagt: Herr, es brennt.

Grillparger, Berte. VII.

## herzog Julius

(zu Rumpf halblaut).

War's möglich benn?

Rumpf (ebenfo).

Ihr wißt nicht, edler Herzog.

Der Kaiser drohten mit geschwungnem Dolch, Wenn Jemand nur ihn anzusprechen wagte.

Audolf.

Nun wohl, Ihr habt das Zünglein an der Wage, Das ich mit Sorge hielt im Gleichgewicht, Ihr habt es rohen Drängens angestoßen: Es schwankt, und blut'ge Todesloose fallen Aus beiden Schalen auf die bange Welt. Leiht mir nicht Eure Schuld; wenn's etwa Schuld nicht, Daß ich vertraut, ein schwacher Sterblicher, kein Gott. Ruft mir den Kanzler!

Rumpf.

Herr, er ist schon hier

Und spricht im span'schen Saale zu den Ständen.

Audolf.

Die Stände, wie?

Rumpf.

Die gleicherweis erschienen,

Von des Gerüchtes Stimmen aufgeregt.

(Zu Herzog Julius.)

D Herr, o Herr! Wir wissen's erst seit jett: Des Herrn Erzherzoges Mathias Gnaden Sind insgeheim von Brünn verrückt nach Tabor, Von wo sie nun, durch Meuterer verstärkt, Mit Heeresmacht heranziehn gegen Prag. Die Stadt ist in Bewegung, Maniseste Sind angeschlagen an den Straßenecken, Die von des Kaisers Hoheit ehrsurchtslos —

## Audolf.

Ich weiß den Inhalt dieser Maniseste:
Daß ich, ein alter Mann, an Willen schwach,
Entziehe mich dem Reich und seinen Sorgen;
Indeß mich das Gespenst der blut'gen Zukunft
Verfolgt dis in mein innerstes Gemach
Und, Nachts empor auf meinem Lager sixend,
Der Trommel Ruf, des Schlachtenlärms Getos
Mir wachend schlägt ans Ohr, den Traum ergänzend.
Dazu noch das Bewußtsein, daß im Handeln,
Ob so nun oder so, der Zündstoff liegt,
Der diese Mine donnernd sprengt gen Himmel.
Ihr habt gehandelt, wohl! das Thor geht auf,
Und eine große Zeit hält ihren Einzug.
Was wollen sie, die Stände? Weiß man es?

## Aumpf.

Sie tragen eine Handfest vor sich her, Von Pergament gerollt, auf einem Kissen.

## Rudolf.

Es ist der Majestätsbrief, den sie früher Mir vorgelegt, doch damals ich zurückwies, Berechtigung zusichernd ihrem Glauben. (Bitter.)

Die Zeit scheint ihnen günstig zum Vertrag. (Die Mütze abziehend, heftig.)

Allmächt'ger Gott, der du mich eingesetzt, Zu wahren deiner Ehre und der meinen, Die Doppellast, sie spottet meiner Kraft, Und nicht vermag ich fürder, sie zu tragen. Ich stelle dir zurück, was deines Reichs, Bist du der Starke doch, und was du willst, Führst du zum Ziel durch unerforschte Wege. Doch was mein eignes Amt, daß diese Welt Ein Spiegel sei, ein Abbild deiner Ordnung, Daß Fried und Eintracht wohnen brüderlich, Vom Unrecht ungestört und von Verrath, Das will ich üben, stehst du, Gott, mir bei.

(Er hat fein Baret wieder aufgefett.)

Ich will hinüber zu den treuen Ständen; Treu nämlich, wenn — und ehrenhaft, obgleich — Anhänglich auch, jedoch — wahrhaft, nur daß — Und wie die krummen Wege alle heißen, Auf denen Selbstsucht geht und die Gemeinheit.

(Er macht einige Schritte gegen die Thure, dann bleibt er stehen, mit dem Fuße stampfend.)

Mich widert's an, ich mag den Hohn nicht sehn, Die Schadenfreude auf den frechen Stirnen. Ruft sie herüber. Heißt das: einen Ausschuß, Für Alle sührend insgesammt das Wort. Erträglich ist der Mensch als Einzelner, Im Haufen steht die Thierwelt gar zu nah. Was zögerst du? Ruf sie herüber, sag' ich.

(Rumpf ab.)

Nun, Herzog Julius, fühlt Ihr noch die Kraft, Das Schwert zu schwingen in der alten Rechten? Mich selbst befällt ein Hauch der Jugendzeit, Und an der Spiße, denk' ich, meiner Treuen Hinauszuziehn, um Stirne gegen Stirn Den Aufruhr zu befragen, was sein Ziel. Nicht daß mich lockt die stolze Herrschermacht, Und wüßt' ich Schultern, die zum Tragen tüchtig, Ich schüttelte sie ab als ekle Last, Von da an erst ein Mensch und neu geboren; Doch wenn es wahr, daß Gott die Kronen gibt, Geziemt es Gott allein nur, sie zu nehmen, Sie abzulegen, selbst, auch ziemt sich nicht.

*.* .

Wo ist mein Degen? Wolfgang, Wolfgang Rumpf! Er lehnt am Tisch, zunächst an meinem Bette.

(Da Herzog Julius auf das Kabinet zugeht.) Herr, Ihr bemüht Euch selbst? Habt Dank, v Lieber! (Herzog Julius ins Kabinet ab.)

## Rudolf

(gegen den Haupteingang gewendet). Hört mich denn Niemand? Sind sie schon geflohn, Vom Niedergang gewendet zu dem Aufgang? Das soll sich ändern, ja es soll, es muß.

(Herzog Julius tommt jurud.)

Ihr bringt den Mantel auch? Habt Ihr doch recht, Die Welt verlangt den Schein. Wir Beide nur, Wir tragen innerhalb des Kleids den Orden.

(Nachdem er mit Herzog Julius' Hülfe den Mantel umgehängt.) Den Degen legt nur hin! Ist doch das Eisen Fast wie der Mensch. Geschaffen, um zu nützen, Wird es zur schneid'gen Wehr und trennt und spaltet Die schöne Welt und aller Wesen Einklang.

Ich höre kommen. Nun, wir sind bereit, Und fromntt die Milde nicht, so hilft das Schwert.

Der Kaiser setzt sich, mehrere böhmische Stände treten ein. Bor ihnen ein Page, der auf einem sammtenen Kissen eine Pergament= rolle trägt.

## Audolf.

Fragt sie, was ihr Begehr!

(Da Einer vortritt.)

Nicht Ihr, Graf Thurn! Ihr seid kein Eingeborner, seid kein Böhme, Die Lust an Unruh hat Euch hergeführt. Laßt einen Andern, laßt den Nächsten sprechen.

## Bweiter (vortretend).

Erlauchter Herr und König, gnäd'ger Kaiser, Euch ist bekannt, was sich im Land begibt Und in dem Nachbarland an seinen Gränzen. Bewassnet ziehen Schaaren gegen Prag, Und Eurer Hoheit Bruder heißt ihr Führer. Da ist das Volk nun mannigsach bewegt: Die Einen wittern heimlich Einverständniß Mit Eurer Majestät betrauten Räthen Und meinen, wenn das fremde Heer im Land, Werd' es die Schneide kehren gegen uns, Zum Umsturz unsrer Satzungen und Rechte.

## Audolf

(vor fich hinsprechend).

Sehr heimlich wär' das Einverständniß, wahrlich.

## Ber Wortführer.

Die Andern wieder werden angelockt Von Dem, was ihnen anbeut die Empörung: Freiheit der Meinung und der Glaubensübung, Was jedem Menschen theurer als sein Selbst. Nicht wir nur sind's, die diese Sprache führen, Allein das Volk—

## Audolf.

Das Volk! Ei ja, das Volk!
Habt ihr das Volk bedacht, wenn ihr die Zehnten,
Das Herrenrecht von ihnen eingetrieben?
Das Volk! Das sind die vielen leeren Nullen,
Die gern sich beisetzt, wer sich fühlt als Zahl,
Doch wegstreicht, kommt's zum Theilen in der Rechnung.
Sagt lieber, daß ihr selbst ergreift den Anlaß,
Mir abzuzwingen, was ich euch verweigert,
Und jetzt auch weigern würde, stünde gleich
Ein Mörder mit gehobnem Dolch vor mir.

Doch handelt sich's von mir nicht jett, noch euch, Vielmehr von Dem, was sein muß und geschehn, Soll nicht der Grundbau jener weisen Fügung, Die Gott gesett und die man nennt den Staat, Im wilden Taumel auseinander gehn. Ich seh's an jener Schrift. Es ist die gleiche, Wie sie seit Monden liegt in meinem Zimmer, Gleichstellung fordernd für den neuen Glauben. Was ihr hier bittet, beut euch an der Aufruhr. Vor Irrthum kann ich länger euch nicht wahren, Aufruhr ersparen aber kann ich euch. Seid ihr zufrieden, wenn ich euch verspreche, Sobald gestillt die Unruh in dem Land, Frei zu bewilligen, was ihr begehrt?

Ihr schweigt. Mißtraut ihr mir?

## Abgeordneter.

Nicht Euch, Herr Kaiser,

Dem Einfluß aber von Madrid und Rom.

## Audolf.

Hätt' ich gehört auf Das, was dorther tönt, Wär' längst getilgt die Lehre sammt den Schülern, Und in Verbannung geiferte der Trotz. Ich aber duldete mit Vatermilde, Die Ueberzeugung ehrend selbst im Irrthum. Verfolgt ward Niemand wegen seiner Meinung; Im Heer, im Rathe sitzen eure Jünger.

(Auf Herzog Julius zeigend.) Selbst hier mein Freund ist euch ein Lehrgenoß. Geduldet hab' ich, aber nicht gebilligt, Bestät'gen wäre billigen zugleich.

Zuckt ihr die Schulter? Nun, ihr meint, das Messer Sitzt eben an der Kehle, und habt recht. Will ich vergessen nicht mein weltlich Amt, Muß ich dem Himmel überlassen seines.
Gebt her die Schrift! Sie ist wohl gleichen Inhalts Mit jener frühern; doch da ihr mißtraut,
Ziemt Mißtraun wohl auch mir. Gebt eure Schrift!
(Die Kolle, die der Page ihm knieend darbietet, vom Kissen nehmend.)
Ist doch, als ginge wild verzehrend Feuer
Aus dieser Rolle, das die Welt entzündet
Und jede Zukunft, dis des Himmels Quellen
Mit neuer Sündsluth bändigen die Gluth,
Und Pöbelherrschaft heißt die Ueberschwemmung.

(Die Schrift entsaltend und lesend.)

Der Eingang, wie gewöhnlich, leere Formel Von Treu, Anhänglichkeit — wohl Liebe gar! Drum fordert ihr auch gleicher Neigung Pfänder.

Ein Hofbiener ist unmittelbar aus der Thüre links gekommen und hat sich Wolfgang Rumpf genähert, der dem Kaiser gegenüber im Vor= grunde steht.

### Biener (leife).

Erzherzog Leopold aus Steiermark Sind angekommen, heimlich, unerkannt, Und wünschen augenblickliches Gehör.

Aumpf (ebenfo).

Es ist nicht möglich jest.

## Biener.

Sie dringen sehr.

(Da Wolfgang Rumpf einige Schritte gegen den Raiser macht.)

## Rudolf.

Was soll's? Jetzt ist nicht Zeit. — Was immer. Später! (Rumpf zieht sich zurück und bedeutet dem Diener durch Zeichen, der sich entfernt.)

Audolf (weiter lefend).

Hier ist ein Punkt, der neu. Der muß hinweg. Gehorsam zu verweigern, gibt er euch

Das ausgesprochne Recht, wird irgendwie Geordnet was entgegen eurer Satzung. Das ist der Aufruhr, ständig, als Gesetz. Bedenkt ihr auch das Beispiel, das ihr gebt? Ich nicht allein bin Herr, auch ihr seib Herren, Habt Unterthanen, die in eurer Pflicht; Wenn ihr mir trott, so drohen sie euch wieder. Erst gebt bem Einzelnen, bem Unverständ'gen Ein Urtheil ihr in Dem, wo selbst die Weisen Verstummend stehn als an der Weisheit Gränze; Dann ruft ihr ihn vom Ader auf den Markt, Bählt seine Stimme mit und heißt ihn mehren Die Mehrzahl wider Ehrfurcht und Gesetz. Ihr stellt ihn gleich mit euch und hofft doch, künftig Als Mindern ihn zu stellen unter euch? Und wärt ihr auch so christlich mild gefinnt, Im Menschen nur zu sehen euern Bruder: Seht an die Welt, die sichtbar offenkund'ge, Wie Berg und Thal und Fluß und Wiese stehn. Die Höhen, selber kahl, ziehn an die Wolken Und senden sie als Regen in das Thal, Der Wald hält ab den zehrend wilden Sturm, Die Quelle trägt nicht Frucht, doch nährt sie Früchte, Und aus dem Wechselspiel von hoch und niedrig, Von Frucht und Schutz erzeugt sich dieses Ganze, Deß Grund und Recht in Dem liegt, daß es ist. Zieht nicht vor bas Gericht die heil'gen Bande, Die unbewußt, zugleich mit der Geburt, Erweislos, weil sie selber der Erweis, Verknüpfen, was das Klügeln feindlich trennt. Du ehrst den Vater — aber er ist hart; Du liebst die Mutter — die beschränkt und schwach, Der Bruder ist der nächste dir der Menschen, Wie sehr entfernt in Worten und in That;

Und wenn das Herz dich zu dem Weibe zieht, So fragst du nicht, ob sie der Frauen Erste, Das Mal auf ihrem Hals wird dir zum Reiz, Ein Fehler ihrer Zunge scheint Musik, Und das: Ich weiß nicht was, das dich entzückt, Ist ein: Ich weiß nicht was für alle Andern; Du liebst, du hoffst, du glaubst. Ist doch der Glaube Nur das Gefühl der Eintracht mit dir selbst, Das Zeugniß, daß du Mensch auf beiben Seiten: Als einzeln schwach, und stark als Theil des All. Daß beine Bäter glaubten, was du selbst, Und deine Kinder fünftig treten gleiche Pfade, Das ist die Brude, die aus Menschenherzen Den unerforschten Abgrund überbaut, Von dem kein Senkblei noch erforscht die Tiefe. D, prüfe nicht die Stüten, begre nicht! Dein Menschenwerk zerstört den geist'gen Halt, Und deine Enkel lachen einst der Trümmer, In denen deine Weisheit modernd liegt. Ist eure Satzung wahr, wird sie bestehn Und, wie das Bäumchen, das vom Stein gedrückt, Die Zweige breiten, siegend ob der Last; Allein wenn falsch, so wißt, daß seine Wurzeln Auflockern All, was fest und alt und sicher. Der Zweifel zeugt den Zweifel an sich selbst, Und einmal Ehrfurcht in sich selbst gespalten, Lebt sie als Ehrsucht nur noch und als Furcht. Maßt euch nicht an, zu beuteln Gottes Wahrheit.

Abgeordneter.

Wir baun auf festen Boden, auf die Schrift. Rudolf.

Die Schrift?

(rasch unterschreibend) Hier meine Unterschrift. Da ihr Den todten Zügen einer welken Hand
Mehr traut, als dem lebendig warmen Wort,
Das, von dem Mund der Liebe fortgepflanzt,
Empfangen wird von liebedurst'gem Ohr,
Hier schwarz auf weiß. — Und nun noch Blut als Siegel.
Blut ist das rothe Wachs, das jede Lüge
Zur Wahrheit stempelt; wenn von Volk zu Volk,
Warum nicht auch von Fürst zu Unterthan?
Und nun hinaus, beweisen mit dem Schwert,
Was nur der Geist dem Geiste soll beweisen.
Des Reiches Ehre soll und muß bestehn.
Und ist das Thor dem Unheil nun geöffnet,
Ind ist das Thor dem Unheil nun geöffnet,
Ind word und Brand geschleudert in die Welt,
Dann denkt einst spät, wenn längst ich modre:
Wir waren auch dabei und haben es gewollt.

(Ein ferner Ranonenfduß.)

Rudolf (zusammenfahrend).

Was ist? — Mein Geist ist stark, mein Leib nur zittert.

Bu einem Diener, der eingetreten ift und fich Rumpf genabert hat.

Rudolf.

Was soll, & ?

Biener.

Man hat den Wall am Wissehrad besetzt Und schießt auf Truppen, die der Stadt sich nahn. Rudolf.

Man soll nicht schießen!

(Reuer Ranonenfouß.)

Rudolf

(mit dem Fuße ftampfend).

Soll nicht, sag' ich euch!

Die Stände

(die Schwerter ziehend).

Mit Gut und Blut für unsern Herrn und Kaiser!

## Andolf.

Da steht's vor mir! Der Mord, der Bürgerkrieg, Was ich vermieden all mein Leben lang, Es tritt vor mich am Ende meiner Tage. Es soll, es darf nicht. Stedt die Schwerter ein, Vertragt euch mit dem Feind. Und diese Handfest, Die ihr als Preis des Beiftands abgetrott, Sei euch geschenkt. — Ihr selbst, Herr Kanzler, seht, Was sie begehren draußen vor der Stadt. Ist es mein Bruder doch, bestimmt, zu herrschen, Wenn mich der Tod, ich hoffe bald, hinwegrafft. Er übe sich vorläufig in der Kunft, Der undankbaren, ewig unerreichten, In der, verkehrt, was sonst den Menschen abelt: Erst der Erfolg des Wollens Werth bestimmt, Der reinste Wille werthlos — wenn erfolglos. In Böhmen aber will ich ruhig siten Und harren, bis der Herr mich zu sich ruft.

(Mit einer Entlassungsbewegung gegen die Stände.) Mit Gott, ihr Herrn!

(Die Stände entfernen fich.)

Und Ihr, Herr Kanzler, eilt! (Alle, bis auf Herzog Julius und den Kaiser, ab.)

## Andolf.

So sind wir denn allein. — Ein wüstes Wort. Du tadelst mich, mein Freund?

### Julius.

herr, ich verehr' Euch.

Un

t dir.

Er

2i

81

 $\mathcal{J}_{\mathcal{C}}$ 

j,

U

31

D

U

8

D

U

T

Ŋ

Į

J

r

T

6

J

0

(

9

à

3

· D

## Audolf.

Ich bin so gut nicht, als es etwa scheint — Die Andern nennen's schwach, ich nenn' es gut. Denn was Entschlossenheit den Männern heißt des Staats, Ist meistenfalls Gewissenlosigkeit, Hochmuth und Leichtsinn, der allein nur sich, Und nicht das Schicksal, hat im Aug, der Andern; Indeß der gute Mann auf hoher Stelle Erzittert vor den Folgen seiner That, Die, als die Wirkung eines Federstrichs, Glück ober Unglück forterbt späten Enkeln. Ich aber bin so gut nicht, als du glaubst. In diesen Abern sträubt sich noch der Herrscher, Und Zorn und Rachsucht glüht in meiner Bruft: Bu züchtigen, die sich an mir vergessen, Die schwach mich nennen, schwächer weit als ich; Die alte Brust zu schnüren noch in Erz Und in dem Glanz verletter Majestät Genüber mich zu stellen den Berräthern, Ob sich ihr Aug empor zu meinem wagt. Und war ein Funke Gluth in diesen Männern, Die sich Vertreter nennen eines Volks, War irgend etwas nur in ihrem Blick, Das mehr als Eigennut und Schabenfreude, Ich stünde jetzt mit ihnen brauß im Feld Und tödtete mit Bliden ben Verrath.

Die Seitenthüre links öffnet sich, Erzherzog Leopold, in einen dunkeln Mantel gehüllt, tritt heraus.

## Andolf.

Siehst du, da kommt er, der Versucher, da! Mein Sohn, mein Leopold! — Und doch hinweg! Er steht im Bund mit meines Herzens Wünschen. Er wird mir sagen, daß ja noch ein Heer In Passau steht, zu meinem Dienst geworben: Daß Rache süß und daß der Kampf gerecht. Mein Sohn, es ist zu spät! Ich darf nicht, will nicht. Sie nennen schwach mich, und ich bin's zum Kampf, Allein zum Fliehen reichen noch die Kräfte. Versucher, fort! Ob hundertmal mein Sohn.

(Er eilt ins Rabinet rechts.)

### Leopold

(ber ben Mantel abgeworfen).

Mein Dheim und mein Herr!

(An der Thure des Rabinets.)

Verschließt Ihr Euch?

Julius (zu Rumpf).

Geht Ihr und weilet draußen vor der Thür, Damit kein Unberufner störend nahe.

(Rumpf geht hinaus.)

## Leopold.

So komm' ich her spornstreichs auf Seitenwegen, Verborgen, unerkannt, und bring' Euch Hülfe, Und Ihr verschließt die Pforte mir, das Herz? Ia denn, noch ist ein Kriegsheer Euch bereit, Mit Müh halt' ich's in Passau nur zurück. Ein Wort von Euch, und tausend Schwerter slammen Zu Euerm Schutz, zum Schutz der Majestät. Doch wenn Ihr auch den Retterarm verschmäht, Stoßt nicht zurück das Herz, die Kindestreue. Laßt mich, das Haupt gelehnt an diese Pfosten, Nicht glauben, Eure Brust sei hart wie sie. — Die Thüre wird bewegt — sie öffnet sich — Mein Vater! (Er stürzt in das Kabinet, dessen Thüre sich hinter ihm schließt.)

### Julius

(mit gefalteten Sanben).

D, daß nun nicht der Groll, gekränkte Würde Und die Empfindung, die, wenn aufgeregt, Gern übergeht in jegliches Empfinden: Von hart zu weich, von Innigkeit zu Jorn, Ihn hinreißt, einzuwill'gen in das Schlimmste: Zu handeln, da's zu spät.

## Rumpf.

(zur Thure hereinsprechend).

Herr Bischof Klesel.

Julius.

Nicht jett, nur jeto nicht!

Kumpf.

Sie lassen sich

Abweisen nicht.

### Rlefel eintretend.

Klescl.

Nein, wahrlich, in der That.

### Julius

(ihm entgegentretend, mit gedämpfter Stimme). Ihr wagt es, Herr, hier in denselben Räumen, Die Euer Rath mit Zwietracht angefüllt —

Klesel.

Ich komme her im Auftrag meines Herrn.

Julius.

Wollt Ihr den Kaiser zwingen, Euch zu sprechen? Klesch.

Da sei Gott für! Gemeldet will ich werden, So heißt mein Auftrag, und wenn abgewiesen, Kehr' ich zurück. Doch melden muß man mich. (Er sett sich links im Vorgrunde.)

Julius.

Ich bitt' Euch, Herr, sprecht leise.

Klesel.

Und warum?

Julius.

Glaubt Ihr denn nicht, die Stimme schon des Mannes, Der ihm, er glaubt's, so Schlimmes zugefügt, Muß in des Kaisers Brust jetzt, wo Entschlüsse Hart mit Entschlüssen kämpfen, Scham und Zorn —

## Alesel.

Jetzt ist nicht von Entschlüssen mehr die Rede, Nothwendigkeit ist da, und sie schließt ab. (In des Kaisers Kabinet wird geklingelt.)

### Bulius.

Es ist geschehn! Nun wahre Gott der Folgen! (Wolfgang Rumpf geht ins Kabinet.)

### Julius.

Und war kein Anderer als Ihr zu finden Zu solcher Botschaft, die fast klingt wie Hohn?

## Klesel.

Vielleicht weil ich allein kein Schranz und Höfling, Gewohnt, zu sagen gradaus, was gemeint.

### Julius.

Die Derbheit ist nicht immer Redlichkeit.

## Alesel.

So ist sie denn Arznei, die, schon als bitter, Den langverwöhnten Magen stärkt und heilt; Und Heilung war gemeint mit diesem Umschwung, Man wird's zuletzt erkennen, hört man mich. Wer den Ertrinkenden erfaßt am Haar, Er hat gerettet ihn und nicht beleidigt.

(Rumpf kommt aus bem Rabinete zurud.)

## Rumpf.

Der Kaiser ist ergrimmt, er heißt Euch gehn, Von seinem Antlitz fern der Strafe harren. Der nächste Augenblick droht Euch Gefahr.

## Klesel.

Ich gehe benn. Den Frieden wollt' ich bringen, Wählt man den Haß, so suche man nach Macht. Die Strafe, die man droht, sie liegt so fern, Wir freuen uns indessen an dem Lohn.

(Er geht.)

Bulius.

Es werden Stimmen laut im Kabinet. Geht Ihr hinein, versucht es, sie zu stören. Ich fürchte dieß Gespräch und seine Folgen.

**Erzherzog Leopold** kommt aus dem Kabinete, in das sogleich - Rumpf hineingeht.

#### Leopold

(einen Zettel in die Höhe haltend). Ich hab's, ich hab's.

Aus der Seitenthüre links tritt Oberft Ramee heraus.

### Leopold.

Ramee und nun die Pferde! (Er nimmt seinen Mantel auf.)

Nichts theurer ist hier Lands, als der Entschluß, Man muß ihn warm verzehren, eh er kalt wird.

Aumps Stimme (im Kabinet). Erzherzogliche Hoheit!

#### Julius

(fic Leopolden nähernd). Gnäd'ger Herr!

#### Leopold.

Schon kommt die Reue, dünkt mich, laß uns gehn! (Erzherzog Leopold und Ramee durch die Seitenthüre links ab.)

### Rumpf

(aus bem Rabinet fommenb).

Der Kaiser will noch einmal mit Euch sprechen, Es ist noch Eins zu sagen.

Grillparger, Berte. VII.

### Julius.

Er ist fort.

### Rumpf.

Der Herr ist sein kaum mächtig, schlägt die Brust.

#### Julius.

Ich will ihm nach! Gibt Flügel die Gefahr, So flieg' ich, statt zu gehn, denn das Verderben, Es steht vor mir in gräßlicher Gestalt. (Er folgt dem Erzherzog durch die Seitenthüre links.)

## Rumpf

(fich dem Rabinet nabernd).

Man bringt ihn noch zurück. — Der Herzog selber — Eh er sein Pferd besteigt, ereilt man ihn. (Er geht ins Kabinet.).

Der Kleinseitner Ring in Prag. Volk füllt mannigfach bewegt ben Hintergrund.

Die brei Wortführer der Stande tommen von der linken Seite.

### Graf Thurn.

Laßt uns hinaus, begrüßen den Erzherzog. Der Vortrab seines Heers nimmt heute Nacht Quartier in unsrer Stadt. Man hofft ihn selbst, Ob freilich nur im Durchzug vor der Hand, Dem künft'gen Unterthan den künft'gen Herrn Mit mildem Segensblick vorerst zu zeigen. Wie immer denn! Kommt, schließt euch an! Ist er ja doch der Retter, der Befreier.

### Shlik.

Nur fürcht' ich, sproßt in ihm ber alte Same, Jur Macht gelangt, wirft er die Maske weg.

### Thurn.

Für neues Drängen gibt es neue Mittel, Und sag' ich: neue, mein' ich nur die alten. Der leise Widerstand stumpst jeden Stachel, Und streiten sie um unsre Krone sich, Verarmen wie im Rechtsstreit beide Theile, Reich werden Richter nur und Anwalt, wir. Kommt Zeit, kommt Rath. — Hört ihr die Glocken? Man hat ihn von den Thürmen wohl erblickt, Und dort der erste Trupp von seinen Schaaren. (Geläut der Glocken. Im Hintergrunde beginnt von der rechten Seite mit Musik und Jahnen der Vorüberzug von Soldaten. Das Bolk drängt sich nach rüdwärts, die Blick eben dahin gerichtet, so daß sie den Zug verdeden und der Vorgrund leer bleibt.)

Erzherzog Leopold und Oberst Ramee, in Mantel gehüllt, tommen von links im Borgrunde. Herzog Julius folgt ihnen.

Julius.

Ich laff' Euch nicht. Ihr müßt zurück zum Kaiser.

Leopold.

Ich habe schriftlich seinen hohen Willen, Nun ist's an mir, ihn treulich zu vollziehn.

Julius.

Kommt Ihr ins Land mit fremdgewordnen Truppen, So gährt der Aufruhr neu, des Kaisers Gegner Benützen es zu seinem Untergang. Es ist zu spät.

Leopold.

Und früher war's zu früh.

Wann ift die rechte Zeit?

Bulius (ihn anfaffend).

Ich lass' Euch nicht.

So fass' ich Euch und flehe: kehrt zurück!

### Leopold

(den Mantel abstreifend, der in Herzog Julius' Hand zurückleibt). Wie Joseph denn im Hause Potiphar Lass' ich den Mantel Euch, mich selber nicht.

#### Ramee

(auf das Bolk zeigend).

Herr, wenn man Euch erkennt.

### Leopold.

Man soll mich kennen!

(Mit ftarken Schritten nach rechts abgehend.)

Halt ihn zurück!

(Ramee tritt zwifchen Beibe.)

Julius.

Nun denne, es ist geschehn.

(Den Mantel fallen laffend.)

Die Hülle liegt am Boben, das Verhüllte Geht offen in die Welt als Untergang.

(Ramee folgt dem Erzherzog.)

Der Zug im Hintergrunde hat sich indessen fortgesetzt. Jetzt erscheint Erzherzog Mathias zu Roß, die Menge überragend. Das Bolk drängt sich ihm entgegen.

#### Holk.

Vivat Mathias! Hoch des Landes Recht!

(Indem Herzog Julius mit einer schmerzlich abwehrenden Bewegung sich nach rüdwärts wendet, fällt der Borhang.)



# Vierter Aufzug.

Die Kleinseite in Prag, wie zu Anfang des ersten Aufzuges. Die Sturmglocke wird gezogen. Man hört schießen.

Bürger treten fliebend auf.

Ein Burger.

Flieht, Nachbar, flieht! 's ist das Passauer Kriegsvolk. Der Kaiser hat sie in das Land gerusen, Erzherzog Leopold, sein Nesse, führt sie.

Protop aus feinem Sause tretend.

Prokop.

Was ist, was soll's?

Burger.

Ihr wißt ja: die Passauer.

Prokop.

Doch ist die Stadt bewahrt.

Bürger.

Man hat die Pforte

Geöffnet ihnen oben am Hradschin, Und nun ergießt der Trupp sich durch die Straßen.

Prokop

(sein Schwert ziehend).

So greift zur Wehr!

Bürger. Dort, seht ihr, kommt ein Trupp. Prokop.

Schließt euch und haltet aus! Ist doch die Stadt Von Männern voll; thut Jeder seine Pflicht, So lehren wir den Räubern wohl die Reue.

(Gegen sein Haus gewendet.)

Dich, Kind, indeß befehl' ich Gottes Hut. Der ist kein Bürger, der die eigne Sorge Vergißt nicht in der Noth des Allgemeinen.

Zieht euch zu jener Ece, sie gibt Schutz, Und gehn sie vor, so fallt in ihre Seiten. (Sie ziehen sich zurück.)

#### Oberft Ramee tritt auf mit Solbaten.

#### Ramee

(zu Einigen, die ihre Gewehre anschlagen). Halt ein mit Schießen! Es erweckt die Schläfer. Wir überfallen sie, und ohne Blut, So will es der Erzherzog, sind wir Sieger.

Drängt nicht zu scharf! Denn rasch in ihrem Rücken Eilt eine Reiterschaar der Moldau zu, Besetzt die Brücke, dringt ins offne Thor; Die Altstadt unser, sind wir Herrn von Prag.

(Trompeten in weiter Ferne.)

Die Brücke ist genommen. Jetzt auf sie! (Mit den Soldaten nach der rechten Seite ab. Man hort Lärm des Gefechts.)

Don Cafar im Wams, ohne Hut, tommt, von einigen Solbaten umgeben.

### Cāsar.

Ich dank' euch, Freunde, daß ihr mich entledigt

Der bittern Haft, in der mich hielt die Wilkür Um Jener wegen, die dort oben wacht. (Auf Prokops Haus zeigend, in dessen oberm Seschoß ein Licht brennt.) Ich will mit euch, will kämpfen, sechten, sterben, Gleichviel, für wen, und gleichviel, gegen wen; Den, der mich tödtet, nenn' ich meinen Freund, Doch vorher noch ein Wörtchen oder zwei Mit ihr, die mich verdarb.

> (Da Einige sich der Thür nähern.) Halt, kein Geräusch!

Ich kenne die Gelegenheit des Hauses Aus frührer Zeit. Dort rückwärts an der Mauer Ist noch ein Pförtchen, das ins Innre führt, Von wo zwei Treppen nach der Gartenseite Zum Söller steigen nächst an ihr Gemach. Dort sei's versucht, und ihr bewahrt den Eingang! (Sie verlieren sich hinter dem Hause.)

Zimmer in Prokops Hause. An der linken Seite ein Fenster. Gegenüber eine Thüre. Im Hintergrunde zwei andere, worunter eine Glasthüre, die nach dem Söller führt.

Lucretia tritt aus der Seitenthure links.

#### Lucretia.

Es kommt der Tag, allein mein Vater nicht. Ich hörte schießen, schrein, Geklirr der Waffen, Und er verläßt sein Kind in dieser Noth. O, daß die Männer nur ins Weite streben! Sie nennen's Staat, das allgemeine Beste, Was doch ein Trachten nach dem Fernen nur. Sibt's denn ein Bestes, das nicht auch ein Nächstes? Mein Herz sagt Nein, nächstpochend an die Brust. (Ans Fenster tretend.) Nun ist es ruhig, und der graue Schein Vom Ziskaberg verkündet schon die Sonne. (Rasch umgewendet.)

Hör' ich Geräusch, und kehrt mein Vater heim?

Die Glasthure des Sollers öffnet fic, und Don Cafar tritt ein.

Bon Cafar.

Viel Glück ins Haus!

Lucretia.

O Gott, so schaut das Unglück! Bon Casar.

Erschreckt nicht, holbe Maid! Ich bin es selbst; Und bin's auch nicht. Die Asche nur bes Feuers, Das einst für Euch geglüht, ihr wißt, wie heiß; Der Schatten nur bes Wesens, bas ich war. Und selbst der lette Schimmer dieses Daseins, Der noch ins Dunkel strahlt, das Leben heißt, Kommt zu verlöschen mir in dieser Nacht. Ich geh' in Kampf und weiß, ich werde fallen, Die Ahnung trügt nicht, wenn von Wunsch erzeugt. Was foll ich auch in dieser wüsten Welt, Ein Zerrbild zwischen Niedrigkeit und Größe; Verleugnet von dem Manne, der mein Vater, Mißachtet von dem Weib, das ich geliebt — Erzittert nicht! Davon ist nicht die Rede. Die Leibenschaften und die heißen Wünsche, Die mich bewegt, sie liegen hinter mir, Ich habe sie begraben, eingefargt. Was ist es auch: ein Weib? Halb Spiel, halb Tücke, Ein Etwas, bas nie Etwas und nie Nichts, Je bemnach ich mir's benke, ich, nur ich. Und Recht und Unrecht, Wesen, Wirklichkeit, Das ganze Spiel ber buntbewegten Welt,

Liegt eingehüllt in des Gehirnes Räumen, Das sie erzeugt und aushebt, wie es will. Ich plagte mich mit wirren Glaubenszweiseln, Ich pochte forschend an des Fremden Thür, Gelesen hab' ich und gehört, verglichen, Und fand sie beide haltlos, beide leer. Bertilgt die Bilder solchen Schattenspiels, Blieb nur das Licht zurück, des Gauklers Lampe, Das sie als Wesen an die Wände malt, Als einz'ge Leidenschaft, der Wunsch: zu wissen. Laßt mich erkennen Euch, nur deshald kam ich, Zu wissen, was Ihr seid, nicht, was Ihr scheint. Denn wie's nur Eine Tugend gibt: die Wahrheit, Gibt's auch Ein Laster nur: die Heuchelei.

#### Lucretia.

Mir aber dünkt, der Heuchler, wie Ihr's nennt, Zeigt mindstens Chrfurcht vor dem Heil'gen, Großen, Das Eure Wahrheit leugnet, wenn sie's schmäht.

yon Casar.

So seid Ihr Heuchlerin?

Lucretia.

Ich war es nie.

### Don Cafar.

Ich fürchte boch: ein Bißchen, holde Maid, Als ich, nun lang, zum ersten Mal Euch sah, Da schien mir alle Reinheit, Unschuld, Tugend Vereint in Euerm jungfräulichen Selbst; Zeigt wieder Euch mir also, laßt mich glauben! Und wie der Mann, der Abends schlasen geht, Von eines holden Eindrucks Macht umfangen, Er träumt davon die selig lange Nacht, Und beim Erwachen tritt dasselbe Bild Ihm mit dem Sonnenstrahl zugleich vor's Auge; So gebt mir Euch, Euch selber auf die Reise, Von der zurück der Wandrer nimmer kehrt. Kein Weib, ein Engel; nicht geliebt, verehrt.

### Lucretia.

Wie ohne Grund Ihr mich zu hoch gestellt, So stellt Ihr mich zu tief nun ohne Grund.

### Bon Cafar.

Nicht boch, nicht boch! — Ihr stießet mich zurück. Ich mußt' es dulden, manchen Fehls bewußt. Doch seht, da war ein Mann, Belgiojoso hieß er, Ein Heuchler und ein Schurk —

#### Lucretia.

Er war es nicht.

### Bon Casar.

Vertheidigt Ihr ihn denn?

### Lucretia.

Wer klagt ihn an?

### Bon Casar.

Ich, der ich ihn gekannt. — Er hielt zu mir; In all dem Treiben, das mit Recht man tadelt, Im wilden Toben war er mein Genoß, Doch ging er hin und zeigt' es heimlich an Und brachte mich um meines Vaters Liebe.

#### Lucretia.

Der laute Ruf erspart' ihm diese Müh.

#### Bon Casar.

Die Welt hat Recht zum Tabel, nicht der Freund. Doch plötzlich kehrt' er sichtlich mir den Rücken; Zu gleicher Zeit betrat er Euer Haus.

#### Lucretia.

Er war der Freund des Vaters, nicht der meine.

### Don Casar.

Als Freund des Vaters denn nahmt Ihr ihn auf, Doch als der Eure, denk' ich, kam er wieder, War Mitbewohner fast in diesem Haus, Bei Tag, bei Nacht.

#### Lucretia.

Zu Abend, wollt Ihr sagen, Im Beisein meines Vaters, anders nie.

### Don Casar.

Ich aber stand genüber auf der Straße, Mit Reif und Schnee bedeckt, und sah empor Zum Fenster, wo die Schatten Glücklicher Wie Mücken flogen um den Strahl des Lichts. Da endlich kam der Tag, der ihn bestrafte.

#### Lucretia.

Erinnert Ihr mich noch an seinen Tob?

### Non Casar.

Richt ich that's, noch geschah's um meinetwillen, Das Euch zu sagen, kam zumeist ich her. Feldmarschall Rußworm, zwar mein Freund und Lehrer, Doch Thäter seiner Thaten er allein, Im Streit, beim Spiel, was weiß ich? oder sonst, Hat ihn besiegt in ehrlichem Gesecht, Wie's Edelleute pslegen und Soldaten. Und wißt Ihr, welches Loos ward meinem Freund? Der Kaiser ließ auf offnem Marktplat ihm Das Haupt vom Rumpse trennen, Angesichts Des ganzen Volks, beinah vor meinen Augen. Gedenk' ich jenes Tags, so gährt's in mir, Und blutige Gedanken werden wach. Stünd' er vor mir, der heuchelnde Verräther, Nicht damals that ich's, aber jest geschäh's: Das Schwert bis an das Heft in seiner Brust, Bezahlt' er mir die Schrecken jener Stunde.

Lucretia.

D Gott! wer rettet mich?

Bon Casar.

Seid nicht besorgt!
Mir ist's, sagt' ich, um Wahrheit nur zu thun.
Glaubt nicht auch, daß mich Eisersucht bewegt!
Die Eisersucht ist Demuth, ich bin stolz,
Berachtung liegt mir näher als der Haß.
Doch daß Ihr von erlogner Tugend Höhe
Herabseht auf die Welt, auf mich, auf Alle,
Den gleichen Fehl verhehlend in der Brust,
Das soll nicht sein. Fluch aller Heuchelei!
Sagt mir: ich liebt' ihn, den geschiednen Freund,
Ich liebt' ihn, weil sein Antlitz zart und weiß,
Ich liebt' ihn, weil sein Haar von Salben dustend,
Ich liebt' ihn, weil sein Horicht, albern, schwach,
Sagt's, und ich laß Euch frei.

#### Lucretia.

Ich liebt' ihn nicht;

Nur Gott hat meine Liebe und mein Bater.

Bon Cafar.

Recht gut, recht schön! — Doch weß ist dieses Bild — Ich bin vertraut mit Eures Hauses Räumen — (die Seitenthüre öffnend)

Weß ist das Bild, das hängt an jener Wand, Vom Licht der Lampe buhlerisch beschienen? Ist's Belgiojoso's nicht? Ertappt, ertappt!

Lucretia.

Mein Bater hängt' es hin.

Von Casar.

Und Ihr, Madonna,

Ihr rücktet Euern Schemel zum Gebet Hart an das Bild, daß, wenn die Lippen beten, Das Herz zugleich schwelgt in Erinnerungen, Erinnerungen, die — Und wenn ich todt, Lacht an der Seite eines neuen Buhlen Ihr mein und meiner Liebe, wie Ihr lachtet An Belgiojoso's Hand.

(Lucretia entflieht ins Seitengemad.)

yon Casar.

Nicht dort hinein!

Nicht dort hinein, vor meines Feindes Bild, Des Heuchlers, Heuchlerin! — Ringst du die Hände Zu ihm als deinem Heiligen? (Er hat eine Pistole aus dem Gürtel gezogen, die er jetzt in der Richtung der offnen Thüre abschießt.)

Folg ihm nach!

— Was ist geschehn?

(In die Thure blidenb.)

Weh mir! — O meine Thaten! (Er wirft sich auf die Knie, die Augen mit den Händen bedeckend.)

Ein Hauptmann tommt mit Solbaten.

Hauptmann.

Hier fiel ein Schuß, und er ift in der Nähe.

Protop, der fich durch die Soldaten drangt.

Prokop.

Lucretia, mein Kind!

(An der offenen Thure.)

D! gräulich, gräßlich!

(Er fturgt hinein, die Thure schließt fich hinter ihm.)

Hauptmann

(Don Cafar emporrichtend).

Wir suchten Euch!

### Don Casar.

Nun denn, Ihr habt gefunden.

Sibt's Richter noch in Prag?

### Hauptmann.

Es gibt sie wieder.

Der Feind hinausgeschlagen aus der Stadt, Kehrt Ordnung und das Recht zurück von Neuem.

### Don Casar.

So richtet mich! Erspart mir selbst die Müh. (Er geht auf die Hinterthure zu, von den Soldaten gefolgt.)

Brotop in ber Seitenthure ericheinenb.

### Prokop.

Hieher, hieher! Bielleicht ift Hülfe möglich! (Einige Diener, die während des Borigen gekommen sind, folgen ihm ins Seitengemach. — Alle ab.)

Garten im königlichen Schlosse auf dem Hradschin. In der Mitte des Hintergrundes ein Ziehbrunnen mit einem Schöpfrade.

Heinrich Thurn und Graf Schlick tommen mit einigen bewaff= neten Bürgern.

#### Thurn.

Stellt Wachen aus, besetzt die äußern Pforten! Von hier aus ließ den Feind man in die Stadt, Darum bewahrt vor Allem den Hradschin.

(Die Bürger geben.)

#### Shlik.

Scheint's doch ein Wunder fast, daß wir gerettet.

### Thurn.

Das Wunder war der Muth, die Tapferkeit Der wackern Bürger unsrer Altstadt Prag.

Der Feinde Plan war listig angelegt: Hier oben von Verräthern eingelassen, Drang ihre Schaar nur langsam zögernd vor, Als ob den Widerstand der Gegner scheuend; Doch desto schneller fliegt durch Seitengassen Ihr Reitertrupp der Moldaubrücke zu, Die Altstadt wohl im Schlaf noch überfallend. Schon füllt die Brücke sich mit Roß und Mann, Schon dringen, die zuvorderst, in die Stadt; Da fällt mit Eins das Gitter vor das Thor, Und von dem Thurm, aus Büchsen und Karthaunen Ergießt sich Feuer auf die wilde Schaar. Die Rosse bäumen, und die Reiter stürzen, Der Vortrupp weicht, der Nachzug drängt nach vorn, Und unentwirrter Knäuel füllt die Brücke, Entladend in die Moldau sein Gedräng; Bis endlich Schrecken, mächt'ger als die Raubgier, Nach rückwärts treibt den lauten Menschenstrom, Sich überstürzend und den Nachbar schäd'gend; Ins eigne Fußvolk bricht die Reiterei, Daß unsern Bürgern, die im Ausfall folgen, Die Mühe nur des Schlachtens übrig bleibt. Die Wege, die er kam, verfolgt der Rückzug, Und Bürgertreue schließt die Einbruchspforte, Die Rachsucht öffnete und der Verrath.

### Shlik.

Doch sind sie stark noch außen vor der Stadt.

#### Thurn.

Seid unbesorgt! Der räuberische Durchzug Von Passau her, durchs obre Desterreich Bis fern nach Böhmen, blieb nicht unbewacht, So wie er unvorhergesehen nicht. Von ringsum sammeln sich die Garnisonen, Der Landmann greift zur Wehr, und der Erzherzog Mathias, derzeit noch von Ungarn König, Und bald von Böhmen, denk ich, etwa auch, Er ist zur Hand, rasch solgend ihrer Ferse. Ja nur, weil nicht gewachsen ihm im Feld, Versuchten sie heut Nacht den Ueberfall. Von hier verdrängt, ihr Zufluchtsort verloren, Zerstäubt in alle Winde bald die Schaar.

Shlik.

Allein was thun wir selbst?

Thurn.

Man wirbt um Euch.

Verhaltet Euch wie die verschämte Braut, Der neue Freier bringt Euch neue Gaben.

Herzog Julius tommt mit einem Hauptmanne, der einen Schlüffel trägt.

### Julius.

Ihr Herrn, ist Das wohl Fug und Recht? Man stellt Im Schlosse Wachen, wie in Kerkermauern, Selbst vor des Kaisers fürstliches Gemach.
Man fordert ab die Schlüssel aller Pforten,
Des Eingangs Freiheit und des Ausgangs hemmend.
Zuletzt noch diesen, der vor Allem nöthig.
Er führt zum Thurm, in den man rück Don Cäsar,
Den unglückselig wildverworrnen, brachte,
Im Wahnsinnsieder gen sich selber wüthend.
Die Aerzte haben, Blut mit Blut bekämpsend,
Die Abern ihm geöffnet an dem Arm.
Er braucht des Beistands und des freien Zutritts,
Drum fordr' ich diesen Schlüssel hier von Euch.

### Thurn.

Doch bäucht mich, daß Don Casar, eben er,

Verbunden mit den Räubern heute Nacht, Theil nahm an all dem Gräuel, der geschah, Weßhalb er in Gewahrsam nur mit Recht.

Julius.

Der Richter wird erkennen seine Schuld.

Thurn.

Man weiß noch nicht, wer Richter hier im Lande.

Julius.

Doch wohl nicht Ihr?

Thurn.

Verhüt' es Gott!

Doch auch nicht Jene, die, des Unheils Stifter, Als schuldig etwa selber sich gezeigt. Wir harren eines Höhern, der schon naht; Allein damit Ihr seht, daß Euer Werth Als Fürst des Reiches und als Ehrenmann Auch hier im fernen Böhmen anerkannt, Nehmt diesen Schlüssel, ob zwar auf Bedingung: Daß nur der Eintritt und für Aerzte nur, Nicht auch der Austritt etwa gar für ihn Geknüpft an diesen Bürgen seiner Haft.

#### Julius.

Ich dank' Euch, edler Graf, und bin erbötig Zu gleichem Dienst, kommt Ihr in gleichen Fall. Doch jetzt nehmt Euern Abschied, wenn's beliebt. Von fern seh' ich des Kaisers Majestät, Den Ihr vertrieben aus der Burg Gemächern; Sönnt ihm den Athem in der freien Luft.

#### Thurn.

Die Luft ist frei für Jeden, doch die Burg Verschließt man gern vor Untreu und Verrath. (Er entfernt sich mit seinem Begleiter.) Der Raifer tommt, von Rumpf und Einigen begleitet, von der linken Seite. Er bleibt vor einem Blumenbeete fteben.

### Rumpf.

Die Blumen sind zum guten Theil geknickt, Das that der bose Sturm in heut'ger Nacht.

(Der Raiser nidt bestätigend mit dem Ropfe.)

Den Sturmwind mein' ich eben, Majestät.

(Der Raiser hat sich nach vorn bewegt, jetzt bleibt er stehen und fährt mit dem Stabe einige Male über den Boden.)

Der Fußtritt vieler Kommenden und Gehnden

hat arg gehaust in dieses Gartens Wegen.

Des Gärtners Rechen gleicht es wieber aus.

Beliebt's Euch nun, den Thieren nachzusehn, Die in den Käsigen der Füttrung harren? Der Löwe nimmt die Nahrung nur von Euch. Die Wärter sagen, daß gesenkten Haupts Er leise stöhnt, wie Einer, der betrübt.

(Der Raifer hat den Herzog von Braunschweig bemerkt und halt ihm die Sand hin.)

#### Julius

(auf ihn zugehend).

Mein Kaiser und mein Herr!

(Er will ihm die Hand fuffen, der Raifer zieht fie zurud und halt fie, als zum Sandschlag, wieder bin.)

#### Julius

(bes Raifers Sand mit beiben faffend).

Nun denn, willkommen!

Mich freut das Wohlsein Eurer Majestät.

(Der Raifer lacht höhnisch.)

Nach Wolken, sagt ein Sprüchwort, kommt die Sonne, Die Sonne Aller aber ist das Recht.

(Der Raifer weist mit dem Stabe gen Himmel.)

#### Julius.

Nicht nur dort oben, auch schon, Herr, hienieben. Denn selbst der Bösewicht will nur für sich Als einzeln ausgenommen sein vom Recht, Die Andern wünscht er vom Gesetz gebunden, Damit vor Käuberhand bewahrt sein Raub. Die Andern denken gleich in gleichem Falle, Und jeder Schurk ist einzeln gegen Alle; Die Mehrheit siegt, und mit ihr siegt das Recht. Wär's anders, Herr, die Welt bestünde nicht, Und alle Bande des gemeinen Wohls, Sie wären längst gelöst von Sigennutz. In Eurem Fall: glaubt ihr, des Reiches Fürsten, Sie werden ruhig zusehn dem Verderben hier, Nicht böses Beispiel für sich selbst besürchten? Selbst Guer Volk—

Ein Bürger, nachläffig bewaffnet, die Muskete auf der Schulter, tritt von der linken Seite auf, betrachtet die Anwesenden und kehrt auf einen Wink Herzog Julius' wieder zurüd. Der Kaiser fährt zusammen.

## Rumpf.

Es sind die Wachen — Die Leibwacht freilich nicht der Königsburg — Weil sie behaupten, daß hier vom Hradschin Den Feind man eingelassen in die Stadt, Und weil man Thor und Pforte will verwahren.

(Der Raiser droht heftig mit dem Finger in die Ferne.)

## Julius.

O, scheltet nicht den Nessen, der Euch liebt! Erzherzog Leopold, glaubt mir, o Herr, Er sühlt das Unglück tiefer als Ihr selbst. Er war bei mir, als schon der Kampf entschieden, Und bat mich, nassen Augs, ihn zu vertreten Ob seiner Wagniß, die der Zufall nur, Ein misverstandener Besehl vereitelt, Sonst wart Ihr frei und Herr in Euerm Land. Er geht nach Deutschland, um des Reiches Stände Zum Schutze zu vereinen seines Herrn. Zugleich die andern Fürsten Eures Hauses — (zu Rumps)

Ward es gemelbet schon?

(Auf eine entschuldigende Geberde Rumpfs.)

Sie find uns nah.

Sie kommen heut nach Prag, um als Vermittler Ju schlichten diesen unheilvollen Zwist,
Dabei auch, wie Ihr früher selbst begehrt,
Abbittend der verletzten Majestät,
Genug zu thun für Alles, was sie selbst
In guter Meinung früherhin gesündigt.
Die Welt, sie fühlt die Ordnung als Bedürfniß
Und braucht nur ihr entsetzlich Gegentheil
In voller Blöße nacht vor sich zu sehn,
Um schaudernd rückzukehren in die Bahn.
(Der Kaiser zeigt auf die Erde, wiederholt mit dem Stabe auf den Boden stoßend, und entsernt sich dann auf Rumpf gestützt nach dem Hintergrunde.)

Ein Diener, von der rechten Seite kommend, halblaut zu Herzog Julius.

Biener.

Um Gotteswillen gebt den Schlüssel, Herr! Julius.

Was ift?

Biener.

Die Aerzte forbern Einlaß zu Don Cafar. (Der Raifer hat sich umgewendet und blidt forschend nach den Sprechenden.)

Rumpf.

Der Kaiser wünscht zu wissen, was die Sache.

#### Julius.

Man hat Don Cäsar in den Thurm gebracht, Wo als Erkranktem, der dem Wahnsinn nahe, Die Abern man geöffnet ihm am Arm.

#### Biener.

Er aber tobte an dem Eisengitter Und rief nach einem Richter, um Gericht, Er wolle leben nicht; dis plötlich, jetzt nur, Er den Verband sich von den Abern riß. Es strömt sein Blut, und die verschlossne Thür Verwehrt den Eintritt den berufnen Aerzten. Sibt man den Schlüssel nicht, ist er verloren.

#### Julius

(den Schluffel aus dem Gürtel ziehend). Hier nimm und eil!

(Der Raifer winft mit dem Finger.)

.Allein bedenkt, o Herr!

(Da der Raiser den Schlüssel genommen hat und sich damit entfernt, ihm zur Seite folgend.)

Von einem Augenblick hängt ab sein Leben, Und nicht sein Leben nur, sein Ruf, sein Werth. Ihm selbst und jedem Andern, der ihm nah, Liegt nun daran, daß er vor seinen Richtern Erläutre, was er that und was ihn trieb, Daß nicht wie ein verzehrend, reißend Thier, Daß wie ein Mensch er aus dem Leben scheide, Wenn nicht gereinigt, doch entschuldigt mindstens. Ihm werde Spruch und Recht.

### Kaiser

(der, auf den Stufen des Brunnens stehend, den Schlussel hinab= geworfen hat, mit starker Stimme).

Er ist gerichtet,

Von mir, von seinem Kaiser, seinem — (mit zitternder, von Weinen erstidter Stimme)

Herrn!

(Er wankt nach der linken Seite von Rumpf unterstützt ab.) Fulius

(auf die Stusen des Brunnens tretend und hinabsehend). Es ist umsonst! Don Cäsar ist verloren. Sprengt auf die Thür! — Und doch, es ziemt uns nicht, Dem Urtheil vorzugreisen seines Richters — D, daß er doch mit gleicher Festigkeit Das Unrecht ausgetilgt in seinem Staat, Als er es austilgt nun in seinem Hause. Geht nur, es ist geschehn.

Binter der Scene

(wird gerufen).

Halt da! Zurück! Pulius.

Was bort?

Der Kaiser aufgehalten von den Wachen? Legst du die Hand an ihn, an den Gesalbten? Das soll nicht sein, so lang ich leb' und athme. Mein letztes Blut für ihn! Zurück die Hände! Sonst zahlst du deine Frechheit mit dem Tod. (Er geht, die Hand am Schwert, nach der linken Seite ab.)

#### Verwandlung.

Gemach in der Burg, wie zu Anfang des dritten Aufzuges. Die nischenartige Vertiefung rechts im Hintergrunde mit einem herabgelassenen Vorhange bedeckt.

Thuru und Schlid tommen, ein Arbeiter mit Schurzfell hinter ihnen.

Thurn.

Ward jeder Ausgang nach Geheiß verschlossen? Hier ist noch eine Thür.

### Arbeiter

(ben Borhang wegziehend und an einer in der Mauer befestigten Spange jurudschlagend).

Sie ist nicht mehr.

Mit starken Bohlen hat man sie verrammelt, Sie hält so fest nun, als die feste Wand.

### Thurn.

Geht immer nur und seht nach außen zu. (Arbeiter ab.)

### Thurn.

Vor Allem liegt daran, daß unser König, Der aus sich selbst wohl Schlimmes nie begehrt, Nicht, von Verräthern heimlich weggebracht, Zur Fahne diene seindlichem Beginn.

### Shlik.

Allein, mein Freund, wir ehren unsern König, Und Das geht weiter, als die Absicht war.

## Thurn.

Die Absicht, Freund, ist ein vorsicht'ger Reiter Auf einem Renner seurig, der die That, Den spornt er an zu hastigem Bollzug. Hat er das Ziel erreicht, zieht er die Zügel Und meint, nun wär's genug. Allein das Thier, Bon seiner edlen Art dahin gerissen Und von dem Wurf des Lebens und der Kraft, Es stürmt noch sort durch Feld und Busch und Korn, Bis endlich das Gebiß die Gluth besiegt, Da kehrt man denn zurück.

### Shlik.

Wenn's dann noch möglich.

#### Thurn.

Wenn nicht, dann nur kein Wort von Zweck und Absicht,

All, was geschehn, das haft du auch gewollt. Doch nahen Tritte; wohl der Kaiser selbst; Laßt uns noch sehen nach der äußern Pforte. (Sie geben durch die Thüre links.)

Der Raifer tommt auf Rumpf gestützt, Herzog Julius geht vor ihm ber.

#### Julius.

Verzeiht, o Herr, der Wachen Unverstand. Der Mann, den man zur Obhut hingestellt, Erkannt' Euch nicht.

(Der Raiser nickt höhnisch mit dem Ropfe.) Er folgte dem Befehl,

Der Jedermann den Zutritt untersagte. (Der Kaiser erblickt den verschlossenen Eingang zum Laboratorium und zeigt mit dem Stocke darauf hin.)

### Rumpf

(den zurückgeschlagenen Borhang herablassend). Besorgniß wohl für Eure Sicherheit, Man will den Eingang Unberufnen wehren.

#### Audolf.

Den Eingang? Sag: den Ausgang! Mir, dem Kaiser. Ich bin's und fühle mich als Herrn, obgleich in Haft. Drum fort von mir, du menschlich naher Schmerz, Gib Raum dem Ingrimm der verletzten Würde. Und weißt du, wer's gethan? Nicht daß mein Bruder Die Hand erhoben wider meine Krone; Ich hab' ihn nie geliebt, und er ist eitel, Er that nach seinem Wesen, obgleich schlimm.

(Ans Fenster tretend.)

Doch diese Stadt. Schau, wie sie üppig liegt, Geziert mit Thürmen und mit edlem Bau, Verschönt durch Kunst, was Gott schon reich geschmückt. Und mein Werk ist's. Hier war mein Königssitz, Für Prag gab ich bas lebensvolle Wien, Den Sitz der Ahnen seit des Reiches Wiege; Die heuchlerische Stille that mir wohl, Weil selbst ich still und heimisch gern in mir. Gehütet wie den Apfel meines Auges Hab' ich bieß Land und biese arge Stadt, Und während alle Welt ringsum in Krieg, Lag einer blühenden Dase gleich Es in der Wüste von Gewalt und Mord. Doch bist du müde deiner Herrlichkeit Und stehst in Waffen gegen deinen Freund? Ich aber sage dir: wie eine bose Beule Die schlimmen Säfte all des Körpers anzieht, Bum Herbe wird ber Fäulniß und bes Gräuls, So wird der Zündstoff dieses Kriegs zu dir, Der lang Verschonten, nehmen seinen Weg, Nachdem du ihm gewiesen beine Straßen. In beinem Umfang kämpft er seine Schlachten, Nach beinen Kindern richtet er sein Schwert, Die Häupter beiner Eblen werben fallen Und beine Jungfraun, losgebundnen Haars, Mit Schande zahlen ihrer Bäter Schande. Das sei bein Loos, und also — fluch' ich bir! — Die du die Wohlthat zahlst mit bösen Thaten.

Wo ist mein Stock? Die Kniee werden schwach, Laßt Niemand ein! Ich höre Stimmen drauß, Wer immer auch, ein Feind ist's und Verräther.

Die Erzherzoge Maximilian und Ferdinand erscheinen in der Thure.

Numpf.

Es sind die Herrn Erzherzoge. D Wonne!

#### Audolf.

Ihr seid es? Bruder, du? Willkommen, Vetter! Nehmt Sit! Ihr kommt in wunderlicher Zeit.

(Er hat sich gesett.)

Was Neues in der Welt? Zwar stets Dasselbe: Das Alte scheidet, und das Neue wird. Kommt ihr zum Tausschmaus oder zum Begräbniß?

Lerd in and.

Ch wir uns setzen, so erlaubt, daß knieend Abbitte wir für das Vergangne leisten, Den Willen unterstellend für die That. (Die Erzherzoge knieen.)

Rudolf.

Vom Boben auf! — Und du, mein guter Bruder, Sprichst nicht?

Maximilian.

Mir ist das Weinen näher. Auch kniet sich's schwer mit meines Körpers Last.

#### Audolf.

Von Boden auf! Soll unser ebles Haus Vor Jemand knieen als vor seinem Gott? Ist Einer todt, so liegt er auf dem Grund, Doch lebend kniet kein Mann und kein Erzherzog. (Die Beiden sind aufgestanden.)

Sollt' ich euch strenger richten als mich selbst? Wir haben's gut gemeint, doch kam es übel. Das macht: dem reinen Trachten eines Edlen, Kann er's nicht selbst vollführen, er allein, Mischt von der Leidenschaft, der bösen Selbstsucht Der Andern, die als Werkzeug ihm zur Hand, So viel sich bei, daß, hat er nun vollbracht, Ein Zerrbild vor ihm steht, statt seiner That. Ich habe viel gesehlt, ich seh' es ein,

Seitdem ich aus den Nebeln, die am Gipfel, Herabgestiegen in das tiefe Thal, In dem das Grab liegt als die letzte Stufe. Ich hielt die Welt für klug, sie ist es nicht. Gemartert vom Gedanken drohnder Zukunft, Dacht' ich die Zeit von gleicher Furcht bewegt, Im weisen Zögern seh'nd die einz'ge Rettung. Allein der Mensch lebt nur im Augenblick, Was heut ist, kümmert ihn, es gibt kein Morgen. So rannten sie hinein ins tolle Werk, Und ihr, ihr ranntet nicht, allein ihr gingt. Ich tadl' euch nicht, ihr wart beforgt ums Ganze, Nicht bose Selbstsucht hat euch irrgeführt. Nur Einen tabl' ich, den ich hier nicht nenne; Den ich verachtet einst, alsbann gehaßt Und nun bedaure als des Jammers Erben. Er hat nur seiner Eitelkeit gefröhnt, Und dacht' er an die Welt, so war's als Bühne, Als Schauplat für sein leeres Helbenspiel.

## Maximilian

(vom Stuble aufstehend).

Gerade darum, Bruder, sind wir hier. Es muß der böse Zwist zum Abgrund kehren Und Recht dir werden, der du rechtlich bist.

#### Audolf.

Davon kein Wort! Der König ist dahin. Ich geb' ihn auf. Allein das Königthum Möcht' ich der Welt erhalten, der's von Nöthen. Mein Bruder herrscht in Ungarn und in Destreich, Er will's in Böhmen auch, nicht künftig, jetzt. Wohlan, es sei darum; denn keine Theilung Verträgt, was alle Theile eint zum Ganzen. Ich selbst, wie einst mein Oheim, Karl der fünste, Als er die Welt, wie sie nun mich, zurückstieß,

Im Kloster von Sanct Justus in Hispanien Den Tod erwartete, so will auch ich. Es währt nicht lang, ich fühl' es wohl, benn Undank Gräbt tiefer als bes Tobtengräbers Spaten; Und Kloster sei und Zelle mir dieß Schloß. Mathias herrsche benn. Er lerne fühlen, Daß Tadeln leicht und Besserwissen trüglich, Da es mit bunten Möglichkeiten spielt; Doch Handeln schwer, als eine Wirklichkeit, Die stimmen soll zum Kreis ber Wirklichkeiten. Er sieht dann ein, daß Satzungen der Menschen Ein Maß bes Thörichten nothwendig beigemischt, Da sie für Menschen, die der Thorheit Kinder. Daß an der Uhr, in der die Feder drängt, Das Kronrad wesentlich so wie die Triebkraft, Damit nicht abrollt Eines Zugs bas Werk, Und sie in ihrem Zögern weist die Stunde. Ihr selbst wart um mein Herrscheramt bemüht, Mehr fast als gut. Sorgt auch für ihn. Allein bedenkt: der auf dem Throne sitt, Er ist die Fahne doch des Regiments, Zerrissen ober gang, verdient sie Ehrfurcht.

Fernand, du glaubst dich stark und bist es auch, Vor Allem, wenn du meinst, für Gott zu streiten. Sei's gleicherweis auch sonst, und stark, nicht hart! Was dir als Höchstes gilt: die Ueberzeugung, Acht' sie in Andern auch, sie ist von Gott, Und er wird selbst die Irrenden belehren. Des Menschen Innres, wie die Außenwelt, Hat er getheilt in Tag und dunkle Nacht. Das Aug ertrüge nicht beständiges Licht, Da führt er an dem Horizont herauf Die Dunkelheit mit ihrer holden Stille,

Wo die Empfindung aufwacht, das Gefühl, Und süße Schauer durch die Seele schreiten. Doch immer Nacht, wär' schlimmer noch als nie, Und was du weißt, weißt du durch Tag und Licht.

Ich selber war ein Mann der Dunkelheit. Von ihren Streitigkeiten angeekelt, Floh ich dahin, allwo die frühsten Menschen Zuerst erkannten ihres Lebens Meister. Vom Hügel auf zu ben Gestirnen blickenb Und ihre stet'ge Wiederkehr betrachtend, Erscholl's in ihrer Bruft: es ist ein Gott Und etvig die Gesetze seines Waltens. Seitbem hat er sich kundig offenbart Und übertönt die Stimmen der Natur; Doch in der Stille klingen sie noch nach, Und als er selbst als Mensch zu Menschen kam, Da fand er einen Stern, und jene Weisen, Sie ließen ruhen ihrer Weisheit Dünkel Und folgten jenem Zeichen bis zur Hütte, Wo schon die Hirten standen und die Engel Aus weiter Ferne "Friede, Friede!" sangen. — Ist hier Musik?

> Julius. Wir hören nichts, o Herr.

#### Rudolf.

Nun denn, so ist's der Nachklang von der Weihnacht, Die mir herübertönt aus ferner Zeit, An die ich glaube und im Glauben sterbe. — Nicht Stern, nur Gott! — Wer bist denn du, Du slammender Komet? Nur Dunst und Nebel — Nun, Frieden auch mit dir, mit Allen Frieden. — Wie hold es klingt und fort und weiter! —

### Maximilian.

Sein Geist beginnt zu schwärmen.

#### Berdinand.

Laßt uns gehen!

Versöhnen, was zu sühnen ist, und dann Ihm schützend stehn zur Seite, Wächtern gleich.

### Rumpf.

Ach, wir empfehlen euch den frommen Herrn. (Die Erzherzoge gehen.)

### Rudolf.

Und einig, einig seid! Das Neue drängt. Die alternden Geschlechter sterben aus, Das Band gelöst, bricht es die Einzelnen.

### Rumpf.

Sie sind schon fort.

### Rudolf.

Schon fort? Nun, um so besser! Mir ist so leicht, so wohl. Gebt mir nur Luft! Ich will ans Fenster.

#### Rumpf.

herr, wir leiten Guch.

### Rudolf.

Was fällt dir ein? Ich fühle Jugendkraft.
(Er versucht, aufzustehn.)

Doch ist's der Geist nur, meine Glieder wanken. Rückt einen Stuhl ans Fenster, ich will Luft.

(Unterflützt ans Fenster gehend, zu Herzog Julius.) Siehst du? So lohnt die Welt für unsre Sorge. Sie saugt uns aus und findet uns dann welk, Indeß sie prangt mit unsern besten Kräften.

(Er sitt.)

Das Fenster auf!

#### · Rumpf.

Mlein, o Herr, bedenkt! Ihr habt der Luft Euch sorglich stets verschlossen.

#### Rudolf.

Nicht Kaiser bin ich mehr, ich bin ein Mensch Und will mich laben an dem Allgemeinen. Wie wohl, wie gut! Und unter mir die Stadt Mit ihren Straßen, Plätzen, voll von Menschen.

#### Julius.

Und gabt ihr erst den Fluch in Euerm Zorn.

#### Rudolf.

That ich's? Nun, ich bereu's. Mit jedem Athemzug Saug' ich zurück ein vorschnell rasches Wort, Ich will allein das Weh für Alle tragen. Und also segn' ich dich, verlockte Stadt, Was Böses du gethan, es sei zum Guten.

Mein Geist verirrt sich in die Jugendzeit. Als ich aus Spanien kam, wo ich erzogen, Und man nun meldete, daß Deutschlands Küste Sich nebelgleich am Horizonte zeige, Da lief ich auß Verbeck, und offner Arme Rief ich: Mein Baterland! Mein theures Vaterland! — So dünkt mich nun ein Land, in dem ein Vater — Am Rand der Ewigkeit emporzutauchen. — Ist es denn dunkel hier? — Dort seh' ich Licht, Und flügelgleich umgibt es meinen Leib. — Aus Spanien komm' ich, aus gar harter Zucht, Und eile dir entgegen — nicht mehr deutsches, Nein, himmlisch Vaterland. — Willst du? — Ich will! — (Er sinkt zurück.)

### Rumpf.

Ruft Aerzte! Er hat öfter solchen Anfall.

Der Herzschlag geht. Nach Aerzten, Hülfe, schnell! Und bringt ihn auf sein Bett in jene Kammer! Ich mag nicht denken, daß es Schlimmres wäre.

Julius (fic entfernend).

Das Schlimmste kennt kein Schlimmres, er erlitt's. Der Kaiser starb, ob auch der Mensch genese.

Rumpf.

Er lebt, ich fühl's. Faßt ihn nur sorglich an!

Julius

(auf ihn zueilend und am Stuhle niederknieend). Mein ebler, frommer, mildgesinnter Herr!

Der Borhang fällt.

# Fünfter Aufzug.

Saal in der kaiserlichen Burg zu Wien.

Rlefel steht wartend. Erzherzog Ferdinand tritt ein.

#### Serdinand.

Ist endlich mir gegönnt, bei meinem Dheim, Mit dem ich sprechen muß, Gehör zu sinden?

#### Klesel.

Die Thüre steht Euch offen jederzeit, Ihr seht ihn täglich, stündlich, wenn Ihr wollt.

### Serdinand.

D ja! im Schwall des Hofs, bei Spiel, beim Tanz. Wohl auch im Kabinet, in Eurem Beisein.

### Alesel.

Er ist der Herr und ich sein Diener nur. Besiehlt er mir, zu gehen, geh' ich; bleibe, Wenn er mein Bleiben förderlich ermist.

#### Ferdinand.

Nur neulich sprach ich endlich ihn allein, Nur merkt' ich wohl aus den zerstreuten Blicken, Die stets er warf nach der Tapetenthür, Daß Jemand dort versteckt, der uns behorchte. Und Ihr wart's, mein' ich; leugnet's, wenn Ihr könnt.

Grillparger, Berte. VII.

### Klesel.

Wär' es geschehn, geschah es auf Befehl: Gehorchen schließt das Horchen selbst nicht aus.

#### Serdinand.

Wir aber wollen's länger nicht mehr bulben, Daß sich ein Frember eindrängt zwischen uns Und stört die Einigkeit von unserm Hause. War's barum, daß wir uns Euch angeschlossen Und gegen ihn, den rechten, güt'gen Herrn? So daß die Röthe mir der Scham noch jett, Indem ich spreche, aufsteigt bis zur Stirne. Da hieß es, daß ein Haupt dem Reich von Nöthen, Daß nur mit festem Tritt und sicherm Aug Der Ausweg sei zu finden aus den Wirren, In denen labyrinthisch geht die Zeit, Und wir, wir stimmten ein — wär's nie geschehn! — Doch kaum erreicht das langersehnte Ziel, Gestillt die Gier des Herren und — des Dieners, Wankt man auf gleichem Jrrweg durch den Wald Und meint: sich regen, sei schon weiter gehn.

### Klesel.

Ihr irrt; ein fester Plan beherrscht das Ganze, Und jeder Schritt führt näher an das Ziel.

#### Serdinand.

Doch dieses Ziel, sag' ich, es ist verderblich. Ausgleichung heißt's, Gleichgültigkeit für Jedes; Vermengung Deß, was Menschen ist und Gottes. Sagt selbst, ob Euer Herr —

### Klesel.

Nur meiner?

#### Serdinand.

Meiner auch.

Doch einen Abstand bildet wohl, was nah und nächft.

Sagt selbst: war es nicht heißer Thatenburst, Bu zügeln kaum und kaum zurückzuhalten, So lang die Krone lag im Reich ber Hoffnung, Und nun, bebeckt mit ihr, als einem Helm, Den Scepter als ein Schwert in seiner Hand, Schläft er auf trägen Purpurkissen ein Und bringt die Zeiten Kaiser Rudolfs wieder. Ja, schlimmer noch; benn Jener war die Wage, Die beibe Theile hielt im Gleichgewicht; Ihr aber legt, was Euch noch bleibt an Schwere, Der Einen Schale zu, und zwar ber schlechten, Der gottverhaßten, der verderblichen. Ist nicht halb Desterreich noch immer protestantisch, Mit Ketzern nicht besetzt ein jeglich Amt? Die hohe Schule, deren Rector Ihr, Ertönt von Worten frecher Kirchenleugner.

### Klesel.

Wir suchen Wissen bei der Wissenschaft, Der Glaube wird gelehrt von gläub'gen Meistern.

### Ferdinand.

Fluch jedem Wissen, das nicht auswärts geht Zu aller Wesen Herrn und einz'gem Ursprung.

#### Klesel.

Von oben rinnt der Quell, doch rinnt er nicht zurück; Wo er das Licht betritt, ist er schon Lauf, nicht Quelle.

### Serdinand.

Seid Ihr Derselbe, der, ein Kirchenfürst, Berusen zur Vertheidigung ihrer Lehre? Der sie vertheidigt auch, o ja, ich weiß, So lang der Kirche Gold und Rang und Ansehn Euch noch ein Lohn schien, der des Strebens werth; Und habt, so sagt die Welt, nicht nur von Glaubensschätzen, Auch von den Schätzen dieser ird'schen Welt Ein Artiges gehäuft in Euern Speichern.

### Klesel.

Man sieht sich vor; die Zeiten schlagen um. Lerdinand.

So mag der Einzelne vielleicht sich trösten, Doch für den Staat gibt es kein Einzelnes, Für ihn hängt Alles an derselben Kette. Ja, selbst die Mächte, die mit uns vereint, Die gleichen Wegs mit unsern ebnen Bahnen, Sie nehmen an der Lauheit Aergerniß Und ziehen sich zurück. Was bleibt uns dann? Hispanien, der Papst, das fromme Bahern.

### Klesel.

Von daher also kommt's? Mein hoher Herr, Es sorgt ein Jeder doch zunächst für sich, Der Freund ist, mehr als meiner noch, sein eigner. Hispanien begehrt die Niederlande Durch unsern Beistand und mit unserm Blut. Der Papst ist der Kompaß, deß sichre Nadel Die Richtung anzeigt uns zum fernen Pol; Allein die Segel stellen und das Ruder brauchen, Das überläßt er uns; wir hoffen so. Und endlich Bahern. Arglos frommer Herr, So seht Ihr nicht, wohin sein Streben geht? Ist Destreich erst verworren und geschwächt, Steht nichts im Weg ihm zu der Kaiserkrone.

### Lerdinand.

Der Bayerfürst hegt gottesfürcht'gen Sinn, Das Wohl der Kirche sucht er, nicht sein eignes.

#### Klesel.

Will Einer erst die Herrschaft Gott verschaffen, Sieht er in sich gar leicht des Herren Werkzeug Und strebt, zu herrschen, damit Jener herrsche; Auch ist der Seeleneiser und der Eigennutz Nicht gar so unvereinbar, als man glaubt. Die Ueberspannung läßt zuweilen nach, Und wie der Adler, der der Sonne nächst, Holt er sich Kräftigung durch ird'sche Beute. Man meint's selbst von der Curie in Rom.

Serdinand.

Ob Ihr nun sprecht, was Euch und mir nicht ziemt,
— Ihr nennt, ich weiß es, derlei Politik —
Doch Eins thut Noth in allen ernsten Dingen:
Entschiedenheit; ob unser Ihr, ob nicht.

## Klesel.

Was nennt Ihr unser? Ich bin meines Herrn. Er ist mein Uns, mein Euch, mein Ich, mein Alles. Er ist entschieden, und ich bin es auch. Doch wenn die Macht nicht einig wie der Wille, Wer trägt die Schuld, als Jene, die im Dunkeln Um Hose selbst sich bilden zur Partei Und die Parteiung in den Ländern nähren? In Böhmen selbst, wo man den Majestätsbrief Ersüllen will, getreulich, ohne Hehl, Trifft jeder Auftrag Seiner Majestät Auf einen heimlich widersprechenden, Gegeben von den Nächsten seines Hauses. Die Utraquisten wollen Kirchen baun, Wozu sie Kaiser Rudolfs Brief berechtigt, Man hindert sie und stellt die Arbeit ein.

## Ferdinand.

Null ist der Majestätsbrief, als erzwungen.

## Klesel.

Erzwungen ist zuletzt ein jeder Friede; Der Schwächere gibt nach. Doch soll das Schwert Nicht wüthen bis zu völliger Vertilgung, Muß Friede werden, der nur Friede ist, Wenn er gehalten wird, ob frei, ob nicht. Sie sollen Kirchen baun, so will's ihr König.

Serdinand.

Sagt boch vielmehr nur: Ihr.

Riesel.

Run also: ich, Sofern mein Rath ein Theil von seinem Willen. Mich hat umsonst aus meiner Niedrigkeit Die Vorsicht nicht gestellt auf jene Stuse, Zu der sonst nur Gedurt und Gunst erhebt, Der Kirche Macht bekleidet mit dem Purpur, Der mich den Königen zur Seite stellt. Ich werde nicht vor Menschen seig erzittern, und wären's Könige — im Land der Zukunst; Die nämlich kommen kann, nicht kommen muß.

Berdinand.

Da wär' zu zittern benn an mir?

Klesel.

Niemand soll zittern!

Vor Allem, der im Recht ist und der klug.

Serdinand

(auf die Rabinetsthure zugehend).

Da ist benn Einer nur, ber hier entscheibet.

Klesel

(mit einer gleichen Bewegung).

Ich bin bestellt.

Serdinand.

Und ich, ich bin berufen,

Im Sinn der Schrift. Berufen und — erwählt, In Böhmen wenigstens als künft'ger König. Ein Rämmerling ericeint in der Rabinetsthure.

## Klesel.

Sagt, daß wir warten hier, und sputet Euch! (Der Kämmerling geht ins Kabinet zurück. — Klesel geht mit starken Schritten auf und nieder.)

Serdinand (fich entfernend).

Der Bauer steckt noch ganz in seinem Leibe,. Mit des Emporgekommnen Uebermuth.

(Der Rämmerling tommt zurud.)

Serdinand.

Hat man gemeldet also?

Kämmerling

(mit einer Ginlagbewegung).

Eminenz!

(Rlefel geht mit ftartem Schritt ins Rabinet.)

Kammerling.

Entschuld'gen soll ich Seine Majestät, Hochwicht'ge Nachricht sei aus Prag gekommen, Sie stehn zu Dienst, wenn das Geschäft beendigt.

Ferdinand.

Ich bin's gewohnt, den Dienern nachzustehn. Wie ist's in Prag, vor Allem mit dem Kaiser? Kämmerling.

Ein Anfall, wie er öfter schon ihn traf, Nur stark wie nie, bedroht sein Leben, sorgt man. Doch gibt man Hoffnung noch — für dieses Mal.

Serdinand.

Ich bete drum, denn er ist unsre Hoffnung, Der, schutzlos selber, unser einz'ger Schutz. (Kämmerling geht zurück.)

Ferdinand.

Nun benn, der Augenblick der That, er kam.

Stirbt Kaiser Rudolf, was wohl furchtbar nah, Und folgt Mathias auf dem deutschen Throne, Verdoppeln sich die surchtsamen Bedenken, Die ihm dieß Schwanken in die Brust gelegt. Des Reiches Fürsten, ketzerisch zumeist, Hier Sachsen, Vrandenburg, die böse Pfalz, Sie nöthigen zur Schonung, schwachem Dulden, Und jene Spaltung setzt sich endlos fort, In der Gott selbst sowie sein Wort gespalten.

Vor Allem jetzt muß dieser Priester fort, Deß schlimme Schmeichelei, gehüllt in Derbheit, Ihn ehrlich nennt, wo listig er zumeist. Deß Leichtigkeit in Schrift und Wort und That Ihn unentbehrlich macht, weil er bequem Die Herrschaft auflöst in die Unterschrift.

Jetzt oder nie! Seit Monden seh' ich's kommen, Und der ich Festigkeit von Andern fordre, Mir ringen Zweifel selber in der Brust.

(Aus der Tasche seines Mantels Briefe hervorziehend.) Bin ich gewappnet nicht mit aller Vollmacht Von Rom, von Spanien, dem kathol'schen Deutschland? Das böse Beispiel, das ich etwa gebe, Es sindet sich geheiliget im Zweck: Der Ehre Gottes und dem Sieg der Kirche.

(Das Baret abnehmend.)

So war dem Hohenpriester wohl zu Muth, Als er den Ahab tödtete im Haus des Herrn. Er warf sich nieder vor der Bundeslade, Wie ich jetzt beugen möchte hier mein Knie Und Gottes Wink erslehn und seine Stimme.

Ich will noch einmal meinen Oheim sprechen, Ihm vor die Augen legen diese Briefe, Die alle forbern, was das Heil von Allen, Dann aber rasch, benn er ist wankelmüthig! Der nächste Tag bringt einen andern Sinn, Und die Gewohnheit ist das Band der Schwäche. (Die Thure im hintergrunde öffnend.)

Sepfried, bist du bereit?

#### Sepfried Breuner eintretend.

Senfried.

Ich bin's seit lange.

Berdinand.

Nun, dießmal gilt's. Besorg erst einen Wagen.

Senfried.

Des Klesel Kutsche, die ihn hergebracht, hält unten noch im hof.

Serdinand.

Um besto besser.

Indeß ich noch mit meinem Oheim spreche, . Halt ihn zurück durch irgend einen Vorwand, Bis ich dir sage: jett! Dann schnell nach Rufftein. Merk wohl, er darf zurück nicht in sein Haus, Denn seine Schriften sind vor Allem wichtig. Er kommt. Geh nur und sieh nach beinen Leuten. (Cepfried ab.)

#### Rlefel tommt aus dem Rabinet.

Ferdinand.

Darf ich nun endlich meinem Oheim nahn?

Klesel.

Er ging nur eben nach der Schloßkapelle, Doch kehrt er wieder, ehrt ihn der Besuch. Serdinand.

Es ist kaum zehn, um eilf Uhr ist die Messe.

Alesel.

Die Andacht bindet sich an keine Zeit.

Berdinand.

Nun, das habt Ihr gethan. Ich dank' Euch drum. Ich forderte ein Zeichen erst vom Himmel, Ihr gebt das Zeichen selbst. Noch einmal: Dank! Das ist der Lohn der Schlauheit, daß sie fein Den Faden spinnt, dis er, am Feinsten, bricht. Ihr sollt nach Kufstein, Herr!

Alesel.

Nicht daß ich wüßte!

Mir ist zu reisen weder Zeit noch Lust.

Serdinand.

Doch wenn Ihr müßt?

Klesel

(sich dem Kabinete nähernd).

Wer wagt hier zu gebieten? Lerdinand.

Ihr habt ja selbst des Schutzes Euch beraubt. Der König ist von seinen Zimmern fern, Gesendet habt Ihr ihn nach der Kapelle Und seid gegeben nun in unsre Macht. Der Papst will Euch in Rom; deßhalb nach Kufstein, Das annoch deutsch und auf dem Weg nach Wälschland.

Alesel.

Der König ruft zurück mich Augenblicks.

Berdinand.

Seid dessen wirklich Ihr so sicher? Klesel.

- Nein!

Ihm hat die Herrschaft aufgedrückt die Makel,

Die sie der Kön'ge besten nur erspart: Unsicherheit und Mangel an Entschluß. Doch später, wenn der Samen aufgegangen, Den man gesät in den entzweiten Landen, Verwirrung und Empörung, ja der Krieg In blutigrother Blüthe wuchernd sprossen, Dann wird man pilgern hin zu Kussteins Thoren, Dann kehr' ich heim in siegendem Triumph.

#### Senfried eintretend.

Senfried.

Es drängt die Zeit.

#### Serdinand.

Sei immer ruhig, Freund, Er hat dafür gesorgt, daß uns sein Herr Nicht vor der Zeit hier störe im Beginnen. Nun aber fort! Es ziemt nicht meiner Würde, Den Schergen hier zu spielen nebst dem Richter. Obwohl's mich freut, erquickt in meinem Sinn, — Nicht meinetwillen, nein, um Gottes wegen — Im Staub zu sehn den Mann, der ihm getrotzt. Slück auf den Weg! Nach Kufstein also rasch! (Durch die Mittelthüre ab.)

#### Klesel.

Herr Sehfried, seht, ich war Euch stets ein Freund.

## Senfried.

Drum habt Ihr meiner Schwester auch verweigert Die Pension, die ihr zu Recht gebührt.

## Klesel.

Sie soll sie haben, und verlangt Ihr Gold, Nennt den Betrag bis dreißigtausend Kronen, Nur gönnt mir Aufschub, eine Viertelstunde. Laßt mich zu Hause ordnen noch Papiere, Man hat so viel, was nicht für Jeden taugt.

Senfried.

Ich bin vom selben Stoff, wie meine Waffen: Die Faust von Eisen und die Brust von Erz. (Auf die Seitenthüre links zeigend.)

Dort unser Weg. Verlegt Euch nicht auf Bitten.

Klesel.

Ihr mahnt mich recht. Ich habe hier geboten, Und will nicht betteln um der Bettler Gnade. Vollführt denn die Befehle Eures Herrn, Der sich von Eisen fühlt, wie Euer Harnisch, So oft ihn Glaubenseiser vorwärts treibt; Doch, kommt's einmal zu menschlicher Zerwürfniß, Vor Jedem zittern wird, der starken Sinns Sich dienend ausgedrungen ihm zum Herrn. Er wird mein Rächer sein. Ich ahn' ihn schon Und höre seine Tritte aus der Ferne.

Ein Diener, der die Mittelthure öffnet, anmeldend.

Diener.

Herr Oberst Wallenstein.

Klesel.

Hört Ihr ben Namen?

Senfried.

Jetzt ist nicht Zeit zu. sprechen. Dort hinaus!

Aus der Seitenthure find Trabanten herausgetreten.

## Klesel

(zu Senfried, der vorausgehen will). Zurück, mir bleibt der Vorrang, wär's in Ketten. (Er geht mitten durch die Trabanten ab. Senfried folgt.) Oberst Wallenstein ist eingetreten und sieht ihm verwundert nach. Erzherzog Ferdinand tommt durch die Mittelthüre.

Serdinand.

Wir freuen uns, Herr Oberst, Euch zu sehn. Ihr kommt aus Prag?

Wallenstein.

Auf einem Umweg, ja.

Ferdinand.

Wie steht's im Schloß?

Wallenstein.

Verwirrung aller Orten.

Man spricht von Krankheit, Manche gar von Tod.

Serdinand.

Verhüt' es Gott!

Wallenstein.

Er wird wohl etwa, denk' ich.

Allein im Land bedarf es unsre Sorge, Da ist das Unterste zu oberst, Herr.

Berdinand.

Vielleicht das Oberste zu unterst bald.

Wallenstein.

Man hat den Bau der Kirchen eingestellt, Die ihnen zugesagt der Majestätsbrief.

Berdinand.

Das hat er nicht.

Wallenstein.

Nun, auch gut, also nicht. Allein sie glauben's, und der Aufstand lodert In Braunau, Pilsen, weit herum im Land. Schon dis nach Prag erstreckt sich die Bewegung, Der Mathes Thurn liegt dort im Hinterhalt.

## Berdinand.

Und unsre Treuen, Martiniz, Slawata, Des Landes fromme Pfleger, dulden sie's?

## Wallenftein.

Sie haben Aergeres bereits erduldet.
Der Mathes Thurn ließ eben, als ich abging, Nach einet alten Landessitte, sagt' er, Sie aus den Fenstern werfen am Hradschin, Im vollen Landtag und im besten Sprechen. Doch sind sie unverletzt, seid unbesorgt.
Sie haben noch gar höslich sich entschuldigt, Weil nach dem Rang sie nicht zu liegen kamen, Zu oberst, weil zuletzt, der Sekretär.
Betrachtet Böhmen drum als feindlich Land.

#### Berdinand.

Nun, um so besser benn!

## Wallenstein.

Ihr seid mein Mann! Drum eben ist Gewalt Gewalt genannt, Weil sie entgegen tritt dem Widerstand. Und wie im Feld der Heeresfürst gebeut, Nicht fremde Meinung oder Tadel scheut, So sei auch in des Landes Regiment Ein Gott, Ein Herr, Ein Wollen ungetrennt. Ich will nun noch zu Seiner Majestät.

#### Serdinand.

Laßt das auf später. Setzt für jetzt Euch hin, Schreibt die Befehle an die Garnisonen.

#### Wallenftein.

Das ist bereits geschehn.

#### Berdinand.

Durch wen? und wann?

## Wallenstein.

Da auf den Stationen, als ich herritt, Man mit den Pferden zögerte, wie's Brauch, Benutt' ich jede Rast und schrieb die Orders An die entsernt gelegnen Truppen selbst, Sie theils nach Brünn, theils her nach Wien bescheidend. Erwartet heut noch die Dampierre'schen Reiter, Raprara's Fußvolk auch ist wohl schon nah. Der Krieg hat Füße denn doch nur und Hände, Wenn er Geschwindigkeit mit Krast vereint.

Serdinand.

Und Das nahmt Ihr auf Euch?

#### Wallenstein.

So sollt' ich nicht?

#### Serdinand.

Ich dank' Euch, Herr; und denk' Euch wohl zu brauchen, Wenn mich einst Gott auf diesen Thron gesetzt. Doch will ich mich auch hüten, nehmt's nicht übel, Daß Ihr nicht mehr mir dient, als lieb mir selbst.

## Wallenstein.

Wer kann wohl sagen, meint ein altes Sprüchwort: Aus diesem Brunnen will ich niemals trinken! Die Zeit entscheibet da, Herr — und der Durst.

## Lerdinand

(die Mittelthure öffnend).

Herbei, wer in den Vorgemächern draußen Und treu es meint mit Destreichs edlem Haus.

#### Mehrere treten ein.

#### Serdinand.

In Prag hat sich der Pöbel, Glaubenspöbel, Erfrecht, was nimmermehr zu dulden ziemt. Wer Christ und Edelmann, ist aufgefordert, Zu ziehn mit uns für Gott und für das Recht.

Einige.

Seht uns bereit!

Andere.

Mit Gut und Blut und Leben!

Ferdinand.

Besendet Tilly, schreibt an Bayerns Herzog, Daß uns ihr Beistand sicher, wenn er noth.

Obwohl für jedes Menschenleben gern Ich einen Theil hingäbe meines Selbst, Will ich nicht ruhn, bis dieses böse Schlingkraut Vertilgt in jeder Windung bis zum Kern. (Trompeten in der Ferne.)

## Wallenstein

(ans Fenfter eilend).

Das sind, weiß Gott! schon die Dampierre'schen Reiter. Die habt Ihr nun wie Würfel in der Hand.

Rönig Mathias tommt aus dem Rabinete.

## Mathias.

Was sind das für Trompeten? und was soll's?

## Serdinand.

Die Truppen, Herr, die sich nach Prag begeben, Wo frecher Aufruhr uns die Stirne beut.

## Mathias.

Die Früchte Das von dem geheimen Treiben, Das hinter unserm Rücken still bemüht. Schickt nach dem Kardinal!

> (da die Angeredeten verlegen zurücktreten). Was zögert ihr?

## Serdinand.

Er ist nur eben abgereist nach Kufstein.

## Mathias.

In diesem Augenblick? Ist er von Sinnen?

## Ferdinand.

Gerad in diesem Augenblick, mein König. : (Auf das Kabinet zeigend.)

Gefällt's Euch, hier ins Innre einzutreten, So leg' ich Euch die Gründe dienstlich vor.

## Mathias (ftreng).

Sprecht öffentlich, damit ich offen richte.

#### Lerdinand

(Schriften auß dem Mantel ziehend, halblaut).
Die Briefe hier von Bahern, Spanien, Rom,
Den einz'gen Stützen unfrer guten Sache,
Die nur auf die Entfernung dieses Manns
Den Beistand uns verheißen, den wir brauchen.
Hier Oberst Wallenstein, er kommt auß Prag
Und meldet uns, daß dort der Aufstand rege.
Die Andersgläubigen der andern Länder
Erwarten nur das Zeichen solchen Aufbruchs,
Um zu vereinen sich zu gleichem Trotz.
Slaubt Ihr, daß wir mit unsern eignen Kräften,
(auf die Schriften zeigend)

Nicht unterstützt von gleichgesinnten Mächten, Dem Sturm gewachsen, der uns rings bedroht?

#### Mathias.

Wär' Klesel hier, er wüßte deß wohl Rath.

## Ferdinand.

Er ist kaum auf dem Weg. Geliebt es Euch, So bringen Boten ihn noch heut zurück. -Erillparzer, Werke. VII. Allein alsdann verzeiht, wenn ich mich selbst Vereine mit den Schreibern dieser Briefe, Zurück mich ziehend in mein stilles Land.

(Mit gebeugtem Anie die Schriften binhaltenb.)

## Mathias

(die Schriften ihm heftig aus der Hand nehmend). Wir wollen sehn! — Herr Oberst Wallenstein, Ihr kommt von Prag, wie steht es mit dem Kaiser? (mit einem Seitenblicke auf Erzherzog Ferdinand) Ich sühle mich nur jetzt an ihn gemahnt.

## Wallenstein.

Er ward so oft im Leben todt gesagt, Daß nun auch kaum man den Gerüchten glaubt, Die Unheil kündend sich vom Schloß verbreiten. Doch überholt' ich an der Taborbrücke Ein Sechsgespann mit kaiserlichem Wappen Und Herren drin in Schwarz, vielleicht in Trauer. Hier sind sie, däucht mich; hört die Antwort selbst.

Herzog Julius von Braunschweig und einige Hofleute, die reich= verzierte Rleinodiengehäuse tragen, sämmtlich in Trauer, treten ein.

#### Mathias.

Ich weiß genug. Es sprechen eure Kleiber. Mein Bruder todt. Wär' ich es erst nur auch. (an der Thüre des Kabinets) Und Niemand folge mir! Ich will allein sein. (Er geht hinein.)

#### Berdinand.

Und ist es so?

## Julius.

Es ist. Ein jäher Anfall, Der noch ber Hoffnung Raum ließ, weil er öfter, So sagen seine Diener, ihn ergriff. Doch dießmal war's der Tod. Er ist geschieden.

## Berdinand.

D, daß der Drang der Zeit mir Weile gönnte, Ihn zu beweinen, wie er es verdient. Er war ein frommer Fürst.

#### Julius.

Wohl, und ein weis'rer, Als ihm die Haft der Uebereilung zugibt.

## Berdinand.

Doch zeigt die Weisheit sich im Handeln meist.

#### Julius.

Wo nichts zu wirken, ist auch nicht zu handeln. Die Zeit hilft selbst sich mehr, als man ihr hilft. Wir bringen die Insignien des Reichs, Das einem Andern nun zu Recht gehört, Ein Erbe, der die Erbschaft schon besitzt. Und so nun, meine Freundespflicht erfüllt, — Er war mein Freund, ich wenigstens der seine — Empsehl' ich dieses Land in Gottes Schutz Und kehre rück zu meinem, das mich ruft.

#### Serdinand.

Vor Allem noch nehmt unsers Hauses Dank, Herr, und erlaubt, daß bis zur äußern Thür —

## Julius (ablehnend).

Der Tod macht gleich. Wir Alle müssen sterben. (Er geht. Seine Begleiter setzen die Kapseln mit den Infignien auf einen rechts im hintergrunde stehenden Tisch. — Militärmusik in der Ferne.)

## Wallenstein

(ans Fenster eilend).

Das ist Kaprara's Fußvolk, wie ich sagte.

## Serdinand.

Laßt diese Töne schweigen, die den Jubel In unsers Herzens Trauer spottend mischen. — Auch stört es etwa Seine Majestät, Die jetzt wohl schwer von anderen Gedanken.

(Es ist Jemand auf den Balton getreten und hat mit dem Schnupftuch ein Zeichen gemacht. Die Musik schweigt.)

Und so im Geist der Leichenfeier folgend Des hingeschiednen Herrn, laßt uns ihn rächen. Zwar Rache ziemt dem ächten Christen nicht, Doch seine Feinde strafen, die auch unsre, Und strafend sie, wär's mit Verlust des Lebens, Zugleich erretten sie vom ew'gen Tod. Ein kurzer Feldzug nur steht uns bevor —

## Wallenstein

(in der Menge).

Der Krieg ist gut, und währt' er breißig Jahr.

#### Berdinand.

Wer sprach? Was fällt Euch ein? Und warum dreißig? Ist's doch, als ob mit wiederholtem Schall Das Wort von allen Wänden wiedertönte. Ein kurzer Feldzug, sagt' ich, und so ist's; Was fällt Euch ein? Und warum dreißig eben?

## Wallenstein.

Ei, Herr, man nennt so viel ein Menschenleben, Und eh nicht, die nun Männer, faßt das Grab, Und die nun Kinder, Männer sind geworden, Legt sich die Gährung nicht, die jetzt im Blut.

#### Berdinand.

Wir achten Euch als wohlerprobten Krieger, Als tücht'gen Führer, wohl dereinst als Feldherrn, Doch zum Propheten seid Ihr noch zu jung. Und wenn Ihr, wie man sagt, in Sternen lest, So denkt an Kaiser Rudolfs traurig Wissen.

Nun laßt uns die Befehle noch bereiten, Daß Jedem kundig, wo sein wahrer Punkt. Denn gleich der That ehr' ich die kluge Schrift; Die Feder schlägt oft sichrer als die Wasse.

Musik und Karm

(auf der Strafe).

Vivat Mathias!

Ferdinand. Schweigt man nimmer benn?

Gin Diener, ber eingetreten ift.

Diener.

Der Tod des Kaisers hat sich schon verbreitet. Man jauchzt dem neuen Herrn. Man will ihn sehn.

Auf der Strafe.

Vivat Mathias!

Serdinand

(auf das Rabinet zeigend).

Geh benn Einer hin —

Und sage — Meldet Seiner Majestät

Des Volkes Wunsch und der Getreuen Bitte.

(Der Diener geht ins Rabinet.)

Serdinand.

Man muß die Stimmung nützen, wenn sie neu. Gealtert theilt sie gern des Alters Zweisel Und frägt nach Gründen, endlos im Warum.

Mathias

(aus dem Rabinete).

Wird mir denn nimmer Ruh? Was soll es noch?

## Serdinand.

Das Volk, von dem Ereigniß unterrichtet, Das seinen Herrn beruft zum deutschen Thron, Dazu die Krieger, die ins Feld sich rüsten, Verlangen, Euch zu sehn, erlauchter Herr.

## Mathias.

Nun benn, nur schnell.

Ferdinand (auf die Glasthüre zeigend). Vielleicht hier vom Balkon.

## Mathias.

Geht Ihr mit mir und steht an meiner Seite, Vielleicht erkennt das Volk dann, wer sein Herr.

(Erzherzog Ferdinand tritt mit einer ehrerbietigen Berbeugung zurud.)

So öffnet benn die Thür! — Und — (mit einer Abschiedsbewegung)

Gott befohlen!

(Er tritt auf den Balfon; Jubelgeschrei von außen).

#### Serdinand.

Wir wollen benn nicht länger lästig fallen. Ich selber ziehe nicht mit Euch ins Feld, Doch will ich sorgen, daß, dieweil Ihr sern Die Feinde tilgt mit scharfgeschliffner Waffe, Die Gegner in dem Rücken Eures Heers, Die heimlichen, deßhalb gefährlichsten, Gejätet und gesichtet und getilgt, Auf daß das Land ein wohlbestellter Garten, Ein Aehrenfeld, zu Frucht dem höchsten Herrn.

(Indem bie Anwesenden fich öffnen und einen Durchgang bilben.)

## Berdinand.

Es geht in Krieg, seib froh, Herr Wallenstein.

## Wallenstein.

Ich bin's.

## Mehrere.

Wir auch, und währt' es dreißig Jahr.
— Ja, wären's dreißig — dreißig! — Um so besser.
(Indem sie Wallenstein die Hand schütteln, Alle ab.)

## Mathias

(ber bom Balfon gurudfommi).

Was sprachen sie von Krieg und dreißig Jahren? Ich werd' es nicht erleben. Glück genug. Und übrall Lärm. Ich aber brauchte Stille. Tönt's doch in meinem Innern laut genug; Und wieder öde, daß kein Wiederhall Des allgemeinen Jubels rückerklingt. Am Ziel ist nichts mir deutlich als der Weg, Der kein erlaubter war und kein gerechter.

(Sein Blid trifft die Reichstleinobien, er wendet die Augen ab.)

D Bruder, lebtest du, und wär' ich todt! Gekostet hab' ich, was mir herrlich schien, Und das Gebein ist mir darob vertrocknet; Entschwunden jene Träume künft'ger Thaten, Machtlos wie du, wank' ich der Grube zu.

Ich will ins Freie, mich zerstreun — und doch, Wie ein Magnet zieht's mir die Augen hin Und täuscht mit Formen, die nicht sind, ich weiß. Reicht denn dein Haß herüber übers Grab, Selbst nach der Strafe noch?

(Lärm und Musik von Neuem aus der Ferne.)

## Mathias

(gegen den Tisch gekehrt in einiger Entfernung niederknieend und wiederholt die Brust schlagend).

Mea culpa, mea culpa,

Mea maxima culpa.

## Von der Straße. Bivat Mathias!

(Indem das Vivatrufen fortwährt und Mathias das Geficht mit beiden Sanden bededt, fällt der Vorhang.)

# Die Züdin von Toledo.

Historisches Trauerspiel in fünf Aufzügen.

Alle Dramen dieser Gesammtausgabe Grillparzer's sind den Bühnen gegenüber als Manustript gedruckt.

## Personen.

Alfons ber Eble (VIII.), König von Kaftilien.

Eleonore von England, dessen Gemahlin. (Tochter Heinrichs II.)

Der Pring, beiber Sohn.

Manriquez, Graf von Lara, Almirante von Kastilien.

Don Garceran, beffen Sohn.

Doña Clara, Chrendame der Königin.

Die Rammerfrau ber Königin.

Isaak, der Jude.

Esther, } bessen Töchter.

Reinero, des Königs Knappe.

Standesherrn, Hofdamen, Bittsteller, Diener und Leute aus dem Bolk.

Ort ber Handlung: Tolebo und Umgebung. Zeit um das Jahr 1195.



## Erfter Aufzug.

Im königlichen Garten zu Tolebo.

Bfaat, Rahel und Gfther tommen.

Ffaak.

Bleib zurück, geh nicht in' Garten — Weißt du nicht, es ist verboten? Wenn der König hier lustwandelt, Darf kein Jud — Gott wird sie richten! — Darf kein Jud den Ort betreten.

Rahel (fingt).

La, la, la, la.

Naak. Hörst du nicht denn?

Nahel.

Ei, wohl hör' ich.

Fraak.

Nun, und weichst nicht?

Rahel.

Hör' und weiche doch nicht.

Isaak.

Je, je, je! Was sucht mich Gott? Gab doch meinen Deut den Armen,

C4 2.00

Hab' gebetet und gefastet, Weiß nicht, wie Verbotnes schmecket; Je, und dennoch sucht mich Gott!

Rahel (ju Efther).

Ei, was zerrst du mich am Arme? Und ich bleib' und gehe doch nicht. Ich will mal den König sehen Und den Hof und all ihr Wesen, All ihr Gold und ihr Geschmeide. Soll ein Herr sein, weiß und roth, Jung und schön, ich will ihn sehn.

Isaak.

Und wenn dich die Knechte fangen?

Rahel.

Ei, ich bitte mich wohl los.

Fraak.

Ja, wie beine Mutter, gelt?
Die sah auch nach schmucken Christen.
War nach Misraims Töpfen lüstern.
Hielt' ich sie nicht streng bewacht,
Glaubt' ich — nu, Gott wird verzeihen! —
Deine Thorheit stamme dorther,
Sei ein Erbtheil schnöder Christen;
Da lob' ich mein erstes Weib,

(zu Efther)

Deine Mutter, brav wie du, Wenn auch arm. Was nütte mir Auch der Reichthum jener Zweiten? Hat sie nicht damit geschaltet, Schmaus und Sastgebot gehalten, Schmuck gekauft und Ebelsteine? Schau! sie ist wohl ihre Tochter! Hat sie sich nicht rings behangen, Prangt sie nicht in schönen Kleidern, Als ein Babel anzusehn?

Rahel (fingend).

Bin ich nicht schön, Bin ich nicht reich? Und sie ärgern sich, Und mich kümmert's nicht, la, la, la, la.

Traak.

So geht sie auf reichen Schuhen, Nüßt sie ab, frägt nichts darnach, Jeder Schritt gilt einen Dreier. Hat im Ohr ihr reich Geschmeide, Kommt ein Dieb und nimmt ihr's ab, Fällt's in' Busch, wer sindet's wieder?

## Rahel '

(ein Ohrgehange abnehmend).

Sieh, so schraub' ich's los und halt' es, Wie das blitt und wie das flimmert! Und doch acht' ich's so geringe, Wenn mir's einfällt, schenk' ich's dir,

Ober werf' es von mir, sieh!

(Sie macht mit der Hand eine fortschleudernde Bewegung.)

## Fraak

(nach ber Richtung des Wurfes laufend).

Weh, o weh! Wo flog es hin? Weh, o weh! Wie find' ich's wieder? (Er sucht im Gesträuche.)

#### Efther.

Ei, was kommt dich an? Das Kleinod —

## Nahel.

Glaubst du denn, ich sei so thöricht Und verschleuderte das Gut? Sieh, ich hab's, halt's in der Hand, Häng' es wieder in mein Ohr, Weiß und klein, zum Schmuck der Wange.

Maak (fuchend).

Weh! Verloren!

Nahel.

Bater, kommt nur! Seht, das Kleinod ist gefunden, 's war ja Spaß nur.

> Isaak. Daß dich Gott —!

So zu spaßen! Und nun komm!

Nahel.

Vater, jedes, nur nicht dieß.
Ich muß mal den König sehen,
Und er mich, ja, ja, er mich.
Wenn er kommt und wenn er fragt:
Wer ist dort die schöne Jüdin?
Sag, wie heißt du? — Rahel, Herr!
Isaaks Rahel! sprech' ich dann,
Und er kneipt mich in die Backen,
Heiße dann die schöne Rahel.
Wag der Neid darob zerplatzen,
Wenn sie's ärgert, kümmert's mich?

Efther.

Vater!

Isaak.

Wie?

Esther. Dort naht der Haufen.

Isaak.

Herr des Lebens! Was geschieht mir?

's ist Rehabeam und sein Volk. Wirst du gehen?

Nahel.

Vater, hört doch!

Isaak.

Nun, so bleibe! Esther, komm! Lassen wir allein die Thörin. Mag der Unrein=Händige kommen, Sie berühren, mag sie tödten! Hat sie's selber doch gewollt. Esther, komm!

Rahel.

Je, Bater, bleibt!

Isaak.

Immer zu! Komm, Esther, komm!
(Er geht.)

Rahel.

Ich will nicht allein sein! Hört ihr? Bleibt! — Sie gehn — D weh mir, weh! Ich will nicht allein sein! Hört ihr? Ach, sie kommen. — Schwester! Vater! (Eilt ihnen nach.)

Der König, die Königin, der Almirante von Kastilien Don Manriquez, Graf von Lara, Donna Clara tommen mit Gefolge.

Konig (im Auftreten).

Laßt näher nur das Volk! Es stört mich nicht; Denn wer mich einen König nennt, bezeichnet Als Höchsten unter Vielen mich, und Menschen '---' Sind so ein Theil von meinem eignen Selbst.

(Bur Königin gewendet.)

Und du, kein mindrer Theil von meinem Wesen, Willkommen mir in dieser treuen Stadt,

Grillparger, Berte. VII.

Willfommen in Toledo's alten Mauern. Sieh rings um bich, und höher poch' bein Herz, Denk nur, bu stehst an meines Geistes Wiege: Bier ift kein Plat, kein Haus, kein Stein, kein Baum, Der Denkmal nicht von meiner Kindheit Loose. Als ich vor meines bosen Oheims Wüthen, Des Königs von Leon, ein vaterloser, Der Mutter früher schon beraubter Knabe, Durch Feindes Land, es war mein eignes, floh Und mich von Stadt zu Stadt Kastiliens Bürger Wie Hehler eines Diebstahls heimlich führten, Weil Tob bedräute Wirth zugleich und Gast, Und übrall nun umftellt war meine Spur, Da brachten mich bie Männer, Don Estevan Allan, ben längst ber Rasen birgt bes kühlen Grabs, Und dieser Mann, Manriquez Graf von Lara, Hieher, ben Hauptsitz von der Feinde Macht, Und bargen mich im Thurm von Sanct Roman, Den du bort siehst hoch ob ben Häusern ragen. Dort lag ich still, sie aber streuten aus Den Samen bes Gerüchts ins Dhr ber Bürger. Und als am Tage Himmelfahrt die Menge Versammelt war vor jenes Tempels Pforte, Da führten sie mich auf des Thurmes Erker Und zeigten mich bem Bolk und schrien hinab: Hier mitten unter euch, hier euer König, Der Erbe alter Fürsten, ihres Rechts Und eurer Rechte williger Beschirmer. Ich war ein Kind und weinte, sagten sie, Noch aber hör' ich ihn, den gellen Aufschrei, Ein einzig Wort aus tausend bärt'gen Rehlen, Und tausend Schwerter wie in Einer Hand, Der hand bes Bolks. Gott aber gab ben Sieg, Die Leoneser flohn; und fort und fort,

Ich selber Fahne mehr als Krieger noch Inmitten eines Heers, durchzog das Land, Erfechtend mit des Mundes Lächeln Siege; Sie aber lehrten mich und pflegten mein, Und Muttermilch floß mir aus ihren Wunden. Deßhalb, wenn andre Fürsten Bäter heißen Des eignen Volks, nenn' ich mich seinen Sohn, Denn was ich bin, verdank ich ihrer Treue.

#### Manriquez.

Wenn Alles, was Ihr seid, vieledler Herr, Von daher wirklich stammen sollte — dann, Dann nehmen wir den Dank und sind deß froh, Wenn unsre Lehren, unsre Pflege sich In so viel Ruhm, in so viel Thaten spiegeln, Dann ist der Dank so ein' als andre Pflicht.

#### (Zur Königin.)

Seht ihn nur an mit Eurem holden Blick; Denn so viel Könige noch in Spanien waren, Vergleicht sich keiner ihm an hohem Sinn. Das Alter ist wohl tadelsüchtig sonst, Auch ich bin alt und tädle gern und viel, Und oft hab' ich, im Rath mit meiner Meinung Besiegt von seinem fürstlich hohen Wort, Seheim erbost — heißt das, auf kurze Zeit — Bös Zeugniß aufgesucht gen meinen Herrn, Ihn eines Fehls, weiß Gott wie gerne, zeihend, Doch immer kehrt' ich tief beschämt zurück, Mir blieb der Neid, und er war sleckenlos.

## König.

Ei, ei! Der Lehrer auch ein Schmeichler, Lara? Doch wollen wir nicht Dieß und Das bestreiten. Bin ich nicht schlimm, so besser denn für euch, Obgleich der Mensch, der wirklich ohne Fehler, The Contract of the Contract o

Auch ohne Tugend wäre, fürcht' ich fast; Denn wie der Baum mit lichtentfernten Wurzeln Die etwa trübe Nahrung saugt tief aus bem Boden, So scheint der Stamm, der Weisheit wird genannt Und der dem Himmel eignet mit den Aesten, Kraft und Bestehn aus trübem Irbischen, Dem Fehler nah Verwandtem aufzusaugen. War Einer je gerecht, der niemals hart? Und der da mild, ist selten ohne Schwäche. Der Tapfre wird zum Waghals in der Schlacht. Besiegter Fehl ift all bes Menschen Tugend, Und wo kein Kampf, da ist auch keine Macht. Mir selber ließ man nicht zu fehlen Zeit: Als Knabe schon den Helm auf schwachem Haupt, Als Jüngling mit der Lanze hoch zu Roß, Das Aug gekehrt auf meines Gegners Dräun, Blieb mir kein Blick für dieses Lebens Güter, Und was den reizt und lockt, lag fern und fremd. Daß Weiber es auch gibt, erfuhr ich erst, Als man mein Weib mir in der Kirche traute, Die wirklich ohne Fehl, wenn irgend Jemand, Und die ich, grad heraus, noch wärmer liebte, Wär' manchmal, statt des Lobs, auch etwas zu verzeihn. (Bur Rönigin.)

Nu, nu, erschrick nur nicht, war's doch nur Scherz! Doch soll den Tag man nicht vor Abend loben Und malen nicht den Teufel an die Wand. Nun aber, statt zu rechten, laß die Zeit, Die kurzgegönnte, uns der Ruh genießen. Die Fehden inner Landes sind gedämpst, Doch rüstet sich, sagt man, der Maure neu Und hofft aus Afrika verwandte Hülfe, Ben Jussuf und sein streitgewohntes Heer; Da gibt's dann neuen Krieg und neue Plage.

Bis dahin öffnen wir die Brust dem Frieden Und athmen ein die ungewohnte Lust. Ist keine Nachricht da? — Allein vergaß ich's? Du siehst ja nicht um dich her, Leonore, Und schaust, was wir geschaffen, dir zur Lust? Königin.

Was soll ich sehn?

König.

D weh doch, Almirante! Wir haben's nicht getroffen, ob bemüht. Da gruben wir nun Tag' und Wochen lang Und hofften, diesen Garten umzustalten, Der nur Orangen trägt und Schatten gibt, In einen, wie sie England hegt und liebt, Das strenge Vaterland für einen Strengen; Allein sie lächelt, schüttelt still das Haupt. — So sind sie nun, Britanniens Kinder, alle; Trifft man auß Haar nicht den gewohnten Brauch, So weisen sie's zurück und lächeln vornehm. Die Meinung mindestens war gut, Lenore, Und so gib nur ein Wort des Danks den Männern, Die sich für uns, weiß Gott, wie lang, bemüht.

Königin.

Ich dank' euch, edle Herrn!

König.

Nun zu was Anderm;

Der Tag hat einen Riß. Ich hoffte, dir An Hütten, Wiesen englischen Geschmacks Noch Das und Dieß im Garten rings zu zeigen; Doch ist's versehlt. Verstell' dich nicht, o Liebe! Es ist so, denken wir nicht mehr daran! Da bleibt ein Stündchen denn für das Geschäft, Eh span'scher Wein uns Spaniens Küche würzt. Ist noch kein Bote von der Gränze da? Toledo haben wir mit Fleiß ersehn, Um nah zu sein der Kundschaft von dem Feinde, Und doch kein Bote?

Manriquez.

Herr!

König.

Was ist's? Wie nur?

Manriquez.

Ein Bote kam.

König.

Nun benn!

Manriquez

(auf die Ronigin zeigend).

Ein wenig später.

König.

Mein Weib, sie ist gewohnt an Rath und Krieg, Die Königin theilt Jedes mit dem König.

Manriquez.

Doch dürfte mehr noch als die Botschaft etwa Der Bote selber —.

> König. Und wer ist's? Manriquez.

> > Mein Sohn.

König.

Ah, Garceran! Laß ihn nur kommen! (Zur Königin.)

Bleib.

Der junge Mann hat höchlich wohl gefehlt, Als er verkleidet schlich ins Fraungemach, Die Holde seines Herzens zu erspähn. Nu, Doña Clara, senkt nur nicht das Haupt, Der Mann ist wacker, obgleich jung und rasch, Gespiele mir aus meiner Knabenzeit, Und unversöhnlich sein, wär' etwa schlimmer, Als leichtgesinnt den Fehler übersehn. Auch, denk' ich, hat er reichlich abgebüßt, Seit Monden schon verbannt zur fernen Gränze. (Auf einen Wink der Königin entsernt sich Doña Clara.)

(Auf einen Wint der Königin entsernt sich Dona Clara.) Nun geht sie doch: D Sittsamkeit, Noch sittlicher als Sitte!

#### Garceran tommt.

## König.

Ah, mein Freund! Wie steht's bei euch? Sind Alle dort so bang, Wie du, und also mädchenhafter Scheu? Dann steht es schlimm um unsrer Reise Schuţ.

#### Garceran.

Ein wackrer Mann, Herr, fürchtet keinen Feind, Doch schwer brückt edler Fraun gerechter Zorn.

#### König.

Gerechter Zorn, ja wohl! Und glaube nicht, Daß ich mit Brauch und Schick es minder streng Und ernstlich halt', als meine Frau. Doch hat der Zorn und Alles seine Gränze, Drum nochmals, Garceran, wie steht's bei euch? Macht euch der Feind, ob Frieden gleich, zu schaffen?

Garceran.

Wir schlugen uns, als wär's ein Scheingefecht, Mit blut'gen Wunden diesseits, Herr, und drüben; Der Friede glich dem Krieg so auf ein Haar, Daß nur im Treubruch aller Unterschied; Seit kurzer Zeit jedoch hielt Ruh der Gegner.

## König.

## Ei, das ist schlimm!

#### Garceran.

Wir denken's auch und glauben, Er rüste sich für einen größern Schlag. Auch heißt's, daß Schiffe täglich Volk und Vorrath Aus Afrika nach Cadix überführen, Wo heimlich sich vereint ein stattlich Heer, Zu dem der neue Herrscher von Marokko, Jussuf, Soll stoßen mit dem dort gewordnen Volk; Dann käme wohl der Schlag, der uns bedroht.

## König.

Nun, schlagen sie, so schlagen wir dann wieder, Wie sie ein König, führt der eure euch. Und ist ein Gott, wie er denn wirklich ist, Und Recht der Ausspruch seines Munds, so hoff' ich, Zu siegen, weil ein Recht und weil ein Gott. Mich dauert nur des Landmanns bittre Noth, Ich selbst, als Höchster, ich bin da zum Schwersten. Laßt in den Kirchen sich das Volk versammeln Und slehen zu dem Herrn, der Siege gibt; Die Heiligthümer seien ausgestellt, Und Jeder bete, der da künftig streitet.

#### Garceran.

Schon ohne Aufruf ward bein Wort erfüllt, Die Glocken tönen weithin an der Gränze, Und in den Tempeln sammelt sich das Volk; Nur daß ihr Eifer, irrend, wie so oft, Sich gegen jene Andersgläub'gen wendet, Die Handel und Gewinn im Land zerstreut; Schon ward ein Jude hier und da mißhandelt.

## König.

Und ihr, ihr buldet's? Nun, beim großen Gott!

Wer sich mir anvertraut, den will ich schützen, Ihr Glaube kummert sie, mich, was sie thun.

#### Garceran.

Man nennt sie Späher in der Mauren Sold.

# König.

Niemand verräth zuletzt, was er nicht weiß, Und da ich ihren Mammon stets verachtet, Hab' nie auch noch begehrt ich ihren Rath. Was sein wird, weiß nur ich, nicht Christ noch Jude, Und deßhalb sag' ich euch bei eurem Kopf —

# Eine Beiberftimme

(von außen).

Weh uns!

König.

Was ist?

#### Garceran.

Dort, Herr, ein alter Mann, Ein Jude, scheint's, verfolgt von Gartenknechten, Zwei Mädchen neben ihm; die eine, schau! Sie flieht hieher.

# König.

Ganz recht; benn hier ist Schutz, Und Gottes Donner, wer ein Haar ihr krümmt. (In die Scene rufend.)

Hieher, nur hier!

## Rahel fommt fliehend.

## Rahel.

D weh, sie tödten mich, Wie dort den Vater! Ist denn nirgends Hülfe? (Sie erblickt die Königin und kniet vor ihr.) D holdes Frauenbild, beschirme mich, Streck aus die Hand und schütze beine Magd, Ich will dir dienen auch, nicht Jüdin, Sklavin. (Sie greift nach den Händen der Königin, die sich von ihr abwendet.) Rahel (aufstehend).

Auch hier nicht Rettung, übrall Angst und Tod. Wohin nur flieh' ich?

Ach, hier steht ein Mann Mit Mondscheinaugen, strahlend Trost und Kühlung, Und Alles um ihn her heißt Majestät. Du kannst mich schüßen, Herr, ach, und du wirst's. Ich will nicht sterben, will nicht! Nein, nein, nein! (Sie wirst sich vor dem Könige nieder, seinen rechten Fuß umklammernd, das Haupt zu Boden gesenst.)

# König

(zu Einigen, die fich nabern).

Laßt sie! Der Schreck beraubt sie fast der Sinne, Und wie sie schaudert, schütternd mich mit sich.

Rahel (emporgerichtet).

Und Alles, was ich habe,

(ihr Armband ablösend)

diese Spangen,

Das Halsgeschmeid und dann dieß theure Tuch, (ein Tuch abstend, das sie shawlartig um den Hals geschlungen trägt) Der Bater hat's gekauft um vierzig Pfund, Necht indisches Geweb, ich geb' es hin, Nur laßt mein Leben mir, ich will nicht sterben. (Sinkt in ihre vorige Stellung zurück.)

Man hat Rfaat und Gfther gebracht.

König.

Was hat der Mann verbrochen?

Anrique;
(da Alle schweigen).

— Herr, du weißt,

Verboten ist der Eintritt diesem Volk In Königs Garten, wenn der Hof zur Stelle.

König.

Nun, wenn's verboten, so erlaub' ich's denn.

Er ist kein Späher, Herr, ein Handelsmann, Die Briefe, die er führt, sie sind hebräisch, Und nicht arabisch, nicht in Maurensprache.

König.

Ich glaub's, ich glaub's.

(Auf Rahel zeigend.)

Und diese?

Esther.

Meine Schwester.

König.

So nimm sie benn und bring sie fort.

Rahel

(da Esther sich ihr nähert).

- Nein, nein!

Sie fassen mich, sie führen mich hinaus Und tödten mich!

(Mit den Sanden auf den abgelegten Schmud zeigend.)

hier ift mein Lösegelb,

Hier will ich bleiben und ein wenig schlafen.

(Die Wange an des Königs Anie gelegt.)

Hier ist die Sicherheit, hier ruht sich's gut.

Königin.

Wollt Ihr nicht gehn?

König.

Ihr seht, ich bin gefangen.

Königin.

Seid Ihr gefangen, bin ich frei; ich gehe.

(Mit ihren Frauen ab.)

Nun noch auch Das! Mit ihrem Züchtigthun Erschaffen sie, was sie entfernen möchten.

(Bu Rahel streng.)

Ich sage dir, steh auf! — Gib ihr ihr Tuch Und laß sie gehn.

## Rahel.

D Herr, nur noch ein Weilchen — Die Glieder sind gelähmt, ich kann nicht schreiten. (Den Elbogen aufs Knie und den Kopf in die Hand gestützt.)
König (zurücktretend).

Und ist sie immer denn so schreckhaft?

# Efther.

D nicht boch!

Sie war vor Kurzem übermüthig noch Und trotte, wollte, Herr, dich sehen.

König.

Mich?

Sie hat es schwer bezahlt.

# Efther.

Auch sonst zu Hause Treibt sie nur Possen, spielt mit Mensch und Hund Und macht uns lachen, wenn wir noch so ernst.

## König.

So wollt' ich denn, sie wäre eine Christin Und hier am Hof, wo Langeweil genug: Ein Bischen Scherz käm' etwa uns zu Statten. He, Garceran!

## Garceran.

Erlauchter Herr und König.

Esther

(mit Rabel befchäftigt).

Steh auf, steh auf!

#### Rahel

(sich emporhebend und Esther den Halsschmud abnehmend, den sie zu dem übrigen legt).

Und gib nur, was du hast,

Es ist mein Lösegeld.

Efther.

Es sei denn also.

König.

Was dünkt dir von Dem allen?

Garceran.

Mir, o Herr?

König.

Verstell' dich nicht, du bist ein feiner Kenner. Ich selbst hab' nie nach Weibern viel gesehn, Doch diese scheint mir schön.

#### Garceran.

Sie ist's, o Herr!

Konig.

So sei denn stark; denn du sollst sie geleiten.

## Rahel

(die in der Mitte der Buhne mit gebrochenen Anien und gefenktem Haupte fteht, den Aermel aufstreifend).

Leg mir das Armband an. — D weh, du drückst mich, Den Halsschmuck auch — zwar der hängt ja noch hier, Pas Tuch behalt, mir ist so schwer und schwül.

König.

Bring sie nach Haus!

Garceran.

Doch, Herr, ich fürchte.

König.

# Efther

(Raheln das Aleid am Halse zurecht richtend). Und wie das Kleid verschoben und zerstört.

Garceran.

Das Volk ift aufgeregt.

König.

Du hast nicht Unrecht.

Obwohl ein Wort des Königs Schutz genug, Ist's besser doch, zu meiden jeden Anlaß. Bring sie vorerst nach einem der Kiosk', Die rings im Garten stehn, und kommt der Abend —

Garceran.

Ich höre, hoher Herr!

König.

Wie nur? Ja so! —

Seib ihr nicht fertig noch?

Esther.

Wir sind's, o Herr!

König.

Und ist es Abend und das Volk verlaufen, So führe sie nach Haus, und somit gut.

Garceran.

Komm, schnöbe Heibin!

König. Heidin! welche Possen! Esther

Nahel

(noch immer erschöpft, sich gegen den König wendend). Hab Dank, v Herr, für beinen mächt'gen Schut! D, daß ich nicht ein ärmlich Wesen wäre, (mit einer Bewegung der Hand über den Hals)

Daß dieser Hals gekürzt von Henkershand, Daß diese Brust ein Schild gen deine Feinde — Zwar das begehrst du nicht —

# König.

Ein hübscher Schild! — Somit denn geht mit Gott. Und — Garceran, (leiser)

Ich wünschte nicht, daß diese hier, mein. Schützling, Durch irgendwie zudringlich kühne Possen Beleidigt, je gestört —

## Rahel

(die Hand an die Stirne gelegt).
— Ich kann nicht gehn.

# König

(ba ihr Garceran den Arm bieten will). Wozu den Arm? Laß sie die Schwester führen. Du, alter Mann, bewahre deine Tochter, Die Welt ist arg, so hüte beinen Schatz.

(Rabel und die Ihrigen, von Garceran begleitet, ab.)

# König

(ihnen nachsehend).

Sie wankt noch immer. All ihr ganzes Wesen Ein Meer von Angst in stets erneuten Wellen.

(Den einen Fuß befehend.)

Hielt sie den Fuß mir doch so eng umklammert, Daß er fast schmerzt — Im Grunde wunderlich, Ein seiger Mann, er wird mit Recht verachtet, Und dieß Geschlecht ist stark erst, wenn es schwach. Oh, Almirante, was sagt Ihr dazu?

# Manriquez.

Ich denke, hoher Herr, daß meinen Sohn Ihr eben jetzt so fein, als streng bestraft.

Bestraft?

Manriquez. Als Hüter ihn bestellend diesem Pöbel.

König.

Die Strafe, Freund, ist, denk' ich, nicht so hart, Ich selbst hab' nie nach Weibern viel gefragt, (auf das Gefolge zeigend)

Doch diese Herrn sind etwa andrer Meinung. Nun aber fort mit diesen wirren Bildern! Laßt uns zur Tafel, mich verlangt nach Stärkung, Und bei dem ersten Trunk am festlich frohen Tag Gedenk ein Jeder deß — woran er denken mag. Hier ist kein Rang! Nur zu! Voraus! Voran!

(Indem die Hofleute sich zu beiden Seiten ordnen und der König mitten durch sie abgeht, fällt der Borhang.)

# Zweiter Aufzug.

Gin Theil des Gartens. Kurzes Theater. Rechts ein Gartenhaus mit einem Balkon und einer Thüre, zu der mehrere Stufen emporführen.

Garceran, jur Thure heraustretend.

#### Garceran.

So rett' ich mich denn etwa vor der Hand. Das Mädchen, sie ist schön und eine Närrin, Und da die liebe Thorheit ist 'ne Thörin, Gefährlicher als selbst die schlauste nicht. Zudem thut's Noth, daß meinen guten Ruf Und meine Leibenschaft für Doña Clara — Die schweigsamste von Allen, die je schwiegen — Ich neu zu Ehren bringe, da's noch Zeit; Entsliehen der Gefahr wennt Sieg der Kluge.

Ein Rnappe des Ronigs fommt.

Anappe.

Herr Garceran!

Garceran.

Ah, Robert, und was soll's? Anappe.

Der König, Herr, befahl mir, nachzusehn, Ob Ihr noch hier mit Eurer Pflegbefohlnen. Erillparzer, Werke. VII.

#### Garceran.

Ob wir noch hier? Befahl er doch — Ah, Freund, Du solltest nachsehn, ob ich etwa oben? Sag nur, das Mädchen sei im Gartenhaus Und ich hier außen. Das wird ihm genügen.

Anappe.

Hier sind Sie selbst.

**Garceran.** Ah, Majestät!

Der Ronig tommt in ben Mantel gehüllt, ber Anappe geht.

König.

Nun, Freund,

Noch immer hier?

#### Garceran.

Habt Ihr doch selbst befohlen, Daß erst beim Anbruch von des Abends Dunkel —

König.

Ja wohl, ja wohl! Doch reifer Ueberlegung Scheint besser, daß ihr reist bei Tageslicht — Du giltst für kühn.

# Garceran.

So glaubt Ihr, hoher Herr —

#### König.

Ich glaube, daß du ehrst des Königs Wort, Der, was er schützte, unbelästigt wünscht. Allein Gewohnheit ist des Menschen Meister, Und unser Wille will oft, weil er muß. Drum geht nur jetzt. Was aber treibt dein Schützling?

## Garceran.

Zum Anfang war ein Weinen ohne Maß, Allein die Zeit bringt Trost, pflegt man zu sagen; So war's auch hier. Vorbei der erste Schreck, Fand Munterkeit, ja Scherz sich wieder ein. Man sah nun erst das schimmernde Geräth, Die Seide der Tapeten ward bewundert, Des Vorhangs Stoff nach Ellen abgeschätzt, Man hat sich eingerichtet und ist ruhig.

# König.

Und scheint sie sich zu sehnen nach der Heimat? Garceran.

Beinah, und manchmal wieder scheint es, nein. Doch leichter Sinn grämt sich nicht gern voraus.

Du hast doch nicht versäumt, der Worte Köder Nach ihr auch auszuwerfen nach Gewohnheit? Wie nahm sie's auf?

#### Garceran.

Nu, Herr, nicht eben schlimm. König.

Du lügst. — Im Grunde bist du glücklich, Mensch! Schwebst wie ein Vogel durch die heitern Lüste Und senkst dich nieder, wo die Beere lockt, Und weißt zu sinden dich beim ersten Blick. Ich bin ein König, und mein Wort erschreckt, Doch wär' ich selbst erschrocken, stünd' ich irgend Genüber einem Weib zum ersten Mal. Wie fängst du's an? Belehre mich ein wenig, Ich bin ein Neuling in dergleichen Dingen, Nicht besser als ein groß gewachsnes Kind.

## Garceran.

Pfui, Herr, das wär' veraltet! König.

Nun benn, geblickt! Und Junker Gänsrich schaut,

Bis Dame Gänschen wieder schaut. Nicht so? Dann nimmst du wohl die Laute gar zur Hand, Genüber dem Balkon, wie etwa hier, Und singst ein krächzend Lied, wozu der Mond, Ein bleicher Kuppler, durch die Bäume funkelt, Und Blumenkelche duften süßen Rausch, Bis nun der günst'ge Augenblick erscheint, Der Bater, Bruder — ober Gatte gar Das Haus perfäßt auf etwa gleichen Pfaden, Und nun die Bole winkt ihr leises: pst! Da trittst du ein, und eine warme Hand Ergreift die beine, führt dich durch die Gänge, Die dunkel wie das Grab und endlos gleitend Den Wunsch erhöhn, bis endlich Ambraduft Und bleicher Schimmer durch die Riten dringend Bezeichnen, daß erreicht das holde Ziel. - det Die Thür geht auf, und hell im Kerzenschimmer, Auf dunkeln Sammt die Glieder hingegossen, Den weißen Urm umkreist von Perlenschnüren, Lehnt weichgesenkten Hauptes die Ersehnte, Die goldnen Locken — nein, ich sage, schwarz! -Des Hauptes Rabenhaar und so bann weiter. Du siehst, ich bin gelehrig, Garceran, Und da gilt gleich denn: Christin, Maurin — Jüdin.

## Garceran.

Auf Maurinnen sind Streiter wir der Gränze Zu Recht verwiesen, doch die Jüdin, Herr —

# Konig.

Spiel' etwa du den Kostverächter doch! Ich wette, wenn das Mädchen dir dort oben Nur einen Blick gegönnt, du wärest Flamme, Ich selber lieb' es nicht, dieß Volk, doch weiß ich, Was sie verunziert, es ist unser Werk; Wir lähmen sie, und grollen, wenn sie hinken. Zudem ist etwas Großes, Garceran, In diesem Stamm von unstät flücht'gen Hirten: Wir andern sind von heut, sie aber reichen Bis an der Schöpfung Wiege, wo die Gottheit Noch Menschen gleich in Paradiesen ging, Wo Cherubim zu Gast bei Patriaxchen, Und Richter war und Necht der ein'ge Gott. Sammt all der Märchenwelt, die Wahrheit auch Von Kain und Abel, von Rebekta's Klugheit, Von Jakob, der um Rahel dienend freite — Wie heißt das Mädchen?

#### Garceran.

Herr, ich weiß nicht. König.

Ei!

Von Ahasverus, der den Herrscherstab Ausstreckte über Esther, die, sein Weib Und selber Jüdin, Schutgott war den Ihren. So Christ als Muselmann führt seinen Stammbaum Hinauf zu diesem Volk als ältstem, erstem, So daß sie uns bezweifeln, wir nicht sie. Und hat es, Cfau gleich, sein Recht verscherzt, Wir freuz'gen täglich zehenmal den Herrn Durch unfre Sünden, unfre Missethaten, Und Jene haben's einmal nur gethan. Nun aber laß uns gehn! Vielmehr bleib du! Geleite sie und merke dir ihr Haus. Vielleicht einmal, wenn mübe Sorge drücken, Besuch' ich sie und freu' mich ihres Danks. (3m Begriffe, ju gebn, bort er Geraufch im Saufe und bleibt fteben.) Was ist?

#### Garceran.

Geräusch im Haus. Scheint's boch beinah,

Sie strafen Lügen bein gespendet Lob Und streiten unter sich.

König

(aufs Haus zugehend). Was gibt's zu streiten?

Bfaat tommt aus dem Gartenhaufe.

Ifaak (jurudfprechend).

Nun denn, so bleibt und spielt um euer Haupt! Schon einmal ging's euch nah. Ich rette mich.

König.

Frag, was es gibt.

Garceran.

Was soll es, guter Mann?

Ifaak (ju Garceran).

Ah, Ihr seid's, hoher Herr, der uns beschirmt. Mein Rachelchen, sie spricht gar viel von Euch, Sie hat Euch lieb.

König.

Zur Sache! Was Geschwätz — Faak.

Wer ist der Herr?

Garceran.

Gleichviel. Du aber rede, Was ist der Anlaß des Gelärms dort oben?

Fraak

(jum Genfter hinauffprechend).

Nun ja, es wird auch kommen. Wartet nur.

(Bu Garceran.)

Ihr selber habt gesehn mein Rachelchen, Wie sie geweint, gestöhnt, die Brüste schlug Halb sinnverwirrt. Ei ja doch, Herr, mein Leben! Raum wußte sie vorüber die Gefahr, Da kam zurück der alte Uebermuth: Sie lachte, tanzte, sang, halb toll von Neuem, Sie rückte das Geräth, das heilig ist Bewacht von Tod, und poltert — wie ihr hört. Trägt sie am Gürtel nicht ein Schlüsselbund? Nun, das versucht sie, Herr, an allen Schränken, Die längs den Wänden stehn, und öffnet sie; Da hängen nun Gewänder aller Art: Der Bettler bei dem König, Engel, Teufel In bunter Reih —

# König

(halblaut zu Garceran). Vom letzten Fastnachtspiel.

# Fraak.

Da wählt sie eine Krone sich heraus Mit Federschmuck, — nicht Gold, vergüldet Blech, Man kennt es am Gewicht, gilt zwanzig Heller — Legt sich ein schleppend Kleid um ihre Schultern Und sagt, sie sei die Königin.

(Zurüdsprechend.)

Ja, Thörin!
Zulett — im Nebenzimmer hängt ein Bild
Des Königs, unsers Herrn, den Gott erhalte!
Das nimmt sie von der Wand und trägt's herum,
Nennt es Gemahl, spricht's an mit süßen Worten
Und drückt's an ihre Brust.

(Der Rönig geht mit ftarten Schritten auf bas Saus zu.)

Garceran.

Mein hoher Herr!

Isaak (jurudweichend).

Weh mir!

(auf den Stufen stehend, mit ruhiger Stimme).

Den Scherz säh' gern ich in der Nähe,
Zudem rückt eurer Heimkehr Zeit heran.
Ich wünschte nicht versäumt die günst'ge Stunde.
Du, Alter, aber komm! Denn nicht allein,
Nicht unbewacht will nahn ich deinen Kindern.

(Er geht ins Haus.)

Fraak.

War das der König? Weh!

Garceran.

Geh nur hinein!

Isaak.

Zieht er sein Schwert, sind alle wir gerichtet!

Garceran.

Geh immer nur! Und was die Furcht betrifft, Nicht deine Tochter ist's, noch du, für die ich fürchte. (Er stößt den Zögernden zur Thür hinein und folgt. Beide ab.)

Saal in dem Gartenhaus; im Hintergrund nach links eine Thüre, im Vordergrund rechts eine zweite.

Rahel, eine Federkrone auf dem Kopf und einen goldgestickten Mantel um die Schultern, ist bemüht, einen Lehnstuhl aus dem Seitengemache rechts herauszuschleppen. Esther ist durch den Haupteingang ein= getreten.

Nahel.

Hier soll der Lehnstuhl her, hier in der Mitte.

Efther.

Um Gottes Willen, Rahel, sieh dich vor! Dein Muthwill wird uns noch ins Unglück stürzen.

# Rahel.

Der König hat das Haus uns eingeräumt, So lang wir es bewohnen, ist's das unsre. (Sie haben den Stuhl in die Mitte gerückt.)

Rahel (sich besehend).

Und meine Schleppe, nicht wahr? steht mir gut. Und diese Federn nicken, wenn ich nicke. Nun fehlt noch Eins — und — warte nur, ich hol' es. (Sie geht in die Seitenthür zurück.)

# Efther.

D, wären wir nur weit, nur erst zu Hause! Der Bater auch bleibt fern, den sie vertrieb.

Rahel Laid

(kommt zurück mit einem Bild ohne Kahmen). Hier ist des Königs Bild gelöst vom Rahmen, Das nehm', ich mit.

#### Efther.

Treibt wieder dich die Thorheit? Wie oft nicht warnt' ich dich?

Rahel.

Und hab' ich dir gehorcht? Esther.

Beim Himmel, nein!

## Rahel.

Und werd's auch dießmal nicht. Das Bild gefällt mir, sieh, es ist so schön. Ich häng' es in der Stube nächst zum Bette. Des Morgens und des Abends blick' ich's an Und denke mir — was man nun eben denkt, Wenn man der Kleider Last von sich geschüttelt Und frei sich fühlt von jedem läst'gen Druck. Doch daß sie meinen nicht, ich stehl' es etwa, — Bin ich doch reich und brauche Stehlens nicht —

Du trägst mein eigen Bild an deinem Hals,
Das hängen wir an dieses andern Stelle.
Das mag er ansehn, so wie seines ich,
Und mein gedenken, hätt' er mich vergessen.
Rück' mir den Schemel her, ich bin die Königin,
Und diesen König heft' ich an den Stuhl.
Die Heren, sagt man, die zur Liebe zwingen,
Sie bohren Nadeln, so, in Wachsgebilde,
Und jeder Stich dringt bis zum Herzen ein
Und hemmt und fördert wahr geschaffnes Leben.
(Sie besestigt das Bild an die vier Eden mit Nadeln an die Lehne
des Stuhls.)

D, gäbe jeder dieser Stiche Blut, Ich wollt' es trinken mit den durst'gen Lippen Und mich erfreun am Unheil, das ich schuf. Nun hängt es da und ist so schön als stumm; Ich aber red' ihn an als Königin Mit Mantel und mit Krone, die mich kleiden.

(Sie hat sich auf den Schemel gesetzt und sitzt vor dem Bilde.) Ihr ehrvergessner Mann, stellt Euch nur fromm, Ich kenne dennoch jeden eurer Schliche; Die Jüdin, sie gesiel Euch, leugnet's nur, Und sie ist schön, bei meinem hohen Wort, Nur mit mir selber etwa zu vergleichen.

Der **König**, von **Garceran** und **Jsaat** gefolgt, ist gekommen und hat sich hinter den Stuhl gestellt, die Arme auf die Rücklehne gelegt, sie betrachtend, Rahel fortsahrend.

# Nahel.

Ich, Eure Königin nun, duld' es nicht, Denn eifersüchtig bin ich wie ein Wiesel. Ob Ihr nun schweigt, das mehrt nur Eure Schuld. Gesteht! Gesiel sie Euch? Sagt Ja!

Nun ja!

(Rahel fährt zusammen, blickt nach dem Bilde, dann aufwärts, erkennt den König und bleibt regungslos auf dem Schemel.)

Konig (vortretend).

Erschreckt dich Das? Du wolltest's, und ich sag's. Ermanne dich, du bist in Freundes Händen. (Er streckt die Hand nach ihr aus, sie fährt vom Schemel empor und flieht nach der Thur rechts, wo sie tiefathmend und mit gesenktem Haupt stehen bleibt.)

König.

Ist sie so scheu?

Efther.

Nicht immer, gnäd'ger Herr! Und scheu nicht, schreckhaft nur.

König.

Bin ich so gräulich?

(Sich ihr nähernd.)

Rahel

(schüttelt heftig mit dem Ropfe).

König.

Nun denn, so fasse dich, mein gutes Kind. Ja, du gesielst mir, sag' ich noch einmal, Und kehr' ich heim aus diesem heil'gen Krieg, In den mich Ehre ruft und meine Pflicht, Frag' in Toledo ich vielleicht nach dir. Wo wohnt Ihr dort?

Isaak (fonen).

herr, in ber Judenstraße

In Ben Mathae's Haus.

Efther.

Wenn man nicht früher

Uns etwa schon vertrieb.

Dafür mein Wort;
Ich weiß zu schützen, wem ich Schutz gelobt.
Und wenn du dort auch so gesprächig bist
Und gut gelaunt, wie früher mit den Deinen,
Nicht scheu, wie jetzt, verplaudr' ich wohl ein Stündchen
Und hole Athem aus dem Qualm des Hofs.
Nun aber geht, denn es ist hohe Zeit.
Du, Garceran, begleite sie; doch erst noch
Häng dieses Bild zurück an seine Stelle.

# Rahel

(auf ben Stuhl losstürzenb).

Das Bild ist mein.

# König

Was kommt dir bei? Zurück zum Rahmen soll's, aus dem du's nahmst.

## Rahel (zu Garceran).

Berühr die Nadeln nicht, noch dieses Bild, Sonst festig' ich's mit einem tiesern Stich, (mit einer Nadel nach dem Bilde sahrend) Siehst du? gerad ins Herz.

# König.

Halt ein! Beim Himmel! Haft du mich fast erschreckt. Wer bist du, Mädchen? Uebst du geheime Künste, die Verbrechen? War's doch, als fühlt' ich in der eignen Brust Den Stich nach jenem Bild.

## Efther.

Mein hoher Herr, Sie ist nur ein verwöhnt, verwildert Mädchen Und weiß von unerlaubten Künsten nichts, Es kam ihr ein, und also that sie's eben.

Man soll mit Derlei aber ked nicht spielen. Es trieb bis zu den Augen mir das Blut, Und wie im wirren Licht seh' ich die Dinge.

(zu Garceran)

Ift sie nicht schön?

#### Garceran.

Sie ist's, mein Herr und König.

König.

Und wie das wogt und wallt und glüht und prangt. (Rahel hat unterdeffen das Bild abgenommen und zusammengerollt.)

# König.

Du willst das Bild denn durchaus nicht entbehren? Nahel (zu Efther).

Ich nehm' es mit.

## König.

Nun benn in Gottes Namen.

Er wird's verhüten, wenn ein Unheil droht.

Nur eilig fort. Nimm, Garceran,

Den Weg, der rückwärts durch den Garten führt.

Das Volk ist aufgeregt; es liebt, als schwach,

Die Schwäche gern zu prüfen an dem Schwächern.

Garceran (am Fenfter).

Doch seht, o Herr, es naht der ganze Hof, Die Königin an bes Geleites Spite.

# König.

Hierher? Verwünscht! Ist hier kein andrer Ausgang? Mich widern an die Deutungen des Schwarms.

## Garceran

(auf die Seitenthur zeigenb).

Bielleicht in bieß Gemach.

König.

Was fällt bir ein?

Soll ich verbergen mich vor meinen Dienern? Und doch fürcht' ich den Schmerz der Königin, Sie könnte glauben, — was ich selber glaube. Ich rette denn die wirre Majestät. Sieh zu, daß du baldmöglich sie entfernest. (Er geht in das Seitengemach.)

Efther.

Ich sagt' es ja: es ist der Weg des Unglücks.

Die Rönigin, von Manriquez und Mehreren begleitet, tritt ein.

Königin.

Es ward gesagt, der König sei hier oben. Garceran.

Er war, boch ging er fort.

Königin.

Und hier die Jübin.

Manriquez.

Geschmückt, dem losgelaßnen Wahnsinn gleich, Mit all dem Flitterstaat des Puppenspiels. Leg ab die Krone, die dir nicht geziemt, Selbst nicht im Scherz; den Mantel von der Schulter! (Esther hat ihr beides abgenommen.)

Was hält sie in der Hand?

Nahel.

Es ist mein eigen.

Manriquez.

Das wollen wir erst sehn.

Efther.

Wir sind so arm nicht,

Daß wir nach fremdem Werth die Hände streckten.

Manriquez

(auf bie Seitenthur jugehenb).

Auch dort in jenen Zimmern forscht man erst,

Ob nichts abhanden, ob die Habsucht nicht Sich mit der Frechheit, so wie hier, verbunden.

#### Carceran

(ihm in ben Weg tretenb).

Hier, Bater, ruf ich: Halt!

#### Manrique 3.

Rennst du mich nicht?

#### Garceran.

So Euch als mich. Doch gibt es, wißt Ihr, Pflichten, Die selbst dem Vaterrecht die Wage halten.

# Manriquez.

Sieh mir ins Aug! Er kann es nicht ertragen. So raubt mir benn zwei Söhne dieser Tag. (Zur Königin.)

Wollt Ihr nicht gehn?

## Königin.

Ich möchte, doch ich kann nicht.

Vielmehr ich kann, beim Himmel, denn ich muß.
(Zu Garceran.)

Ziemt Euer Amt gleich einem Ritter nicht, Doch dank' ich Euch, daß Ihr es treulich übt. Zu sehen, wäre Tod — doch leiden kann ich, Und trefft Ihr Euren Herrn vor Abend noch, Sagt ihm, daß rück ich nach Toledo ging — allein! (Die Königin und ihr Gefolge ab.)

### Garceran.

So mußte mich das Unglück diesen Tag Grade heut vom Heere heimwärts führen. (Rahel zu Esther, die sich mit ihr beschäftigt.)

## Nahel.

Ich wäre nicht gewichen, gält's den Tod.

Efther (ju Garceran).

Nun aber bringt uns fort, wir bitten Euch.

#### Garceran.

Erst frag' ich noch den König, was sein Wille. (An die Seitenthüre pochend.)

Mein hoher Herr! — Wie nur? Kein Zeichen? — Sollte Ein Unfall? — Wie denn immer auch — ich öffne.

Der König tritt heraus und bleibt im Vordergrunde stehen, indeß die Andern sich zurückziehen.

# König.

So ist die Shre und der Auf der Welt Kein ebner Weg, auf dem der schlichte Gang Die Richtung und das Ziel den Werth bestimmt; Ist's nur des Gauklers ausgespanntes Seil, Auf dem ein Fehltritt von der Höhe stürzt, Und jedes Straucheln preisgibt dem Gelächter? Muß ich, noch gestern Vorbild aller Zucht, Mich heute scheun vor jedes Dieners Blicken? Drum fort mit dir, du Buhler um die Gunst, Bestimmen wir uns selber unsre Pfade.

(Sich umwendend.)

Wie, ihr noch hier?

## Garceran.

Wir harren des Befehls.

## König.

Hätt'st du doch immer des Befehls geharrt Und wärst geblieben an der fernen Gränze. Ansteckend ist dein Beispiel, Garceran.

## Garceran.

Gerechte Fürsten strasen jeden Fehl, Den eignen selbst. Allein, da selber strassos, Trifft Andre gern das Zürnen ihrer Brust.

# König.

Ich bin kein solcher, Garceran. Sei ruhig!

Wir bleiben dir wie früher zugethan. Doch nun bring diese fort, und zwar auf immer. Was Andern Laune, ist beim Fürsten Schuld.

(Da Rahel sich ihm nähert.) Laß nur! Doch dieses Bild leg erst noch ab, Stell es zurück, von wo es ward genommen. Ich will's; drum zögre nicht.

Rahel (zu Efther).

So fomm bu mit.

(Indem sich beide der Seitenthüre nähern.) Trägst du mein eigen Bild wie sonst am Halse? Esther.

Was willst du?

Nahel.

Meinen Willen. Gält's das Schlimmste. (Sie gehen in die Seitenthüre.)

König.

Dann kehr' zur Gränze, wohin nächst ich folge. Wir wollen in der Mauren Blut die Schmach, Die gleichgetheilte, dieses Tages waschen, Daß wieder wir ertragen Menschenblick.

(Die Madden tommen jurud.)

親ahel.

Es ist geschehn.

König.

Und fort nun ohne Abschied.

Efther.

Nimm unsern Dank, o Herr.

Nahel.

Den meinen nicht.

König.

Nun so benn: ohne Dank. Grillparzer, Werke. 111. Nahel.

Ich spar' ihn auf.

König.

Das heißt, auf nie.

Rahel.

Ich weiß Das besser.

Komm.

(Sie gehen, von Garceran begleitet, wobei der Alte tiefe Verneigungen macht.)

König.

Die höchste Zeit war's, daß sie ging, denn wahrlich, Die Langeweile eines Fürstenhofs, Sie macht die Kurzweil manchmal zum Bedürsniß. Doch dieses Mädchen, obgleich schön und reizend, Sie scheint verwegner Brust und heft'gen Sinns; Da sieht sich denn ein Kluger billig vor. Alonso!

Ein Diener tritt ein.

Biener.

Hoher Herr.

König. Bereit' die Pferde. Diener.

Herr, nach Toledo?

König.

Nach Alarcos, Freund.

Wir wollen an die Gränze in den Krieg, Darum bereit' das Nöthigste nur vor. Vier Augen drohen in Toledo mir: Voll Wasser zwei, und andre zwei voll Feuer. Sie wollte sich von meinem Bild nicht trennen, Dem Tode selbst, so schien es, tropte sie, Doch braucht' es nur mein streng gebietend Wort, So hing sie's wieder an die alte Stelle. Schauspielerkünste waren's, weiter nichts. Doch ob sie's auch dem Rahmen eingefügt? Da ich auf lange diesen Ort verlasse, Sei Alles, so wie früher, unverrückt Und dieses Vorgangs letzte Spur verschwunden. (Er geht ins Seitengemach. Pause, während welcher der Diener die von Rahel abgelegten Kleider vom Stuhle aufnimmt und über den Arm hängt, die Krone aber in der hand hält. — Der König kommt zurück, Rahels Bild haltend.)

# König.

Mein Bildniß fort und dieß an seiner Stelle — Ihr eignes ist's, es brennt in meiner Hand.

(Das Bild auf den Boden scheudernd.)
Fort mit dir, fort! Geht so weit denn die Frechheit?
Das darf nicht sein! Indeß ich ihrer selbst
Nur mit gerechtem Widerwillen denke,
Schürt sie, gemalt, mir Gluth in meine Brust.
Und dann mein eigen Bild in ihren Händen!
Man spricht von magisch unerlaubten Künsten,
Die dieses Volk mit derlei Zeichen übt,
Und etwas, wie von Zauber, kommt mich an.

(Zum Diener.)

Nimm dieß vom Boden auf und eile spornstreichs, Bis du sie einholst.

Piener. Wen, Gebieter?

König,

Wen?

Nun eben Garceran und jene Beiden, Stell dieß zurück dem Mädchen und begehre — Piener.

Was, hoher Herr?

Soll ich die eignen Diener Zu Mitbewußten machen meiner Scham? Ich will nur selbst den Tausch, wär's Noth, erzwingen. Nimm auf das Bild! — Ich selbst berühr' es nicht. (Der Diener hat das Bild aufgehoben.)

König.

Wie ungeschickt! Birg's nur an deiner Brust; Doch wär' es dort erwärmt von fremder Wärme: Sib her, ich nehm' es selbst, und folge mir, Wir holen sie noch ein.

Bedenk' ich's recht, So kann, da einmal rege der Verdacht, Ein Unfall sie betreffen, ja Gewaltthat, Da schützt zumeist mein eigenes Geleit. Du aber folge mir.

(Er hat das Bild angeblickt und dann in den Busen gesteckt.)
Ist dort nicht seitwärts
Das Schloß Retiro, wo mein Ahn, Don Sancho,
Mit einer Maurin, aller Welt verborgen —? **Diener**.

So ist's, erlauchter Herr.

König.

Wir wollen unfre Ahnen Nachahmen in der Tapferkeit, dem Werth, Und nicht in ihrer Schwäche niederm Straucheln. Vor Allem gilt es, sich erobern selbst — Und dann entgegen feindlichen Erobrern. Retiro heißt das Schloß? — Was wollt' ich nur? Ja so, nur fort! Und sei verschwiegen. Zwar Du weißt ja nicht. Um so viel besser. Komm! (Mit dem Diener ab.)

Der Borhang fällt.

# Dritter Aufzug.

Garten im königlichen Lustschloß; im Hintergrund fließt ber Tajo, nach vorn auf ber rechten Seite eine geräumige Laube.

Links in einer Reihe mehrere Bittsteller, Gesuche in der Hand; Maat fteht bei ihnen.

# Isaak.

Es ward euch schon gesagt, hier weilt man nicht, Hier geht demnächst luftwandeln meine Tochter, Und er mit ihr, er selbst; ich sag' nicht, wer, Erzittert benn und geht, und eure Schriften Tragt zu des Königs Räthen nach Toledo.

(Er nimmt dem Einen seine Schrift ab.)

Laß sehn. — Unstatthaft, fort.

# Bittfteller.

Ihr haltet's ja verkehrt.

Fsaak.

Weil eben auch verkehrt die ganze Bitte Und so auch ihr. Stört hier nicht länger, fort.

Bweiter Bittfteller.

Herr Jsaak, hört! Ihr kennt mich von Toledo. Bsaak.

Ich kenn' Euch nicht. In dieser letzten Zeit

Sind fühlbar schwach geworben meine Augen.

Imeiter Bittsteller.

Nun so kenn' ich denn Euch, und diesen Beutel, Den ihr verlort, ich stell' ihn Euch zurück.

Isaak.

Den ich verlor? D, ich erkenn' ihn wieder, Von grüner Seide, zehn Piaster brin.

Ameiter Bittsteller.

Herr, zwanzig.

Isaak.

Zwanzig? Nun, mein Aug ist gut, Nur mein Gedächtniß wird mitunter schwach. Und dieses Blatt enthält wohl die Erklärung Des ganzen Vorfalls, wo du fandst und wie. Die Meldung an die hohe Obrigkeit Ist nicht mehr nöthig, aber gib nur, gib. Bestellen wollen wir's an seinem Ort, Daß ruchbar dein Geruch von Chrlichkeit. (Die Bittsteller halten ihre Gesuche hin, er ergreist mit jeder Hand eine Schrift und wirst sie zu Boden.)

Was es auch immer sei, hier eure Antwort.

(Bu einem Dritten.)

Du trägst hier einen Ring an beiner Hand, Der Stein ist gut, laß sehn.

(Der Bittsteller gibt ihm den Ring.)

Ein Faden zwar

Entstellt den reinen Glanz. Da nimm ihn wieder. (Er stedt ihn an den eignen Finger.)

Britter Bittfteller.

Ihr stecktet ihn an Eure Hand!

Isaak.

An meine?

Wahrhaftig ja, ich bacht', ich gab ihn dir. Er ist so eng, ich martre mich umsonst.

# Britter Bittsteller.

Behaltet ihn, doch nehmt auch diese Schrift.

## Frank

(fich mit dem Ring beschäftigend).

Ich nehme Beides denn, dir zum Gedächtniß. Der König soll den Ring, vielmehr die Schrift Erwägen, trot dem Faden im Gesuch — Dem Faden in dem Steine — wollt' ich sagen. Nun aber alle fort — Ist hier kein Stock? Muß ich mich mit dem Christenpöbel plagen?

## Garceran ift mahrenddem eingetreten.

#### Garceran.

Glückauf, Ihr sitzt im Rohr und stimmt die Pfeisen, Die Ihr Euch schneidet, sind' ich, etwas hoch.

# Isaak.

Mir ist des Ortes Heimlichkeit vertraut, Der König ist nicht hier, er will nicht hier sein. Und wer ihn stört — selbst Ihr, Herr Garceran, Ich muß Euch heißen gehn, es ist nicht anders.

#### Garceran.

Ihr suchtet früher nur nach einem Stock; Wenn Ihr ihn findet, bringt ihn mir. Er ziemt, Scheint's, Eurem Rücken mehr, als Eurer Hand.

## Maak.

Nur immer grade zu. Allein die Klugheit, Die Vorsicht, das geschmeid'ge Warten fehlt. Der König unterhält sich gern mit mir.

#### Garceran.

Langweiligkeit wird selbst zur Unterhaltung, Wenn Langeweile vor sich selber flieht.

# Isaak.

Er spricht mit mir von Staat und Geldeswerth. **Garceran.** 

So rührt von Euch vielleicht die neue Ordnung, Nach der ein Dreier nur zwei Groschen gilt?

# Faak.

Geld, Freund, ist aller Dinge Hintergrund. Es droht der Feind, da kauft Ihr Wassen Euch, Der Söldner dient für Sold, und Sold ist Geld. Ihr est das Geld, Ihr trinkt's, denn was Ihr est, Es ist gekauft, und Kauf ist Geld, sonst nichts. Die Zeit wird kommen, Freund, wo jeder Mensch Ein Wechselbrief, gestellt auf kurze Sicht. Ich bin des Königs Rath. Wenn Ihr nun selber Einträchtig wolltet gehn mit Isaaks Glück—

#### Garceran.

Einträchtig ich mit Euch? Es ist mein Fluch, Daß mich der Zufall und der leid'ge Anschein Gemengt in dieser Thorheit wüstes Treiben, Das Pflicht und Eid auf harte Proben stellt.

# Isaak.

Mein Rachelchen steigt täglich in der Gunst.

#### Garceran.

D, daß doch dieser König seine Jugend, Der Knabenjahre hast'gen Ungestüm, In Spiel und Tand, wie Mancher sonst, verlebt! Allein als Kind von Männern nur umgeben, Von Männern großgezogen und gepflegt, Genährt vorzeitig mit der Weisheit Früchten, Selbst seine Ehe treibend als Geschäft, Kommt ihm zum ersten Mal das Weib entgegen, Das Weib als solches, nichts als ihr Geschlecht, Und rächt die Thorheit an der Weisheit Zögling. Das edle Weib ist halb ein Mann, ja ganz; Erst ihre Fehler machen sie zu Weibern. Und nun ist auch der Widerstand besiegt, Den die Erfahrung leiht dem oft Getäuschten; Zum bittern Ernst wird ihm das lose Spiel.

Doch soll's nicht länger währen, sag' ich Euch. Der Feind steht an den Gränzen, und der König Sehört zu seinem Heer, ich führ' ihn hin, Und euer Blendwerk fällt zurück ins Nichts.

# Isaak.

Versucht's, ob's Euch gelingt. Wenn nicht mit uns, So seid Ihr gegen uns. Ihr brecht den Hals, Wenn Ihr den weiten Abgrund überspringt.

(Mufit von Floten ertont.)

Hört Ihr, da kommen sie mit Chmbeln und Posaunen, Wie Ahasverus mit dem Weibe Esther, Die unser Volk zu Glanz und Ruhm erhöht.

### Garceran.

Muß ich in dieses Königs üpp'gem Treiben Mein eignes Bild aus frührer Zeit erspähn Und mich in ihm, in mir mich seiner schämen?

Ein Schiff, auf dem der Rönig mit Rahel und Gefolge, erscheint auf dem Flusse und legt an.

## König

Legt an! Hier ist der Platz und hier die Laube.

## Nahel.

Der Nachen schüttert. Haltet ein, ich falle. (Der König ist ans Land gesprungen.)

#### Rahel.

Und hier auf diesem Brett, das schwank und schräg, Soll ich ans Ufer? König. Hier nimm meine Hand.

Nahel.

Nein, nein, mir schwindelt.

Garceran (vor sich).

Schwindelt's dir, fürwahr?

Konig (der sie ans Land geleitet).

Nun ist's geschehn, das übergroße Werk.

Rahel.

Nein, nie betret' ich, nimmermehr ein Schiff. (Des Königs Arm ergreifend.)

Erlaubt, mein hoher Herr. Ich bin so schwach, Und fühlt mein Herz, es schlägt, als wär's im Fieber.

König.

Die Furcht ist Weiberrecht. Doch Ihr mißbraucht's.

Rahel.

Und nun entzieht Ihr mir hartherzig Eure Stütze, Auch dieses Gartens Gänge, nicht mit Sand, Mit scharfen Steinen sind sie roh bestreut, Für Männertritt und nicht für Frauenschritte.

König.

Legt einen Teppich ihr und macht ein Ende.

Rahel.

Ich fühl' es wohl, ich bin Euch nur zur Last. D, wäre meine Schwester nur erst hier. Denn ich bin krank und sterbensztodesmatt. Nur diese Kissen hier?

(Die Kissen in der Laube hestig untereinander werfend.) Nein! nein, nein, nein!

König (lachend).

Die Mattigkeit zum Glück läßt etwas nach. (Garceran erblickenb.)

Ach, Garceran! Sieh nur, sie ist ein Kind!

Garceran.

Ein sehr verwöhntes, scheint's.

König.

So sind sie alle.

Es steht ihr wohl.

Garceran.

Nachbem nun ber Geschmack.

König.

Sieh, Garceran, ich fühle ganz mein Unrecht; Doch weiß ich auch, daß eines Winkes nur, Es eines Worts bedarf, um dieses Trauerspiel Zu lösen in sein eigentliches Nichts. Und also duld' ich es, weil ich's bedarf In diesen Wirren, die ich selbst verschuldet. Wie steht's im Heer?

Garceran.

Wie Ihr seit länger wißt.

Die Feinde rüften sich.

König.

Wir wollen's auch.

Nur noch ein Tage drei, daß dieß Getändel Als abgethan ich aus dem Innern weise, Und zwar für immer, wenn kommt Zeit und Rath.

Garceran.

Der Rath vielleicht, allein die Zeit entflieht.

König.

Wir holen sie mit Thaten wohl noch ein.

Nahel.

Nun sprechen sie, und ach, ich weiß, wovon, Von Blut, von Krieg, von wüster Heidenschlacht, Und Jener dort verschwört sich gegen mich; Lockt seinen Herrn ins Lager fern von hier, Daß frei der Weg zu mir für meine Feinde. Und doch, Herr Garceran, ich hab' Euch lieb; Ihr wißt mit zarten Frauen umzugehn, Man spricht von Eurer Liebe kühnem Werben, Von Euren Thaten in der Minne Streit. Ihr seid nicht wie der König, Euer Herr, Der rauh selbst in der Zärtlichkeit Begegnung, Der jedes milde Wort sogleich bereut, Und dessen Neigung ein verstecktes Hassen. Kommt her, setzt Euch zu mir, ich möchte sprechen, Nicht einsam sein in all dem lauten Schwarm; Allein Ihr kommt nicht, wohl, man hält Euch ab.

Man gönnt mir keine Freude, keinen Trost, Hält mich in abgeschiedner Sklaverei. Wär' ich erst nur daheim in Vaters Hause, Wo Alles mir zu Willen und zu Dienst, Indeß ich hier ein Wegwurf der Verachtung.

König.

Geh hin zu ihr.

Garceran.

So soll ich?

König.

Geh nur, geh!

# Nahel.

Setzt Euch zu mir, nur näher, näher, so. Noch einmal, Garceran, ich hab' Euch lieb. Ihr seid ein ächter Ritter in der That, Nicht nur dem Namen nach, wie sie's gelernt, Die stolzen, eisernen Kastilier, Von ihren Feinden, von der Mauren Volk; Nur daß, was jene zierlich und geschickt Als Ausdruck üben angebornen Sinns, Sie rauh und derb nachahmen, weil geborgt. Gebt mir die Hand, sieh doch, wie ist sie weich, Und doch führt Ihr das Schwert, wie jene Andern. Nur seid Ihr heimisch auch im Fraungemach, Ihr wißt, was Brauch und heitre Umgangssitte. Hier dieser Ring ist wohl von Doña Klara, Die viel zu bleich für wangenfrische Liebe, Wär' nicht die Farbe, die dem Antlitz sehlt, Ersetzt durch stets erneutes Schamerröthen. Doch hier seh' ich noch andre Ringe mehr, Wie viel habt Ihr Geliebte? nun — gesteht.

#### Garceran.

Wie, wenn ich Euch dieselbe Frage stellte?

#### Nahel.

Ich habe nie geliebt, doch könnt' ich lieben, Wenn ich in einer Brust den Wahnsinn träse, Der mich erfüllte, wär' mein Herz berührt. Bis dahin mach' ich die Gebräuche mit, Die hergebracht im Götzendienst der Liebe, Wie man in fremden Tempeln etwa kniet.

## König

(der während des Borigen von vorn nach rückwärts auf und nieder gegangen ist, jetz links im Vorgrunde zu einem der Diener gewende halblaut).

Bring meine Waffen, eine volle Rüstung, Abseits zum Gartenhaus und harre mein. Ich will ins Lager, wo man mein bedarf. (Diener ab.)

#### Nahel.

Seht Euren König nur. Er glaubt, zu lieben, Und doch sprech' ich zu Euch, drück' Euch die Hand. Ihn kümmert's nicht, und wie ein guter Hauswirth Vollbringt er den geschäftig lauten Tag, Zufrieden, schließt der Abend nur die Rechnung. Geht nur, Ihr seid wie er und wie die Andern alle. Wär' meine Schwester hier, sie ist besonnen Und klüger weit als ich; doch fällt der Funke Von Willen und Entschluß in ihre Brust, Dann lodert sie in gleichen Flammen auf. Wär' sie ein Mann, sie wär' ein Held. Ihr Alle Erläget ihrem Blick und ihrem Muth; Ich will indeß nur schlafen, bis sie kommt. Bin ich doch selbst ein Traum nur einer Racht. (Sie legt den Kopf auf den Arm und diesen auf die Kissen.)

Garceran

(zum König tretend, der stehen geblieben ift und auf die Ruhende binschaut).

Erlauchter Herr!

König

(noch immer hinblidend). Wie meinst du?

Garceran.

Wenn's genehm,

Kehr' ich zurlick ins Lager zu bem Heer.

Ronig (wie oben).

Das Heer verließ das Lager, und warum?

Garceran.

Ihr hört mich nicht. Ich selber will bahin.

König.

Und wirst erzählen dort von meinen Schwächen.

Garceran.

Wovon?

König.

Von mir, von Dem, was hier geschah.

Garceran.

Dazu müßt' ich vor Allem es verstehen.

König.

Ja so! Glaubst du an Zauberei? Garceran.

Beinahe.

Seit Kurzem, Herr!

Rönig.

Und weßhalb nur seit Kurzem? Garccran.

Man liebt doch sonst nur, was man achtet auch; Doch Liebe und Berachtung, hoher Herr —

König.

Verachtung wär' ein viel zu hartes Wort. Nichtachtung etwa, doch bleibt's wunderbar.

#### Garceran.

Das Wunder freilich ist ein wenig alt Und stammt von jenem Tag im Paradies, Wo Gott das Weib schuf aus des Mannes Rippe.

# König

Doch schloß er auch die Brust, nachdem's geschehn, Und gab den Eingang in die Hut des Willens. Du sollst zum Heer, doch nicht allein, mit mir. Rahel (sich emporrichtend).

Die Sonne schleicht sich ein in mein Versteck, Wer schürzt den Vorhang mir nach jener Seite? (Rechts in die Scene blidend.)

Dort gehn zwei Männer, schwere Waffen tragend, Die Lanze paßte gut für meinen Zweck. (In die Scene rusend.)

Hierher! nach hier! Hört ihr denn nicht? und schnell! (Der abgesendete Diener und ein zweiter, von denen jener Helm und Lanze, der andre Schild und Bruftharnisch des Königs tragen, kommen.)

## Nahel.

Gebt Eure Lanze, guter Mann, und stoßt sie

Hier mit der Spite in den Boden ein, Damit das Dach gestützt nach jener Seite Und breiter dann der Schatten, wie er soll — — Macht Ihr's? — Nun gut! — Und jener Zweite, Er trägt, der Schnecke gleich, sein eignes Haus, Wenn's nicht vielmehr das Haus für einen Andern. — Weis' her den Schild! — Ein Spiegel in der That! Zwar rauh, wie Alles hier, doch dient's zur Noth.

(Der Shild wird ihr vorgehalten.)

Man bringt das Haar in Ordnung, weist zurück, Was sorglos sich zu weit hervorgewagt, Und freut sich, daß uns Gott so löblich schuf. Allein die Wölbung hier entstellt. Hilf, Himmel! Was für geduns'ne Backen. Nein, mein Freund, Wir sind zufrieden mit der eignen Fülle. — Nun noch der Helm! Zweckwidrig für den Krieg, Denn er verhüllt, was siegreich meist, die Augen; Doch wie geschaffen für der Liebe Streit. Sett mir den Helm aufs Haupt! — Ach, ihr verletzt mich. —

Empört sich der Geliebte und wird stolz, Den Helmsturz nieder!

(Das Bifir herablaffend.)

Und er steht in Nacht. Doch wollt' er etwa gar sich uns entziehn, Schickt nach dem Heergeräth, uns zu verlassen,

Hinauf mit bem Visir.

(Sie thut es.)

Es werbe Licht.

Die Sonne siegt, verscheuchend alle Nebel.

König

(auf sie zugehend).

Du albern spielend, thöricht-weises Kind.

## Nahel.

Zurück! — Gebt mir den Schild, gebt mir die Lanze; Man naht mir mit Gewalt. Ich schütze mich.

## König.

Streck beine Waffen nur! Dir naht kein Arg. (Ihre beiden Hände fassend.)

Efther tommt von rudwärts links.

#### Nahel.

Ah du, mein Schwesterlein! Sei mir gegrüßt! Fort mit der Mummerei! Nur schnell, nur schnell! Ihr reißt den Kopf mir mit! Seid ihr nicht tölpisch! (Ihr entgegeneilend.)

Willkommen noch einmal, o Schwester mein, Wie hab' ich mich gesehnt nach deiner Nähe! Und bringst du mir das Armband und die Spangen, Die Salben mir und Wohlgerüche mit, Die in Toledo seil und ich bestellt?

## Esther.

Ich bringe sie zugleich mit schwerern Dingen, Mit übler Nachricht, die gar böser Schmuck.

Erlauchter Herr und Fürst! Die Königin Hat von Toledo's Mauern sich entfernt Nach jenem Lustschloß, wo zum ersten Mal Zu unserm Unheil, Herr, wir Euch gesehn.

(Bu Garceran.)

Zugleich mit ihr ging Euer edler Vater, Manriquez Lara, rings mit offnen Briefen Bescheidend all des Reiches Standesherrn, Um zu berathen das gemeine Beste. Als wäre herrenlos das Königreich Und Ihr gestorben, der Ihr Herr und König.

# König.

Ich denke wohl, du träumst.

## Efther.

Ich wache, Herr.

Vor Allem für das Leben meiner Schwester, Die man bedroht und die zuletzt das Opfer.

#### Rahel.

D weh mir, weh! Bat ich Euch denn nicht längst, Zu scheiden, Herr, zurückzugehn an Hof Und dort zu stören meiner Feinde Trachten. Allein Ihr bliebt. Seht, hier sind Eure Waffen, Der Helm, der Schild und dort der lange Speer, Ich sammle sie. — Doch ich vermag es nicht.

## König (zu Efther).

Sorg' du für jene Thörin, die sich zehn Mal In jedem Athemzuge widerspricht. Ich will an Hof; doch brauch' ich keiner Wassen; Mit offner Brust, mit unbewehrtem Arm Tret' ich in meiner Unterthanen Mitte Und frage: Wer sich aufzulehnen wagt? Sie sollen wissen, daß ihr Herr noch lebt Und daß die Sonne todt nicht, wenn es Abend, Daß sie am Morgen neu sich strahlend hebt. Du folgst mir, Garceran.

#### Garceran.

Seht mich bereit.

Efther.

Doch, Herr, was wird aus uns?

Nahel.

D, bleibt doch, bleibt!

König.

Das Schloß ist fest, der Kastellan bewährt,

Er wird Euch schützen mit dem eignen Leben. Denn fühl' ich gleich, daß ich, wie sehr, gesehlt, Soll Niemand drunter leiden, der, vertrauend Auf meinen Schutz, so Schutz als Fehl getheilt. Romm, Garceran! Vielmehr geh du voraus; Denn fänd' ich jene Stände noch versammelt, Von mir berusen nicht und nicht berechtigt, So müßt' ich strafen, und das will ich nicht. Drum heiß' sie schnell nur auseinandergehn. Und deinem Vater sag: War er mein Schützer Und mein Vertreter in der Knabenzeit, So weiß ich selber nun mein Recht zu schützen, Auch gegen ihn und gegen Jedermann.

Rahel (fich ihm nähernd).

Erlauchter Herr!

## König.

Laß jett! Ich brauche Kraft und festen Willen Und möchte nicht im Abschied mich erweichen. Ihr hört von mir, wenn ich mein Amt geübt; In welcher Art, und was die Zukunft bringt, Hüllt Dunkel noch und Nacht. Für jeden Fall Setz' ich mein Wort an euern Schirm und Schutz. Komm, Garceran! Mit Gott! Er sei mit euch! (Der König und Sarceran nach der linken Seite ab.)

#### Nahel.

Er liebt mich nicht, ich hab' es längst gewußt.

## Efther.

O Schwester! nutslos ist das späte Wissen, Das kommt, wenn uns der Schade schon belehrt. Ich warnte dich, du hast mich nicht gehört.

#### Rahel.

Er war so heiß und feurig im Beginn.

## Efther.

Nun gleicht er kühl die Uebereilung aus.

#### Nahel.

Was aber wird aus mir, die ich vertraut? Laß uns entfliehn!

## Efther.

Die Straßen sind besetzt, Das ganze Land in Aufruhr gegen uns.

#### Nahel.

So soll ich sterben denn, und bin noch jung Und möchte leben noch. Zwar leben nicht, Nein, todt sein unverwarnt und unverhofft. Der Augenblick des Sterbens nur erschüttert.

(Un Efthers Salfe.)

Unglücklich bin ich, Schwester, rettungslos!
(Nach einer Pause, mit von Schluchzen unterbrochener Stimme.)
Und ist das Halsband auch mit Amethysten,
Das du gebracht?

## Efther.

Es ist, mit Perlen auch, So hell wie deine Thränen und so reichlich.

#### Rahel.

Ich will es gar nicht sehn. Nur später etwa, Wenn unsre Haft sich dehnt zu längrer Zeit, Zerstreuung heischt das ew'ge Einerlei, Versuch' ich es und schmücke mich zum Tod. Doch sieh, wer naht? — Ha, ha, ha, ha! Fürwahr, Ist's unser Vater nicht? und zwar im Harnisch.

Ifaat, eine Sturmhaube auf dem Ropfe und einen Bruftharnisch unter seinem langen Rock, tommt von links.

#### Fsaak.

Ich bin's, ber Bater der ungerathnen Kinder,

Die meinen Tag verkürzen vor der Zeit. In Harnisch, ja! Droht denn der Mörder nicht? Schützt sich der Leib von selber vor dem Dolch? Ein unversehner Schlag zerschellt den Kopf. Auch dirgt der Harnisch mir die Wechselbriese, Die Taschen tragen das ersparte Gold; Das grad' ich ein und schütze Leib und Seele Bor Armuth und vor Tod. Und lacht ihr mein, So geb' ich euch den Fluch des Patriarchen, Der Isaak hieß, wie ich; ihn, mit der Stimme Des frommen Jakob und mit Esau's Händen, Nur mit verkehrtem Recht der Erstgeburt. Ich sorg' um mich. Was kümmert ihr mich länger!

Nahel.

Welch Geräusch?

Efther.

Man zieht die Brücken auf. Echutz und Gefängniß ist uns nun dieß Schloß.

Rahel.

Ein Zeichen, daß der König aus den Thoren. So eilt er fort! Wird er auch wiederkehren? Ich fürchte: Nein! Das Aeußerste befürcht' ich. (An Esthers Brust sinkend.) Und hab' ihn, Schwester, wahrhaft doch geliebt.

Der Borhang fällt.

# Vierter Aufzug.

Saal mit einem Thronfitze rechts im Vorbergrund.

Daneben in gleicher Reihe nach links laufend mehrere Stühle, auf denen acht oder zehn kastilische Standesherren sigen. Dem Thron zunächst Mauriquez de Lara, der aufgestanden ist.

## Manriquez.

So find wir benn in Trauer hier versammelt, Nur Wenige, sofern die kurze Frist, Verbunden mit der Nähe seines Sites, Die Möglichkeit zur Ankunft Jebem bot. Es finden Mehrere sich später ein; Doch jetzt schon heißt für voll uns zu erachten Die bringende, die allgemeine Noth, Die keinen Aufschub gönnt. Vor Allem fehlt In unserm ernsten Kreis Derjenige, In dessen hohem Recht nicht nur der Vorsitz, Selbst die Berufung steht zu solchem Rath, So daß halb rechtlos schon wir im Beginn. Deßhalb nun war ich, edle Herrn, bedacht, Bu laden unfrer Kön'gin Majestät, So schwer sie trifft der Inhalt der Besprechung, Zu nehmen ihren Sit bort unter uns; Damit wir wissen, daß nicht herrenlos, Daß nicht aus eigner Willfür wir versammelt.

Der Gegenstand nun unsers heut'gen Raths
Ist, hoff und fürcht' ich, Allen schon bekannt.
Es hat der König, unser hoher Herr,
Nicht hoch an Stand und Rang und Würde nur,
Nein, auch an Saben, so daß, schaun wir rückwärts
In unser Vorzeit aufgeschlagnes Buch,
Wir seines Gleichen kaum noch ein Mal sinden,
Nur daß die Kraft, der Hebel alles Guten,
Hat sie einmal vom Wege sich verirrt,
Den Fehler auch mit gleicher Stärke will —
Es hat der König sich vom Hof entsernt,
Verlockt von eines Weibes üpp'gem Sinn,
Was uns zu richten keineswegs geziemt. —
— Die Königin! —

Die Königin, von Doña Clara und einigen Damen begleitet, tritt von der rechten Seite auf, und nachdem sie den Standesherren, die sich erhoben haben, durch eine Handbewegung bedeutet, wieder ihre Plätze zu nehmen, setzt sie sich auf den Thronsessel.

> Manriquez..
> Erlaubt Ihr, hohe Frau? Königin (leise).

Fahrt fort!

#### Manriquez.

Ich wiederhole denn mein Früh'res: "Was uns zu richten keineswegs geziemt."
Doch rüftet sich der Maure an den Gränzen Und droht mit Krieg dem schwerbedrängten Land; Da ist des Königs Recht zugleich und Pflicht, Mit selbst berufnem und gewordnem Heer Entgegen sich zu stemmen der Gefahr. Allein der König sehlt. Zwar wird er kommen, Ich weiß. Wär' es auch nur, dieweil er zürnt Ob unserer Versammlung Eigenmacht. ľ

Doch bleibt der Grund, der ihn von uns entfernt, So kehrt er wieder in die alten Bande, Und wir sind eben, nach wie vor, verwaist. Beliebt?

(Die Rönigin bedeutet ihn, fortzufahren.)

Da muß vor Allem denn die Dirne fort. Da liegt denn manch ein Vorschlag etwa vor. Die Einen wollen sie mit Gold erkaufen, Die Andern sie gefangen aus dem Land In weit entlegenen Gewahrsam senden. Doch Gold hat auch der König, und ob sern, Die Macht weiß wohl zu sinden, was sie sucht. Ein dritter Vorschlag —

(ba die Rönigin aufgestanden ift)

Eble Frau, mit Gunst.

Ihr seid zu mild für unser hart Geschäft, Und Eure Güte, durch kein sestes Wollen Von Zeit zu Zeit gekräftigt und erneut, Hat unsern Herrn vielleicht zumeist entfernt. Ich tadle nicht, ich sage nur, was ist. Deßhalb begebt Euch nur der eignen Meinung. Zwar, wenn Ihr reden wollt, wohlan, so sprecht. Welch Blumen=Schicksal, welche Schmeichelstrase, Glaubt Ihr dem Fehl der Buhlerin gemäß?

Königin (leife).

Den Tob.

Manriquez.

Fürwahr?

Königin (bestimmter). Den Tob.

Manriquez.

Ihr hört's, ihr Herren!

Das war der dritte Antrag, den ich früher, Obgleich ein Mann, nicht auszusprechen wagte.

## Königin.

Ist denn die Che nicht das Heiligste, Da sie zu Recht erhebt, was sonst verboten, Und, was ein Abscheu jedem Wohlgeschaffnen, Aufnimmt ins Reich ber gottgefäll'gen Pflicht? Die andern Satzungen des höchsten Gottes Verstärken nur den Antrieb eines Guten; Doch was so stark, daß es die Sünde abelt, Muß mächt'ger sein, als jegliches Gebot. Dagegen hat nun dieses Weib gefrevelt. Währt aber meines Gatten Fehltritt fort, So war ich selbst in all der frühern Zeit Nur eine Sünderin, und nicht ein Weib. Und unser Sohn ein mißgeborner Auswurf, Sich selber Schande und ben Eltern Schmach. Seht Schuld Ihr in mir selbst, so tödtet mich. Ich will nicht leben, wenn mit Schuld befleckt. Dann mag er aus ben Königstöchtern rings Sich eine Gattin wählen, da nur Willfür, Nicht das Erlaubte wohlthut seinem Sinn. Doch ist dieß Weib der Schandfleck dieser Erde, So reinigt Euren König und sein Land. Ich schäme mich, daß ich vor Männern spreche, Und was kaum schicklich auch; doch zwingt die Noth.

## Manriquez.

Doch wird der König es, und wie ertragen?

## Königin.

Er wird wohl, weil er soll und darum muß. Auch bleibt ihm ja die Rache an den Mördern; Vor Allem treff' er mich in diese Brust. (Sie sett sich.) Mauriquez.

Es ist kein andrer Ausweg, muß ich sagen. Es sterben in der Schlacht die Ebelsten, Und eines bittern grauenhaften Tobs; Von Durst verschmachtend, unter Pferdeshufen In jedes Schmerzes schärferer Verdopplung, Als je ein Sünder auf dem Hochgericht. Die Krankheit rafft die Besten täglich fort, Gott geizt mit seiner Menschen Leben nicht; Und soll man ängstlich sein, ba wo sein Wort, Die heil'ge Ordnung, die er selbst gesett, Den Tob des Einen fordert, der gefrevelt. Wir wollen insgesammt ben König angehn, Ihn bitten, zu entfernen jenen Anstoß, Der ihn von uns und uns von ihm entfernt. Und weigert er's, bann walte blut'ges Recht, Bis wieder Eins der Fürst und das Gesetz, Und wir bann Beiben in bem Einen bienen.

Ein Diener kommt.

Diener.

Don Garceran.

Manriquez. Und wagt es der Verräther?

Sagt ihm —

Biener.

Im Auftrag Seiner Majestät. Manriquez.

Das ist ein Anderes, und wär's mein Todseind, Er hat mein Ohr, spricht er des Königs Worte.

Garcerau tritt ein.

Manriquez.

Sagt Euern Auftrag und dann? Gott befohlen.

#### Garceran.

Erlauchte Königin und Ihr, mein Bater,
Zugleich ihr Andern, dieses Landes Beste,
Ich fühl' am heut'gen Tag wie niemals sonst,
Daß das Vertraun, der Güter köstlichstes,
Und Leichtsinn, wenn auch keiner Schuld bewußt,
Verderblicher und lähmender als Schuld;
Da einen Fehltritt man denn doch verzeiht,
Der Leichtsinn aber alle stellt in Aussicht.
Und so, am heut'gen Tag, ob rein mich sühlend,
Steh' ich als ein Bemakelter vor Euch,
Den Unbedacht abbüßend meiner Jugend.

## Manriquez.

Davon ein ander Mal. Jett Euern Auftrag.

#### Garceran.

Der König löst burch mich den Landtag auf.

## Manriquez.

Und gab er denn, da er den Leichtsinn sandte, Nichts Festes ihm als Bürgschaft auf die Reise, Kein schriftlich Wort zumeist von seiner Hand?

#### Garceran.

Er folgt mir auf bem Fuß.

## Manriquez.

So viel genügt!

Und also lös ich in des Königs Namen Die Reichsversammlung auf. Ihr seid entlassen. Doch hört ihr meinen Wunsch und meinen Rath, So kehrt noch nicht zurück in eure Häuser, Vielmehr harrt in der Nähe, rings vertheilt, Bis klar, ob Don Alsonso unser Amt, Ob uns obliegt, das seine zu vertreten.

(Bu Garceran.)

Ihr aber, so gewandt in Fürstendienst,

Seid etwa Ihr zum Späher auch berufen, So meldet nur dem König, was ich rieth, Und daß die Stände in der That gelöst, Doch auch bereit, zur That sich zu vereinen.

#### Garceran.

Roch einmal benn im Angesicht von Allen Lehn' ich die Schuld ab dieses wirren Borgangs. Wie Zufall nur mich aus dem Lager brachte, War's Zufall, daß der König mich ersah, Dieß Mädchen vor des Bolkes Wuth zu schützen; Und was durch Warnung, Gegenred' und Gründe Ein Mann vermag, um Unrecht zu verhüten, Hab' ich versucht, ob fruchtlos freilich wohl. Verachtet mich, wenn's anders, als ich sage. Und Doña Clara, Ihr, die ihr mir bestimmt Durch unsrer Väter Wunsch, der auch der meine, Zu bergen braucht Ihr nicht Eu'r edles Haupt. Zwar Eurer würdig nicht — ich war's wohl nie — Doch minder würdig nicht als sonst und jemals, Steh' ich vor Euch und schwöre: Also ist's.

#### Manriquez.

Ist's also denn, und seid Ihr noch ein Mann, Seid ein Kastilier, tretet unter uns Und führt mit uns des Vaterlandes Sache. Ihr seid bekannt im Schlosse von Retiro, Der Hauptmann öffnet Euch, wenn Ihr's begehrt. Vielleicht ist solch ein Einlaß uns von Nöthen, Wenn taub der König, unser hoher Herr.

#### Garceran

Nichts gegen meinen König, meinen Herrn.

#### Manriquez.

Ihr habt die Wahl. Folgt jetzt nur diesen Andern, Vielleicht kommt Alles besser, als man glaubt. Diener, bon links eintretend.

Diener.

Des Königs Majestät!

Manriquez

(zu den Ständen, auf die Mittelthür zeigend). Nur hier hinaus!

(Bu ben Dienern.)

Und ihr setzt diese Stühle an die Wand. Nichts soll ihn mahnen, daß man hier getagt.

Königin

(bie bom Thron gefliegen).

Es wankt mein Knie, und mir steht Niemand bei!

Manriquez.

Die Kraft war mit der Sitte sonst vereint, Doch wurden sie in jüngster Zeit sich seind. Die Kraft blieb bei der Jugend, wo sie war, Die Sitte sloh zum altergrauen Haar. Nehmt meinen Arm. Wie schwankend auch die Schritte: Die Kraft entstoh, doch treulich hielt die Sitte. (Er sührt die Königin nach rechts ab. Die Stände mit Garceran haben sich durch die Mittelthür entsernt.)

Der Rönig tommt von der linken Seite, hinter ihm fein Rnappe.

König.

Der Braune, sagst du, hinkt? Nun, es ging scharf, Doch hab' ich seiner fürder nicht von Nöthen. Laß ihn am Zügel sühren nach Toledo, Dort stellt ihn Ruh als beste Heilung her. Ich selber will an meiner Gattin Seite In ihrer Kutsche mich dem Volke zeigen, Auf daß es glaubt, was es mit Augen sieht, Daß abgethan der Zwist und die Zerwürsniß. (Der Knappe ab.)

Ich bin allein. Kommt Niemand mir entgegen? Nur kahle Wand und schweigendes Geräth. Hier haben sie vor Kurzem, scheint's, getagt. D, diese leeren Stühle sprechen lauter, Ms Jene, die drauf saßen, es gethan. Allein was soll das Grübeln und Betrachten; Gut machen heißt es: Damit fang' ich an. Hier geht's hinein zu meiner Frau Gemächern, Betret' ich benn den unwillkommnen Weg.

(Er nabert fich der Seitenthur rechts.)

Allein die Thür versperrt! — Holla, da drinnen, Der König ist's, ber Herr in biesem Haus, Für mich gibt's hier kein Schloß und keine Thür.

Eine Rammerfrau tritt aus ber Thur.

König.

Versperrt ihr euch?

Kammerfrau.

Die Kön'gin, Majestät -(ba ber Ronig mit ftarten Schritten bin und ber geht) Die innre Thür auch hat sie selbst verschlossen.

#### König.

Eindringen will ich nicht. Sagt ihr benn an, Ich sei zurück und lasse sie entbieten — Vielmehr sagt: bitten, wie ich's jest gesagt.

(Die Rammerfrau geht.)

#### König

(dem Throne gegenüber). Du hoher Sit, die andern überragend, Gib, daß wir niedriger nicht sei'n als du, Auch ohne jene Stufen, die du leihst, Das Maß einhalten Deß, was groß und gut.

#### Die Rönigin tommt.

König

(ihr mit ausgestreckter Hand entgegen gehend). Lenore, sei gegrüßt!

Königin. Seid uns willfommen! König.

Und nicht die Hand?

Königin. Ich freu' mich, Euch zu sehn. König.

Und nicht die Hand?

Königin

.(in Thranen ausbrechend).

O Gott und Bater!

König.

Lenore, diese Hand ift nicht verpestet. Bieh' ich in Krieg, wie ich benn soll und muß, So wird fie Feindes Blut vollauf bedecken, Doch klares Wasser tilgt die Makel aus, Und rein werd' ich sie bringen zum Willkomm. Das Wasser nur der körperlichen Dinge Hat für die Seelen geiftigen Ersat. Du bist als Christin glaubensstark genug, Der Reue zuzutrauen solche Macht. Wir Andern, die auf Thätigkeit gestellt, Sind so bescheibnem Mittel nicht geneigt, Da es die Schuld nur wegnimmt, nicht den Schaden, Ja, halb nur Furcht ist eines neuen Fehls. Wenn aber begres Wollen, freudiger Entschluß Für Gegenwart und für die Zukunft bürgt, So nimm's, wie ich es gebe, wahr und ganz.

## Königin

(beide Sande hinhaltend).

D Gott, wie gern.

## König.

Nicht beide Hände! Die Rechte nur, obgleich dem Herzen ferner, Sibt man zum Pfand von Bündniß und Vertrag, Vielleicht um anzudeuten, nicht nur das Gefühl, Das seinen Sitz im Herzen aufgeschlagen, Auch der Verstand, des Menschen ganzes Wollen Muß Dauer geben Dem, was man versprach; Denn wechselnd wie die Zeit ist das Gefühl, — Was man erwogen, bleibt in seiner Kraft.

## Königin

(die Rechte bietend).

Auch Das! Mein ganzes Selbst.

## König.

Die Hand, sie zittert.

(Sie loslaffend.)

Ich will dich nicht mißhandeln, gutes Weib. Und glaube nicht, weil minder weich ich spreche, Daß minder ich drum weiß, wie groß mein Fehl, Und minder ich verehre deine Güte.

## Königin.

Verzeihn ist leicht. Begreifen ist viel schwerer. Wie es nur möglich war? Ich fass' es nicht.

## König.

Wir haben bis vor kurz gelebt als Kinder, Als solche hat man einstens uns vermählt, Und wir, wir lebten fort als fromme Kinder; Doch Kinder wachsen, nehmen zu an Jahren, Und jedes Stufenalter der Entwicklung, Es kündet an sich durch ein Unbehagen, Wohl öfters eine Krankheit, die uns mahnt, Wir sei'n dieselben und zugleich auch Andre, Und Andres zieme sich im Nämlichen. So ist's mit unserm Innern auch bestellt, Es dehnt sich aus, und einen weitern Umfreis Beschreibt es um den alten Mittelpunkt. Solch eine Krankheit haben wir bestanden; Und sag' ich: wir, so mein' ich, daß du selbst Nicht unzugänglich seist bem innern Wachsthum. Laß uns die Mahnung stumpf nicht überhören! Wir wollen fünftighin als Kön'ge leben, Denn, Weib, wir find's. Uns nicht ber Welt verschließen Noch Allem, was da groß in ihr und gut; Und wie die Bienen, die mit ihrer Ladung Des Abends heim in ihre Zellen kehren, Bereichert durch des Tages Vollgewinn, Uns finden in dem Kreis der Häuslichkeit, Nun doppelt süß durch zeitliches Entbehren.

# Königin.

Wenn du's begehrst, ich selbst vermiss' es nicht.

## König.

Du wirst's vermissen dann in der Erinnrung, Wenn du erst hast, woran man Werthe mißt. Nun aber laß Vergangnes uns vergessen! Ich liebe nicht, daß man auf neuer Bahn Den Weg versperre sich durch Dieß und Das, Durch das Gerümpel eines frühern Zustands. Ich spreche mich von meinen Sünden los, Du selbst bedarfst es nicht in deiner Reinheit.

## Königin.

Nicht so, nicht so! D, wüßtest du, mein Gatte, Was für Gedanken, schwer und unheilvoll, Den Weg gefunden in mein banges Herz.

## König.

Wohl etwa Rachsucht gar? Nun, um so besser, Du fühlst dann, daß Verzeihen Menschenpflicht Und Niemand sicher ist, auch nicht der Beste. Wir wollen uns nicht rächen und nicht strafen; Denn jene Andre, glaub, ist ohne Schuld, Wie's die Gemeinheit ist, die eitle Schwäche, Die nur nicht widersteht und sich ergibt. Ich selber trage, ich, die ganze Schuld.

## Königin.

D, laß mich glauben, was mich hält und tröstet. Der Mauren Bolk und All, was ihnen ähnlich, Geheime Künste üben sie, verruchte, Mit Bildern, Zeichen, Sprüchen, bösen Tränken, Die in der Brust des Menschen Herz verkehren Und ihrem Willen machen unterthan.

# König.

Umgeben sind wir rings von Zaubereien, Allein wir selber sind die Zauberer. Was weit entsernt, bringt ein Gedanke nah, Was wir verschmäht, scheint andrer Zeit uns hold, Und in der Welt voll offenbarer Wunder Sind wir das größte aller Wunder selbst.

## Königin.

Sie hat dein Bild.

## König.

Sie soll es wieder geben, Und heften will ich's sichtlich an die Wand Und drunter schreiben für die späten Enkel: Ein König, der an sich nicht gar so schlimm, Hat seines Amts und seiner Pflicht vergessen; Gott sei gedankt, daß er sich wieder fand.

## Königin.

Allein du selber trägst an beinem Hals —

## König.

Ja so! ihr Bild? Ward bir Das auch schon kund? (Nimmt das Bild mit der Kette vom Halse und legt es auf den Tisch rechts im Vordergrund.)

Eo leg' ich es benn hin, und mög' es liegen, Ein Blitz, der nicht mehr schädlich nach dem Donner. Das Mädchen aber selbst, sie sei entsernt!

Mag denn mit einem Mann sie ihres Volks — (von vorn nach rüdwärts auf und abgehend, in Absähen siehen bleibend)

Ob Das zwar nicht. — Die Weiber dieses Stamms Sind leidlich, gut sogar — Allein die Männer Mit schmutzger Hand und engem Wuchersinn, Ein Solcher soll das Mädchen nicht berühren.

Am Ende hat sie Bessern angehört. —

Allein was kümmert's uns? — Ob so, ob so,
Wie nah, wie fern! Sie mögen selber sorgen.

## Königin.

Doch wirst du stark auch bleiben, Don Alfonso?

## König

(ftehen bleibend).

Sieh nur, du hast das Mädchen nicht gekannt. Nimm alle Fehler dieser weiten Erde, Die Thorheit und die Eitelkeit, die Schwäche, Die List, den Trotz, Gefallsucht, ja, die Habsucht, Vereine sie, so hast du dieses Weib. Und wenn statt Zauber räthselhaft du's nennst, Daß jemals sie gesiel, so stimm' ich ein Und schämte mich, wär's nicht natürlich wieder. (Geht auf und nieder.)

#### Königin.

D, nicht natürlich, glaube mir, mein Gatte.

# Ronig (fteben bleibend).

Ein Zauber endlich ist, er heißt Gewohnheit, Der Anfangs nicht bestimmt, doch später festhält; Von Dem, was störend, widrig im Beginn, Abstreift den Eindruck, der uns nicht genehm, Das Fortgesetzte steigert zum Bedürfniß. Ist's leiblich doch auch anders nicht bestellt, Die Kette, die sie trug — und die nun liegt, Auf immer abgethan — so Hals als Brust, Sie haben an den Eindruck sich gewöhnt,

(sich schüttelnd)

Und fröstelnd geht's mir durch die leeren Räume. Ich will mir eine andre Kette wählen. Der Körper scherzt nicht, wenn er warnend mahnt. Und damit nun genug!

Doch daß ihr blutig Euch rächen wolltet an der armen Thörin, Das war nicht gut.

(Zum Tisch tretend.)

Denn sieh nur diese Augen — Nun ja, die Augen — Körper, Hals und Wuchs, Das hat Gott wahrlich meisterhaft gefügt; Sie selber machte später sich zum Zerrbild. Laß Gottes Werk in ihr uns denn verehren, Und nicht zerstören, was er weise schuf.

Königin.

Berühr es nicht!

## König.

Schon wieder denn der Unsinn! Und wenn ich's nehme wirklich in die Hand, (er hat das Bild auf die Hand gelegt) Bin ich ein Andrer drum? Schling' ich die Kette Aus Scherz, um dein zu spotten, um den Hals, (er thut's) Das Bild, das dich erschreckt, im Busen bergend, Bin wieder ich Alfonso, der es einsieht, Daß er gefehlt, und der den Fehl verdammt. Drum sei's des Unsinns endlich doch genug. (Er entsernt sich vom Tisch)

Königin.

Allein —

١

König

(wild nach ihr blidend).

Was ist?

Königin. D Gott im Himmel!

König.

Erschrick nicht, gutes Weib. Doch sei vernünftig Und wiederhole mir nicht stets Dasselbe, Es mahnt zuletzt mich an den Unterschied.

(Auf den Tisch, bann auf seine Bruft zeigend.) Dort jenes Mädchen — zwar jetzt ist sie hier — War thöricht sie, so gab sie sich als solche Und wollte klug nicht sein, noch fromm und sittig. Das ist die Art ber tugendhaften Weiber, Daß ewig sie mit ihrer Tugend zahlen. Bist du betrübt, so trösten sie mit Tugend, Und bist du froh gestimmt, ist's wieder Tugend, Die dir zuletzt die Heiterkeit benimmt, Wohl gar die Sünde zeigt als einz'ge Rettung. Was man die Tugend nennt, sind Tugenden, Verschieben, mannigfalt nach Zeit und Lage, Und nicht ein hohles Bild, das ohne Fehl, Doch eben drum auch wieder ohne Vorzug. Ich will die Kette nur vom Halse legen, Denn sie erinnert mich -

Und bann, Lenore,

Daß du mit den Basallen dich verbündet,
Das war nicht gut, war unklug, widrig.
Wenn du mir zürnst, bist du in deinem Recht;
Doch diese Männer, meine Unterkanen,
Was wollen sie? Bin ich ein Kind, ein Knabe,
Der noch nicht weiß, was er sich selber schuldet?
Des Reiches Sorge theilen sie mit mir,
Und gleiche Sorge, weiß ich, ist mir Pflicht.
Doch ich, Alsonso, ich, der Mensch, der Mann
In meinem Haus, in meinem Sein und Wesen,
Schuld' ich des Reiches Männern Rechenschaft?
Nicht so! Und hört' ich nichts als meinen Zorn,
Ich kehrte rasch zurück, woher ich kam,
Nur um zu zeigen, daß nicht ihrem Urtheil,
Nicht ihrer Billigung ich unterthan.

(Nach vorn tretend und mit dem Fuß auf den Boden stampfend.) Und endlich dieser Alte, Don Manriquez, Wenn er mir Vormund war, ist er es noch?

Don Manriquez erscheint in der Mittelthür. Die Königin zeigt mit gerungenen Händen nach ihrem Gatten. Manriquez zieht sich mit einer beruhigenden Bewegung beider Hände zurud.

## König.

Erkühnt er sich, dem König vorzuschreiben Die hausgebacknen Lehren seiner Weisheit? Wohl gar zu heimlicher, verwegner That —?

(In der Quere der Bühne auf und nieder gehend.)
Ich will Das untersuchen, ich, als Richter,
Und zeigt sich eine Spur nur von Vergehn,
Von frevelhafter Absicht oder That,
Ie näher mir der Schuldige, ja nächst,
Nur um so härter büß er sein Erkühnen.
Nicht du, Lenore, nein, du bist entschuldigt.
(Die Königin hat sich während des Letzen leise durch die Seitenthür rechts entsernt.)

Wo ging sie hin? So läßt man mich allein? Bin ich der Thor in meinem eignen Haus? (Er nähert sich der Seitenthür rechts.)

Ich will zu ihr! — Die Thür verschlossen?
(Die Thür mit einem Fußtritt sprengend.)

Auf!

So nehm' ich mir im Sturm mein häuslich Glück. \_ (Er geht hinein.)

Don Manriquez und Garceran erscheinen in der Mittelthur. Letterer macht einen Schritt über die Schwelle.

Manriquez.

Willst du mit uns?

Garceran. Mein Bater! Manriquez.

Willst du nicht?

Die Andern sind voran, folgst du? Garceran.

Ich folge.

(Sie ziehen fich gurud, die Thure geht zu.)

Paufe. — Der Rönig tommt jurud. In der Stellung eines Horchenden.

König.

Hörch wieder! — Es ist nichts, und Alles stille — Die Zimmer meiner Gattin leer, verlassen; Rückehrend aber, in der Erkerstube, Vernahm ich Lärm von Wagen und von Rossen, In reißendem Galopp das Weite suchend. Bin ich allein? — He, Garceran! Reinero!

Der Rnappe tommt aus der Seitenthur links.

König.

Was ist? Was geht hier vor?

## Knappc.

Erlauchter Herr,

Das Schloß ist menschenleer; Ihr selbst und ich Zur Zeit die einzig lebenden Bewohner.

König.

Die Königin?

Knappe.

Verließ das Schloß zu Wagen.

König.

Schon nach Tolebo benn zurück?

Anappe.

Ich weiß nicht.

Allein die Herren —

König. Welche Herrn?

Knappe.

Die Stände,

Die sich gesammt auf ihre Pferde schwangen, Sie nahmen ihren Weg nicht nach Tolebo, Vielmehr den Weg, auf dem Ihr selber kamt.

König.

Ha! nach Retiro? Fällt's wie Schuppen boch Von meinen sehenden und blinden Augen! Das ist der Mord! Sie gehen, sie zu tödten. Mein Pferd! Mein Pferd!

Knappe.

Das Eure, hoher Herr,

Ward als gelähmt, wie selber Ihr befahlt. König.

Nun benn ein anbres, Garcerans, bas beine.

Knappe.

Man hat die Pferde sämmtlich weggebracht,

Mit sich geführt, vielleicht gejagt ins Freie. Die Ställe sind geleert, sowie das Schloß.

König.

Sie denken, mich zu überholen. Fort!

Schaff mir ein Pferd, und wär's ein Ackegaul,
Es soll ihm Flügel leihen meine Rache.

Und wenn's geschah? — Dann, guter Gott, dann gib,
Daß ich nicht als Thrann, daß ich als Mensch
Die Schuld bestrafe und die Schuldigen.

Schaff mir ein Pferd! Sonst bist du einverstanden
Und zahlst mit deinem Kopf, wie Alle,

(an der Thür stehen bleibend, mit hestiger Bewegung)

Alle!

(Er eilt fort.)

Der Borhang fällt.

# Fünfter Aufzug.

Saal im Schlosse von Retiro, mit einer Mittels und zwei Seitenthüren. Ueberall Zeichen der Zerstörung. Links im Vorgrunde ein umgestürzter Puttisch mit zerstreutem Geräthe. Rechts im Hintergrunde ein gleichfalls umgeworfener Tisch, darüber ein Gemälde, halb aus dem Rahmen herausgerissen. In der Mitte des Gemachs ein Stuhl. Es ist dunkel.

Von außen hinter der Mittelwand Geräusch von Stimmen, Fuß= tritte und Waffengeklirr.

Stimmen von außen.

Es ist genug!

Das Zeichen tönt!

Zu Pferde!

(Die Stimmen und die Fußtritte entfernen fic.)

Pause. — Dann kommt der alte Jsaak aus der Seitenthüre rechts, einen nachschleifenden Teppich über den Kopf gestülpt, den er später fallen läßt.

Isaak.

Sie sind nun fort? — Ich höre nichts.
(Zurücktretend.)

Doch ja! —

Nein, wieder nichts. Ich habe mich versteckt, Als sie nach Räuberart das Schloß durchsuchten. Am Boden lag ich, in mich selbst gekrümmt, Und diese Decke war mir Dach und Schirm. Doch nun wohin? — Was ich erspart, erworben, Hab' ich vorlängst im Garten eingescharrt; Das hol' ich später, wenn der Lärm vorüber. — Wo ist die Thür? Wie rett' ich meine Seele?

Efther tritt aus ber Thure links.

Isaak.

Wer kommt? Weh mir!

Esther. Seid Ihr's? Faak.

Bist du es, Rahel?

Efther.

Wie meinst du? Rahel? Esther bin ich nur.

Isaak.

Nur, sagst du, nur? Du, meine einz'ge Tochter, Die einz'ge, weil die beste.

Efther.

Sag vielmehr:

Die beste, weil die einz'ge. Alter Mann, So weißt du nicht vom heut'gen Ueberfall, Und weißt du nicht, wem all ihr Wüthen galt?

Isaak.

Ich weiß es nicht und will es auch nicht wissen, Ift Rahel doch entflohn, in Sicherheit. D, sie ist klug — Gott meiner Bäter! Was suchst du mich, mich armen alten Mann, Und sprichst zu mir aus meiner Kinder Munde? Ich aber glaub' es nicht. Es ist nicht. Nein. (Er sinkt am Stuhle in der Mitte der Bühne nieder, das Haupt das gegen lehnend.)

## Efther.

So sei benn stark burch seige Furchtsamkeit. Doch schelt' ich Andre, was ich selber war. Als sie nun kamen und, vom Schlaf erwacht, Ich hin zur Hülse meiner Schwester eilte Ins letzte ferne, innerste Gemach, Da fast mich Einer an mit starker Hand Und schleubert mich zu Boden. Und ich Feige, Ich siel in Ohnmacht, als es galt, Mein Leben für die Schwester hinzugeben, Zu sterben wenigstens zugleich mit ihr. Als ich erwachte, war die That geschehn, Vergebens jedes Mittel der Belebung. Da konnt' ich weinen und die Haare rausen; Das ist die rechte Feigheit, Weiberart.

## Isaak.

Sie sagen Dieß und Das. Ich aber glaub's nicht.

## Efther.

Leih deinen Stuhl zum Sitzen, alter Mann; (Sie rudt den Stuhl nach vorne.)

Die Glieder werden schwach mir unterm Leib. Hier will ich bleiben und will Wache halten.

(Sett sich.)

Vielleicht, daß Einem dünkt der Mühe werth, Die Stoppeln zu verbrennen nach der Ernte, Und kommt zurück und tödtet, was noch übrig.

## Isaak (am Boden).

Mich nicht! mich nicht! Hier kommt schon Einer. Horch! Nein, Viele! — Schütze mich, ich flieh' zu dir. (Er flieht zu ihrem Stuhl, wo er sich am Boden niederkauert.)

## Esther.

مک رہے

Ich will Euch hüten, einer Mutter gleich, Des altergrauten Vaters zweite Kindheit, Und kommt der Tod, so sterbt Ihr kinderlos, Ich geh' voran und folge meiner Schwester.

In der Mittelthur erscheint der König mit seinem Knappen, der eine Fadel tragt.

## König.

Dring' ich noch weiter vor? Begnüg' ich mich Mit Dem, was ich schon weiß, eh ich's gesehn? Das ganze Schloß, zerstört, verheert, verwüstet, Ruft mir aus allen Winkeln gellend zu: Es ist zu spät, der Gräuel ist geschehn. Und Deß trägst du die Schuld, verruchter Zaudrer, Wenn etwa gar nicht einverstanden auch. Allein du weinst, und Thränen lügen nicht. Sieh her, ich weine auch. Allein, aus Wuth, Aus unbefriedigter Begier nach Rache. Steck beine Fackel hier in biesen Ring Und geh ins Dorf, versammle die Gemeinde, Heiß' sie mit Waffen, wie's der Zufall beut, Sich stellen hier im Schloß. Ich selbst entbiete, Wenn's Morgen erst, durch Schreiben rings mein Volk, Der Arbeit Kinder und der harten Mühn. An ihrer Spite will ich rächend gehn Und brechen all die Schlösser jener Großen, Die, Diener halb, und halb auch wieder Herrn, Sich selber dienen und den Herren meistern: Beherrscher und Beherrschte — also sei's. Und jene Zwitter tilg' ich rächend aus, Die stolz auf Blut, auf das in ihren Abern Und auf das fremde, wenn's ihr Schwert vergoß. Laß hier bein Licht und geh! Ich bleib' allein. Ich brüte die Geburten meiner Rache. (Der Diener ftedt feine Fadel in den Ring neben ber Thure und entfernt sich.)

## König

(einen Schritt nach vorn machend). Was regt sich dort? Ist hier noch Leben übrig? Gebt Antwort!

Isaak.

Gnädiger Herr Missethäter, Verschont uns, edler Mörder!

König.

Du bist's, Alter? Erinnre mich nicht dran, daß sie dein Kind; Es minderte ihr Bild in meiner Seele.

Und du bist Esther, nicht?

Efther.

Ich bin es, Herr.

König.

Und ist's geschehn?

Esther.

Es ist.

König.

Ich wußt' es wohl,
Seit ich das Schloß betrat. Drum keine Klagen.
Glaub, das Gefäß ist voll; was man noch zugießt,
Fließt ab vom Rand und schwächt des Inhalts Gist. Als ich noch lebte, wollt' ich sie verlassen,
Nun, da sie todt, verläßt sie nimmer mich.
Und dieß ihr Bild auf dieser meiner Brust,
Es gräbt sich ein und schlägt nach innen Wurzel.
Denn war nicht selber ich's, der sie getödtet?
Blieb sie mir fern, sie spielte noch, ein Kind,
Sich selbst zur Lust und Anderen zur Freude.
Bielleicht — ob Das zwar nicht. Ich sage Nein!
Kein Andrer durste ihre Hand berühren Und Niemands Lippen nahen ihrem Mund. Kein frecher Arm — sie war des Königs Eigen, Ob nie gesehn, gehörte sie doch mir, Der Reize Macht dem Herrscher auf dem Thron.

Isaak.

Spricht er von Rahel?

Efther.

Wohl, von Eurer Tochter. So sehr der Schmerz verlornen Werth verdoppelt, Sag' ich Euch doch, Ihr schlagt zu hoch sie an.

König.

Meinst du? Ich sage dir, sie sind nur Schatten, Ich, du und jene Andern aus der Menge; Denn bist du gut, hast du es so gelernt, Und din ich ehrenhaft, ich sah's nicht anders; Sind jene Andern Mörder, wie sie's sind, Schon ihre Väter waren's, wenn es galt. Die Welt ist nur ein ew'ger Wiederhall, Und Korn aus Korn ist ihre ganze Ernte. Sie aber war die Wahrheit, ob verzerrt, All, was sie that, ging aus aus ihrem Selbst, Urplötzlich, unverhofft und ohne Beispiel. Seit ich sie sah, empfand ich, daß ich lebte, Und in der Tage trübem Einerlei War sie allein mir Wesen und Gestalt.

So wie man sagt, daß in Arabiens Wüsten Der Wandrer, der sich lang im Sand geplagt, Der Sonne Brand ertragen glühnden Haupts, Mit Einem Mal ein blühend Eiland trifft, Umbrandet von der See der trocknen Stellen, Da blühen Blumen, winkt der Bäume Schatten, Der Kräuter Hauch steigt mildernd in die Luft

Und wölbt sich unter'm Himmel als ein zweiter. Iwar ringelt sich die Schlange unterm Busch, Ein reißend Thier, von gleichem Durst gequält, Fand etwa seinen Weg zur kühlen Quelle; Doch jubelt auch der Wandrer, wegemüd, Und saugt mit gier'gem Mund den Labetrank Und wirst sich in des Grases üpp'gen Wuchs. Den üpp'gen Wuchs. Fürwahr! Ich will sie sehn, Noch einmal jenen stolzen Bau der Glieder, Den Mund, der Athem sog und Leben hauchte Und der, nunmehr auf immerdar verstummt, Mich anklagt, daß ich sie so schlecht beschütt.

## Esther.

Thu's nicht, o Herr! Da's nun geschehn, Laß es geschehen sein. Laß uns den Jammer, Du trenne nicht dich, Herr, von deinem Volk.

## König.

Meinst du? Ich bin der König, weißt du wohl? Nicht nur an ihr, an mir hat man gefrevelt. Gerechtigkeit und Strafe jeder Schuld Hab' ich geschworen an dem Krönungstag Und will es halten bis an meinen Tod. Dazu muß ich mich stärken, mich verhärten; Dann Alles, was dem Menschen hoch und werth, Wird man entgegenstellen meinem Grimm: Erinnerung aus meiner Knabenzeit, Des Mannes erste bräutliche Begegnung, Die Freundschaft und die Dankbarkeit, die Milbe; Mein ganzes Leben, schroff in Eins geballt, Wird mir genüberstehn in Waffenrüstung Und mich zum Kampfe fordern mit mir selbst, Drum muß ich von mir felbst mich erft entfernen. Ihr Bild, wie es vor mir steht hier und bort,

Ź.

An jeder Wand, in dieser, jener Ecke, Zeigt mir sie nur in ihrer frühern Schönheit, Mit ihren Schwächen, die so reizend auch. Ich will sie sehn, zerstört, versehrt, mißhandelt; Versenken mich im Gräuel ihres Anblicks, Vergleichen jedes Blutmal ihres Leibes Mit ihrem Abbild hier auf meiner Brust Und lernen Unmensch sein genüber Gleichen.

(Da Efther aufgestanden ift.)

Sprich mir kein Wort! Ich will! Und diese Fackel Soll mich begleiten, flammend wie ich selbst, Nur leuchtend, weil zerstörend und zerstört. Sie ist in jenem letzten innern Zimmer, Wo ich so oft —?

#### Efther.

Sie ist, sie war, sie bleibt.

#### König

(hat die Fadel ergriffen).

Mir däucht, ich sehe Blut auf meinem Weg. Es ist der Weg zum Blut. — D Nacht der Gräuel! (Er geht in die Seitenthüre links.)

Isaak.

Wir sind im Dunkeln.

#### Esther.

Wohl im Dunkel rings,

Umgeben von des Unglücks grauser Nacht. Allein der Tag bricht an. Laß mich versuchen, Ob ich die Glieder trage bis dahin.

(Sie tritt zum Fenster und zieht den Vorhang.) Der Morgen dämmert schon, sein bleicher Schein Schaut, wie entsetzt, die Gräuel der Zerstörung, Den Unterschied von Gestern und von Heut.

(Auf die am Boden zerstreuten Schmudsachen blidend.)

Grillparger, Berte. VII.

Da liegen sie, die Trümmer unsres Glücks, Der bunte Tand, um dessentwillen wir, Ja wir, nur wir — nicht Er, der dort sich Schuld gibt — Die Schwester opferten, dein thöricht Kind. All, was geschieht, ist Recht. Wer sich beklagt, Verklagt sich selbst und seine eigne Thorheit.

#### Praak

(der sich in den Stuhl gesetzt hat). Hier will ich sitzen. Seit der König da, Fürcht' ich sie nicht und Alle, die noch kommen.

Die Mittelthüre öffnet sich, Manriquez und Garcerau, hinter ihnen die Rönigin, ihr Rind an der Hand führend, und mehrere Große treten ein.

#### Manriquez.

Kommt hier herein und stellt zunächst euch auf. Wir haben an dem König uns versündigt, Das Gute wollend, aber nicht das Recht. Wir wollen uns dem Rechte nicht entziehn.

### Efther

(auf der andern Seite, eines Rucks den umgestürzten Tisch ausbehend). Verwüstung, ordne dich! Laß sie nicht glauben, Daß wir erschrocken ober daß wir feig.

#### Königin.

Hier sind sie, jene Andern.

#### Manriquez.

Immerhin!

Sie traf bereits, was uns vielleicht bedroht. Stellt euch in Reih und Ordnung, wenn's beliebt.

#### Königin.

Mich laßt voran, ich bin die Schuldigster Manriquez.

Nicht also, edle Frau! Ihr spracht das Wort,

Doch als es kam zur That, habt Ihr gezittert, Euch widersetzt und Schonung anbesohlen, Obgleich umsonst; denn Noth war uns Gebot. Auch wünscht' ich nicht, daß sich sein erster Grimm Entlüde auf die Häupter, die uns hoch, Zunächst nach ihm die Hoffnung unsers Throns. Ich selber that's, zwar nicht mit meiner Hand, Allein mit Rath, mit furchtbar ernstem Mitseid. Ich trete vor Euch hin. Und du, mein Sohn, Haft du den Muth, als Mann auch zu vertreten, Was du gehindert nicht, wenn nicht gefördert, So daß dein Streben, wieder gut zu machen, Und deine Rücksehr selbst nicht ohne Schuld?

#### Garceran.

Seht mich bereit. Ich tret' an Eure Seite, Und treffe mich des Königs erster Zorn.

Efther (herüberrufend).

Ihr dort, obgleich ihr Mörder seid gesammt Und würdig jeden Tods und jeder Strafe; Genug des Unheils ist bereits geschehn, Ich wünschte nicht die Gräuel noch vermehrt. Der König ist dort drin bei meiner Schwester, Und vorher schon ergrimmt, wird ihn ihr Anblick Aufstacheln zu vermehrter, neuer Wuth. Auch dauert mich das Weib dort und ihr Kind, Unschuldig halb, und halb auch selbst nur schuldig. Drum geht, weil es noch Zeit. Begegnet nicht Dem Kächer, der zum Kichter noch zu heiß.

### Manriquez.

Weib, wir sind Christen.

Efther.

Run, ihr habt's gezeigt. Ich lobe mir die Jüdin, weiß es Gott!

#### Manriquez.

Mls solche abzubüßen auch bereit,
Was wir gesehlt, uns willig unterwersend.
Legt eure Schwerter ab. Hier ist das meine.
Die Wehr an Mannes Seite spricht von Schutz.
Schon unsre Anzahl streitet mit der Demuth,
Sie theilt die Schuld, die doch in Jedem ganz.
(Alle haben die Schwerter vor Manriquez auf den Boden gelegt.)
So harren wir. Vielmehr geh Einer hin,
Und trete fördersamst den König an:
Des Landes Noth erheischt, daß er sich fasse,
Ob so, ob so, und wär's auch nur bereuend
Zu rasche That, von der wir selbst das Opfer.
Geh du, mein Sohn!

#### Garceran

(der einige Schritte gemacht hat, umtehrend). Seht hier ben König selbst.

Der König stürzt aus dem Seitengemache. Rach ein Paar Schritten wendet er sich um und sieht starr nach der Thure.

### Königin.

D Gott im Himmel!

#### Manriquez.

Ruhig, gnäd'ge Frau.

(Der König geht nach vorn. Er bleibt mit untergeschlagenen Armen vor Isaak stehen, der wie schlummernd im Sessel liegt. Darauf geht er nach dem Vorgrund.)

#### Esther (zu Raak).

Schau, beine Feinde zittern. Freust du dich? Ich nicht. Die Todte wacht doch nimmer auf. (Der König, im Vorgrunde, betrachtet seine beiden Hände und streift daran, wie reinigend, mit der einen über die andere. Hierauf diesselbe Bewegung über den Oberleib. Zuletzt fährt er nach dem Halse, die Hände um den Umtreis desselben bewegend. In dieser letzten Stellung, die Hände noch immer am Halse, bleibt er stehen und sieht starr vor sich hin.)

### Manriquez.

Erlauchter Fürst und König! Gnäd'ger Herr! König (emporfahrend).

Ihr seid's. Ihr kommt zurecht. Euch sucht' ich eben; Und Alle. Ihr erspart mir manche Müh.

(Er tritt vor fle bin, fle mit zornigen Bliden meffenb.)

#### Manriquez

(auf die am Boden liegenden Waffen zeigend).

Wir haben unfre Wehr von uns gelegt —

König.

Ich sehe Schwerter. Kommt ihr, mich zu tödten? Vollendet euer Werk. Hier meine Brust.

(Er öffnet fein Rleid.)

Königin.

Er hat's nicht mehr!

König.

Wie meint Ihr, schöne Frau?

Königin.

Das bose Bild ist fort von seinem Halse.

König.

Ich gehe, es zu holen.

(Er macht ein paar Schritte gegen die Seitenthüre und bleibt stehen.)

Königin.

Gott, noch immer!

#### Manriquez.

Wir wissen wohl, wie sehr wir, Herr, gesehlt; Vor Allem: nicht der Rücksehr zu dir selbst, Dir selbst und deinem edlen Sinn vertrauend; Allein die Zeit war dringender als wir. Es bebt das Land. Der Feind an unsern Gränzen, Er. fordert auf zu Wehr und Widerstand.

König.

Und Feinde muß man strafen, oder nicht?

Ihr mahnt mit Recht; umringt bin ich von solchen. He, Garceran!

Garceran.

Meint Ihr mich, hoher Herr? König.

Ich meine dich. Du hast mich zwar verrathen, Allein du warst mein Freund. Komm her zu mir. Sag mir, was hieltst du von dem Mädchen dort? Nun — die du morden halfst — doch davon später. Was hieltest du von ihr, da sie noch lebte? Carceran.

Herr, sie war schön.

König.

So! und was weiter noch? Garceran.

Doch auch verbuhlt und leicht, voll arger Tücken. König.

Und Das verschwiegst du mir, als es noch Zeit? Garceran.

Ich sagt' es Euch.

König.

Und ich hab's nicht geglaubt?

Wie kam Das? Sag nur an!

Garceran.

Die Königin,

Sie räth auf Zauberei.

König.

Das ist der Aberglaube,

Der nachglaubt, was er erst sich vorgeglaubt.

Garceran.

Zum Theil war's freilich wieder auch natürlich. König.

. Natürlich ift zuletzt nur, was erlaubt.

Und war ich nicht ein König, mild, gerecht? Der Abgott meines Volks und all der Meinen; Nicht leer an Sinn, und blind auch nicht vor Allem. Ich sage dir: sie war nicht schön.

Garceran.

Wie meint Ihr?

#### König.

Ein böser Zug um Wange, Kinn und Mund, Ein lauernd Etwas in dem Feuerblick Vergiftete, entstellte ihre Schönheit. Betrachtet hab' ich mir's und hab' verglichen. Als ich bort eintrat, meinen Zorn zu stacheln, Halb bange vor ber Steigrung meiner Wuth, Da kam es anders, als ich mir's gebacht. Statt üpp'ger Bilber ber Vergangenheit Trat Weib und Kind und Volk mir vor die Augen. Zugleich schien sich ihr Antlit zu verzerren, Die Arme sich zu regen, mich zu fassen. Da warf ich ihr ihr Bild nach in die Gruft Und bin nun hier und schaudre, wie du siehst. Nun aber geh. Hast du mich doch verrathen, Fast thut mir leid, daß ich euch strafen muß. Tritt hin zu beinem Bater, zu den Andern: Kein Unterschied; benn alle seid ihr schuldig.

Manriques

(mit ftarter Stimme).

Und Ihr nicht auch?

#### König

(nach einer Paufe).

Der Mann hat Recht; ich auch. Allein was ist die Welt, mein armes Land, Wenn Niemand rein und übrall nur Verbrecher? Doch hier mein Sohn. Tritt du in unsre Mitte, Du sollst der Schutzgeist sein von diesem Lande, Db uns ein höhrer Richter dann verzeiht. Führt, Doña Clara, Ihr ihn an der Hand! Euch hat ein günstiges Geschick verliehn, In Unbefangenheit bis diesen Tag Das Leben zu durchziehn; Ihr seid es werth, Die Unschuld einzuführen unter uns. Doch halt! Hier ist die Mutter. Was sie that, Sie that es für ihr Kind. Ihr ist verziehn.

(Da die Königin vortritt und ein Knie beugt.) Madoña, straft Ihr mich? Wollt Ihr mir zeigen Die Stellung, die mir ziemte gegen Euch? Kaftilier, seht her! Hier euer König, Und die Regentin hier an seiner Statt; Ich bin nur der Feldhauptmann meines Sohns; Denn wie die Pilger mit dem Kreuz bezeichnet Bur Buße hinziehn nach Jerusalem, So will ich, meiner Makel mir bewußt, Euch führen gegen jene Andersgläub'gen, Die an der Gränze fern aus Afrika Mein Volk bedrohn und dieß mein stilles Land. Kehr' ich denn wieder und, will's Gott, als Sieger, Dann sollt ihr sagen, ob ich wieder werth, Das Recht zu schützen, bas ich nun verlett. Euch, Jeden trifft die Strafe, so wie mich; Denn in die dichtsten Haufen unsrer Feinde Sollt ihr mir folgen, ihr gesammt, zunächst. Und wer dann fällt, er hat gebüßt für Alle. So straf' ich euch und mich. Hier meinen Sohn, Setzt ihn auf einen Schild, gleich einem Thron, Denn er ift heut der König dieses Landes, Und so geschaart, laßt gehn uns vor das Bolk. (Man hat einen Shild gebracht.)

(Man hat einen Shild gebracht.) Ihr Frauen beide, reicht dem Kind die Hand, Sein erster Thron ist schlüpfrig — wie der zweite. Du Garceran, du bleibst an meiner Seite, Wir haben gleichen Leichtsinn zu vertreten, Wir wollen kämpfen wie mit Einer Kraft. Und hast du dich gereinigt so wie ich, Vielleicht hält jene Stille, Sittenreine Dich ihrer Huld und ihres Auges werth. Ihr sollt ihn bessern, Dona Clara: doch, um Gott! Macht ihm die Tugend nicht nur achtungswerth, Nein, liebenswürdig auch. Das schützt vor Vielem.

(Trompeten aus ber Ferne.)

Hört ihr! Sie rufen uns, die ich beschieden Als Beistand gegen euch, sie sind bereit Zur Hülfe gegen unser aller Feind, Den grimmen Mauren, der den Gränzen droht Und den ich senden will mit Schmach und Wunden Rück in sein heimisch dürres Wüstenland, Auf daß das unsre, frei von Unbill, Nach innen und nach außen wohl bewahrt. Voraus! Voran! Geliebt es Gott: zum Sieg. (Der Zug hat sich schon früher geordnet. Voraus einige Vasallen; dann das Kind auf dem Schilde, das die Frauen zu beiden Seiten an den Händen halten, dann der Rest der Mannen. Zuleht der König, sich vertraulich auf Garceran stützend.)

#### Efther

(zu ihrem Bater).

Siehst du, sie sind schon heiter und vergnügt Und stiften Shen für die Zukunft schon. Sie sind die Großen, haben zum Versöhnungsfest Ein Opfer sich geschlachtet aus den Kleinen Und reichen sich die annoch blut'ge Hand.

(In die Mitte des Theaters tretend.)

Ich aber sage dir, du stolzer König: Geh hin, geh hin in prunkendem Vergessen — Du hältst dich frei von meiner Schwester Macht,

Grillparzer, Werke. VII.

Weil abgestumpft der Stachel ihres Eindrucks Und du von dir wirfst, was dich einst gelockt. Am Tag der Schlacht, wenn deine schwanken Reihen Erschüttert von der Feinde Uebermacht, Und nur ein Herz, das rein und stark und schuldlos, Gewachsen der Gefahr und ihrem Drohn; Wenn du emporschaust dann zum tauben Himmel, Dann wird das Bild des Opfers, das dir siel, Nicht in der üpp'gen Schönheit, die dich lockte, Entstellt, verzerrt, wie sie dir ja mißsiel, Vor deine zagend bange Seele treten; Dann schlägst du wohl auch reuig an die Brust, Dann benkst du an die Jüdin von Toledo. (Den Alten an der Schulter sassend.)

Rommt, Bater, kommt! Wir haben dort zu thun.
(Auf die Seitenthüre zeigend.)

Fraak

(ber aus bem Schlafe erwacht).

Doch such' ich erst mein Geld.

Efther.

Denkt Ihr noch deß Im Angesicht des Jammers und der Noth? Dann seid Ihr schuldig auch, und ich — und sie. Wir stehn gleich Jenen in der Sünder Reihe; Dann nehm' ich rück den Fluch, den ich gesprochen. Verzeihn wir denn, damit man uns verzeihe. (Die Arme gegen die Seitenthüre ausgestreckt.)

Der Borhang fällt.

## Grillparzer's

# Sämmtliche Werke

in zehn Bänden.

Zweite Ansgabe.

Achter Band.



Stuttgart.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.
1874.

Buchbruderei ber J. G. Cotta'schen Buchhanblung in Stuttgart.

## Inhalt.

|                                             |   |   |   | Seite |
|---------------------------------------------|---|---|---|-------|
| Das Kloster bei Sendomir. (Aglaja 1828)     | • | • | • | 1     |
| Der arme Spielmann. (Fris 1848)             |   | • | • | 39    |
| Ein Erlebniß. (1822)                        | • | • | • | 97    |
| Erinnerungen an Beethoven                   | • | • | • | 107   |
| Studien zum spanischen Theater:             |   |   |   |       |
| Ueber Lope de Bega im Allgemeinen           | • | • | • | 125   |
| Ueber Lope de Bega's dramatische Dichtungen | • | • | • | 138   |
| Aur Philosophie und Religion                |   |   | _ | 347   |

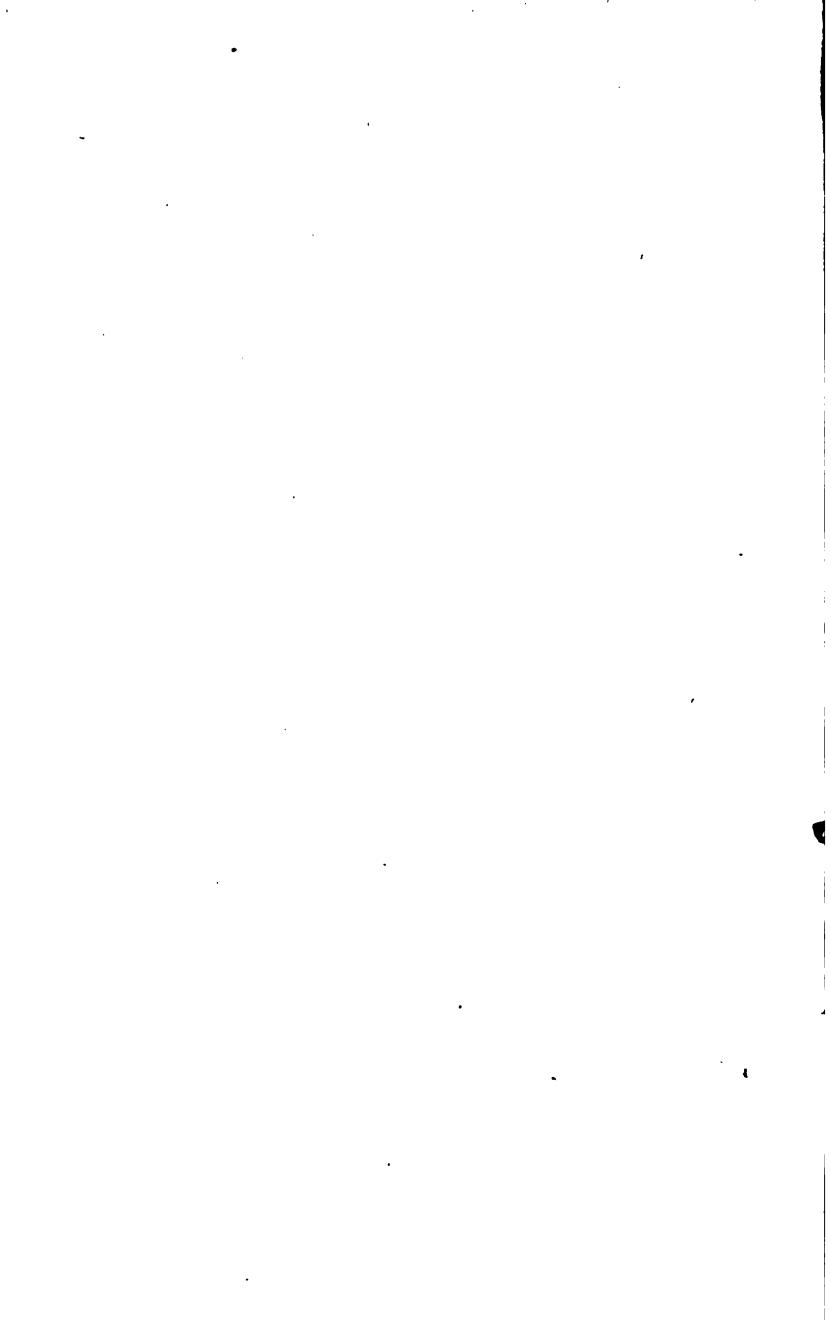

## Das Kloster bei Sendomir.

Nach einer als wahr überlieferten Begebenheit.

(Aglaja 1828.)

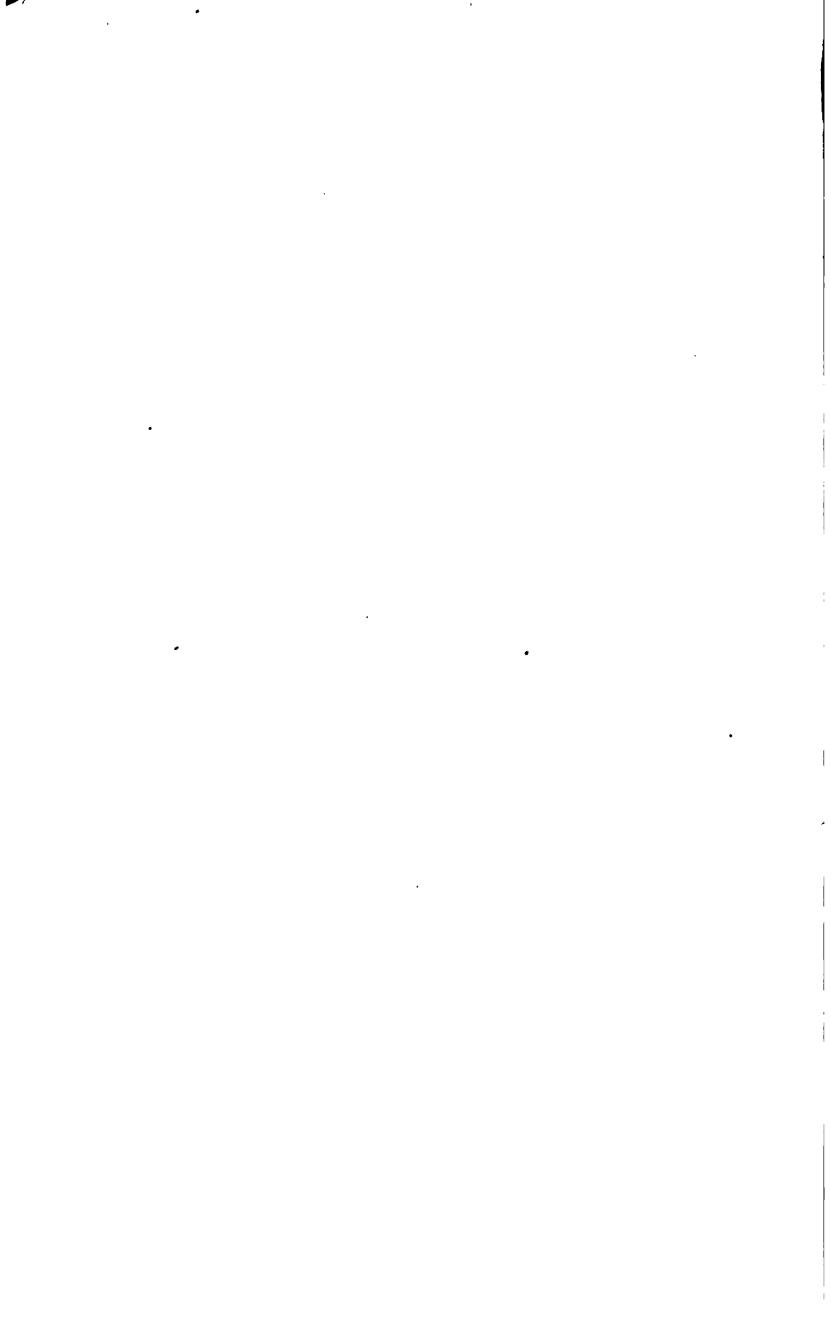

Die Strahlen der untergehenden Sonne vergoldeten die Abhänge eines der reizendsten Thäler der Woiwodsschaft Sendomir. Wie zum Scheidekuß ruhten sie auf den Mauern des an der Ostseite fensterreich und wohnslich prangenden Klosters, als eben zwei Reiter, von wenigen Dienern begleitet, den Saum der gegenübersliegenden Hügelkette erreichten und, von der Bespersliegenden Hügelkette erreichten und, von der Bespersglocke gemahnt, nach kurzem, betrachtendem Verweilen, ihre Pferde in schärfern Trott setzen, thaleinwärts, dem Kloster zu.

Die Kleidung der späten Säste bezeichnete die Fremben. Breitgedrückte, besiederte Hüte, das Elennkoller vom dunkeln Brustharnisch gedrückt, die straffanliegenden Unterkleider und hohen Stulpstiefel erlaubten nicht, sie für eingeborne Polen zu halten. Und so war es auch. Als Boten des deutschen Kaisers zogen sie, selbst Deutsche, an den Hof des kriegerischen Johann Sobiesky, und vom Abend überrascht, suchten sie Nachtlager in dem vor ihnen liegenden Kloster.

Das bereits abendlich verschlossene Thor ward den Einlaßheischenden geöffnet, und der Pförtner hieß sie eintreten in die geräumige Gaststube, wo Erfrischung und Nachtruhe ihrer warte; obgleich, wie er entschuldigend hinzusetzte, der Abt und die Konventualen, bereits zur Vesper im Chor versammelt, sich für heute die Bewillkommung so werther Gäste versagen müßten. Die Angabe des etwas mißtrauisch blickenden Mannes

ward durch den eintönigen Zusammenklang halb sprechend, halb singend erhobener Stimmen bekräftigt, die, aus dämpfender Ferne durch die hallenden Gewölbe sich hinwindend, den Chorgesang einer geistlichen Gemeine deutlich genug bezeichneten.

Die beiden Fremden traten in das angewiesene Gesmach, welches, obgleich, wie das ganze Kloster, offensbar erst seit Kurzem erbaut, doch alterthümliche Spitzsormen mit absichtlicher Genauigkeit nachahmte. Wenisges, doch anständiges Geräthe war rings an den Wänsden vertheilt. Die hohen Bogenfenster gingen ins Freie, wo der in Osten aufsteigende Mond, mit der letzten Abendhelle kämpfend, nur sparsame Schimmer auf die Erhöhungen des hüglichten Bodens warf, indeß in den Falten der Thäler und unter den Bäumen des Forstes sich allgemach die Nacht mit ihrem dunkeln Gesolge lagerte, und stille Ruhe, hold vermischend, ihren Schleier über Belebtes und Unbelebtes ausbreitete.

Die eigenen Diener der Ritter trugen Wein auf und Abendkost. Ein derhgefügter Tisch, in die Brüstung des geöffneten Bogenfensters gerückt, empfing die ermüdeten Gäste, die, auf hohe Armstühle gelagert, sich bald an dem zauberischen Spiele des Mondlichtes ergötzten, bald, zu Wein und Speise zurücktehrend, den Körper für die Reise des nächsten Tages stärkten.

Eine Stunde mochte auf diese Art vergangen sein. Die Nacht war vollends eingebrochen, Glockenklang und Chorgesang längst verstummt. Die zur Ruhe gessendeten Diener hatten eine düsterbrennende Ampel, in der Mitte des Gemaches hängend, angezündet, und noch immer saßen die beiden Ritter am Fenster, im eifrigen Gespräch; vielleicht vom Zweck ihrer Reise, offenbar von Wichtigem. Da pochte es mit kräftigem Finger an die Thüre des Gemaches, und ehe man

noch, ungern die Rede unterbrechend, mit einem: Herein! geantwortet, öffnete sich diese, und eine seltsame Menschengestalt trat ein, mit der Frage: ob sie Feuer bes dürften?

Der Eingetretene war in ein abgetragenes, an mehreren Stellen geflicktes Mönchstleib gehüllt, das sonderbar genug gegen den derben, gedrungenen Körperbau abstach. Obgleich von Alter schon etwas gebeugt, und mehr unter als über der Mittelgröße, war doch ein eigener Ausdruck von Entschlossenheit und Kraft über sein ganzes Wesen verbreitet, so daß, die Klei= dung abgerechnet, der Beschauer den Mann eher für Alles, als für einen friedlichen Sohn der Kirche, erkannt hätte. Haar und Bart, vormals augenscheinlich rabenschwarz, nun aber überwiegend mit Grau gemischt und, trot ihrer Länge, stark gekräuselt, brängten sich in dichter Fülle um Stirne, Mund und Kinn. Auge, klösterlich gesenkt, hob sich nur selten; wenn es aber aufging, traf es wie Wetterschlag, so grauenhaft funkelten die schwarzen Sterne aus den aschfahlen Wangen, und man fühlte sich erleichtert, wenn die breiten Lider sie wieder bedeckten. So beschaffen und so angethan, trat ber Mönch, ein Bündel Holz unter dem Arme, vor die Fremden hin, mit der Frage: ob fie Reuer bedürften?

Die Beiden sahen sich an, erstaunt ob der seltsamen Erscheinung. Indessen kniete der Mönch am Kamine nieder und begann, Feuer anzumachen, ließ sich auch durch die Bemerkung nicht stören, daß man gar nicht friere, und seine Mühe überslüssig sei. Die Nächte würden schon rauh, meinte er, und fuhr. in seiner Arbeit sort. Nachdem er sein Werk vollendet, und das Feuer lustig brannte, blieb er ein paar Augenblicke am Kamine stehen, die Hände wärmend, dann, ohne

sich scheinbar um die Fremden zu bekümmern, schritt er schweigend der Thüre zu.

Schon stand er an dieser und hatte die Klinke in der Hand, da sprach Einer der Fremden: "Nun Ihr einmal hier seid, ehrwürdiger Vater —"

"Bruder!" fiel der Mönch, wie unwillig, ein, und ohne sich umzusehen, blieb er, die Stirn gegen die Thüre geneigt, am Eingange stehen.

"Nun denn also, ehrwürdiger Bruder!" fuhr der Fremde fort, "da Ihr schon einmal hier seid, so gebt uns Aufschluß über Einiges, das wir zu wissen den Wunsch hegen."

"Fragt!" sprach, sich umwendend, der Mönch.

"So wist denn," sagte der Fremde, "daß uns die herrliche Lage und Bauart Eures Klosters mit Bewunderung erfüllt hat, vor Allem aber, daß es so neu ist und vor Kurzem erst aufgeführt zu sein scheint."

Die dunkeln Augen des Mönches hoben sich bei dieser Rede und hafteten mit einer Art grimmigen Ausdruckes auf dem Sprechenden.

"Die Zeiten find vorüber," fuhr dieser fort, "wo die Errichtung solcher Werke der Frömmigkeit nichts Seltenes war. Wie lange steht das Kloster?"

"Wißt Ihr es vielleicht schon?" fragte, zu Boden blickend, der Mönch, "oder wißt Ihr es nicht?"

"Wenn das Erstere, würde ich fragen?" entgegnete der Fremde.

"Es trifft sich zuweilen," murmelte Jener. "Drei Jahre steht dieß Kloster. Dreißig Jahre!" fügte er verbessernd hinzu und sah nicht auf vom Boden.

"Wie aber hieß der Stifter?" fragte der Fremde weiter. "Welch gottgeliebter Mann?" — Da brach der Mönch in ein schmetterndes Hohngelächter aus. Die Stuhllehne, auf die er sich gestützt hatte, brach krachend unter seinem Druck zusammen; eine Hölle schien in dem Blicke zu flammen, den er auf die Fremden richtete, und plötzlich gewendet, ging er schallenden Trittes zur Thüre hinaus.

Noch hatten sich die Beiden von ihrem Erstaunen nicht erholt, da ging die Thüre von Neuem auf, und derselbe Mönch trat ein. Als ob nichts vorgefallen wäre, schritt er auf den Kamin zu, lockerte mit dem Störeisen das Feuer auf, legte Holz zu, blies in die Flamme. Darauf sich umwendend, sagte er: "Ich bin der Mindeste von den Dienern dieses Hauses. Die niedrigsten Dienste sind mir zugewiesen. Gegen Fremde muß ich gefällig sein und antworten, wenn sie fragen. Ihr habt ja auch gefragt? Was war es nur?"

"Wir wollten über die Gründung dieses Klosters Auskunft einholen," sprach der Aeltere der beiden Deutschen, "aber Eure sonderbare Weigerung" —

"Ja, ja!" sagte der Mönch, "Ihr seid Fremde und kennet Ort und Leute noch nicht. Ich möchte gar zu gerne Eure thörichte Neugierde unbefriedigt lassen, aber dann klagt Ihr's dem Abte, und der schilt mich wieder, wie damals, als ich dem Palatin von Plozk an die Rehle griff, weil er meiner Bäter Namen schimpfte. Kommt Ihr von Warschau?" fuhr er nach einer kleinen Weile fort.

"Wir gehen dahin," antwortete Einer der Fremden. "Das ist eine arge Stadt," sagte der Mönch, ins dem er sich setzte. "Aller Unfrieden geht von dort aus. Wenn der Stifter dieses Klosters nicht nach Warschau kam, so stiftete er überhaupt kein Kloster, es gäbe keine Mönche hier, und ich wäre auch keiner. Da ihr nicht von dorther kommt, mögt ihr rechtliche Leute sein, und Alles betrachtet, will ich euch die Geschichte erzählen. Aber unterbrecht mich nicht und fragt nicht

weiter, wenn ich aufhöre. Am Ende sprech' ich selbst gerne wieber einmal bavon. — Wenn nur nicht so viel Nebel dazwischen läge, man fieht kaum das alte Stammschloß burchschimmern, und ber Mond scheint auch so trübe." — Die letten Worte verloren sich in ein unverständliches Gemurmel und machten endlich einer tiefen Stille Plat, mährend welcher ber Mönch, bie Hände in die weiten Aermel gesteckt, das Haupt auf die Bruft gesunken, unbeweglich da saß. Schon glaubten die Beiben, seine Zusage habe ihn gereut, und wollten kopfschüttelnd sich entfernen, da richtete er sich plöglich mit einem verstärkten Athemzuge empor; die vorgesunkene Kapuze fiel zurück; das Auge, nicht mehr wild, strahlte in fast wehmüthigem Lichte; er stützte das dem Mond entgegengewendete Haupt in die hand und begann:

"Starschensty hieß ber Mann, ein Graf seines Stammes, dem gehörte die weite Umgegend und der Plat, wo dieß Kloster steht. Damals war aber noch kein Kloster. Hier ging der Pflug; er selber hauste dort oben, wo jett geborstene Mauern das Mondlicht zurückwerfen. Der Graf war nicht schlimm, wenn auch gerade nicht gut. Im Kriege hieß man ihn tapfer; sonst lebte er still und abgeschieden im Schlosse seiner Ueber Eines wunderten sich die Leute am Meisten: nie hatte man ihn einem weiblichen Wesen mit Neigung zugethan gesehen, sichtlich vermied er ben Umgang mit Frauen. Er galt baber für einen Weiberfeind; doch war er keiner. Ein von Natur schüchterner Sinn, und - laßt sehn, ob ich's treffe!" jagte ber Mönch, indem er sich aufrichtete — "ein . über Alles gehendes Behagen im Besitz seiner selbst hatte ihm bis dahin keine Annäherung erlaubt. wesenheit von Unluft war ihm Lust. — Habt ihr

noch Wein übrig? Gebt mir einen Becher! der Graf war so schlimm nicht."

Der Mönch trank, bann fuhr er fort: "So lebte Starschensky, so gedachte er, zu sterben; boch war es ihm anders bestimmt. Ein Reichstag rief ihn nach Warschau. Unwillig über die Verkehrtheit der Menge, deren Jeder nur sich wollte, wo es das Wohl des Ganzen galt, ging er eines Abends burch die Straßen ber Stadt; schwarze Regenwolken hingen am himmel, jeden Augenblick bereit, sich zu entladen, dichtes Dunkel ringsum. Da hört er plötzlich hinter sich eine weib= liche Stimme, die zitternd und schluchzend ihn anspricht: Wenn Ihr ein Mensch seid, so erbarmt euch eines Unglücklichen! Rasch umgewendet, erblickt ber Graf ein Mädchen, das bittend ihm die Hände entgegen streckt. Die Kleidung schien armlich, Hals und Arme schimmerten weiß durch die Nacht. Der Graf folgt der Bittenden. Zehn Schritte gegangen, tritt sie in eine Hütte, Starschensky folgt, und bald steht er mit ihr allein auf dem dunkeln Flur. Eine warme, weiche Hand ergreift die seinige. — Seid Ihr Drbensritter?" unterbrach sich ber Mönch, zu dem Jüngern der Fremden gewendet. "Was bedeutet das Kreuz auf Eurem Mantel?" — "Ich bin Malteser," entgegnete dieser. — "Ihr auch?" wendete ber Mönch sich zum Zweiten. — "Keineswegs," war die Antwort. — "Habt Ihr Weib und Kinder?" — "Beides hatt' ich nie." — "Wie alt seid Ihr?" — "Fünf und vierzig." — "So! so!" murmelte kopfnickend ber Mönch. Dann fuhr er fort:

"Ein bis dahin unbekanntes Gefühl ergriff den Grafen bei der Berührung der warmen Hand. Sie erzählen ein morgenländisches Märchen von Einem, dem plötlich verliehen ward, die Sprache der Lögel und

andern Naturwesen zu verstehen, und der nun, im Schatten liegend am Bachesrand, mit freudigem Ersstaunen rings um sich überall Wort und Sinn versnahm, wo er vorher nur Geräusch gehört und Laute. So erging es dem Grafen. Eine neue Welt stand vor ihm auf, und bebend folgte er seiner Führerin, die eine kleine Thüre öffnete und mit ihm in ein niederes, schwacherleuchtetes Zimmer trat.

"Der erste Strahl bes Lichtes fiel auf das Mädchen. Starschensky's innerstes Wesen jubelte auf, daß die Wirklichkeit gehalten, was die Ahnung versprach. Das Mädden war schön, schön in jedem Betracht. Schwarze Loden ringelten sich um Stirn und Nacken und erhoben, mit der gleichgefärbten Wimper, bis jum Sonderbaren den Reiz des hellblau strahlenden Auges. Der Mund mit üppig aufgeworfenen, beinahe zu hochrothen Lippen, ward keineswegs durch eine kleine Narbe entstellt, die, als schmale, weißlich gefärbte Linie schräg abwärts laufend, sich in den Karmin der Oberlippe verlor. Grübchen in Kinn und Wangen; Stirn und Nase, wie vielleicht gerade der Maler sie nicht denkt, wie sie aber meinen Landsmänninnen wohl stehen, vollendeten den Ausdruck des reizenden Röpfchens und standen in schönem Einklange mit den Formen eines zugleich schlank und voll gebauten Körpers, dessen üppige Schönheit die ärmliche Hülle mehr erhob als verbarg. — Nicht wahr, bavon wißt Ihr nichts, Dalteser? Ja, ja, bei bem alten Mönch rappelt's einmal wieder! Last uns noch Eins trinken! - So, und nun gut.

"Der Graf stand verloren im Anschaun des Mädchens und bemerkte kaum, daß in einem Winkel der Hütte, auf moderndes Stroh gebettet, einen zerrissenen Sattel statt des Kissens unter dem Kopfe, mit Lumpen bedeckt, die Jammergestalt eines alten Mannes lag, der jett die Hand aus seinen ärmlichen Hüllen hervorstreckte und mit erloschener Stimme fragte: Bist du's, Elga? Wen bringst du mir da? — Hier der Unglückliche, sprach das Mädchen zu Starschensky gewendet, für den ich, durch äußerste Noth getrieben, Euer Mitleid ansprach. Er ist mein Bater, ein Edelmann von altem Stamm und Abel, durch Verfolgungen bis hierher gebracht. — Damit ging sie hin, und am Lager des Greises niedergekauert, suchte sie, durch Zurechtrücken und Ausbreiten, in die Lumpen, die ihn bedeckten, einen Schein von Anständigkeit und Ordnung zu bringen.

"Der Graf trat näher. Er erfuhr die Geschichte. Der vor ihm lag, war der Starost von Laschek. Er und seine zwei Söhne hatten sich in politische Verbindungen eingelassen, die das Vaterland mißbilligte. Ihre Anschläge wurden entdeckt. Die beiden Söhne sammt einigen Unvorsichtigen, die mit ihnen gemeine Sache gemacht, traf Verbannung; der Vater, seiner Güter beraubt, war im Elend.

"Im ersten Augenblicke, als Starschensky ben Namen Laschek hörte, wußte er auch schon, daß die Lage des Unglücklichen nicht ganz unverschuldet war. Denn, wenn er auch einer unmittelbaren Theilnahme an den Anschlägen seiner Söhne nicht geradezu überwiesen werden konnte, so hatte er doch durch Leichtsinn in der Jugend und üble Wirthschaft im vorgerückten Alter seinen Söhnen die rechtlichen Wege des Emporstommens schwierig und Wagnisse willkommen gemacht. All dieß war dem Grafen nicht verborgen. Aber es galt, einen Unglücklichen zu retten, und Elga's Bater hatte den beredtesten Fürsprecher bei dem Entbrannten für seine Tochter.

"Laschek ward in eine anständige Wohnung gebracht, er und seine Tochter mit dem Nothwendigen versehen. Starschensky verwendete seinen Einfluß, seine Verzbindungen, er ließ sich dis zu Geld und Geschenken herab, um die Wiederherstellung des Entsetzen, die Rückberufung der Verbannten zu erwirken. Glücklicherzweise waren die äußern Verhältnisse längst vorüber, welche die Anschläge jener Unvorsichtigen gefährlich gemacht hatten. Verzeihung ward bewilligt; die Verzwiesenen rüsteten sich zur Heimkehr. Mehrere der Unglücksgenossen hatten, ihrem Leichtsinne treu, Dienste in fremden Landen genommen; nur Lascheks beide Söhne und ein entsernter Verwandter des Hauses, Oginsky genannt, machten Gebrauch von der schwer erlangten Erlaubniß. Täglich erwartete man ihre Ankunft.

"Die Wiedergabe von Lascheks eingezogenen Gütern zeigte sich indeß als wenig Nuten bringend. Täglich erschienen neue Gläubiger. Hauptstock und rückständige Zinsen verschlangen weit den Werth des vorhandenen Unbeweglichen. Starschensky trat ins Mittel, bezahlte, verschuldete seine eigenen Güter und konnte dennoch kaum einen geringen Rest der Stammbesitzungen als Pfropfreis für die Zukunft retten.

"Glücklicher schien er mittlerweile in seinen Bewerbungen um Elga's Herz. Als das Mädchen sich
zum ersten Male wieder in anständigen Kleidern erblickte,
flog sie ihm beim Eintritte aufschreiend entgegen, und
ein lange nachgefühlter Kuß von ihren brennenden Lippen lohnte seine Vorsorge, sein Bemühn. Dieser
erste Kuß blieb freilich vor der Hand auch der letzte,
nichts destoweniger durste sich aber doch Starschensky
mit der Hoffnung schmeicheln, ihrem Herzen nicht gleichgültig zu sein. Sie war gern in seiner Gesellschaft,
sie bemerkte und empfand seine Abwesenheit. Oft über-

raschte er ihr Auge, das gedankenvoll und betrachtend auf ihn geheftet war; ja einige Male konnte er nur durch schnelles Zurückziehen verhindern, daß nicht ein Ruß, den er gar zu gerne seinen Lippen gegönnt hätte, auf seine Hand gebrückt wurde. Er war voll der schönsten Hoffnungen. Doch mit einem Male änderte sich die Scene. Elga ward duster und nachbenkend. Wenn sonst ihre Neigung für Zerftreuungen, für Kleiderzier und Lebensgenuß sich aufs Bestimmteste aussprach und manchmal hart an die Gränzen des Zuviel zu streifen schien, so mied sie jest die Gesellschaft. Streitende Gedanken jagten ihre Wolken über die schöngeglättete Stirne; das getrübte Auge sprach von Thränen, und nicht selten brängte sich ein Einzelner der störenden Gäste unter ber schnellgesenkten Wimper hervor. Starschensky bemerkte, wie der Bater sie dann ernst, beinahe drohend anblickte, und eine erkunstelte Heiterkeit das Bestreben des Mädchens bezeichnete, einen heim= lichen Kummer zu unterbrücken. Einmal, rasch durchs Vorgemach auf die Thüre des Empfangzimmers zuschreitend, hörte Starschensky die Stimme des Starosten, der aufs Heftigste erzürnt schien und sich sogar ziemlich gemeiner Ausbrücke bebiente. Der Graf öffnete die Thüre und sah ringsum, erblickte aber kein Drittes; nur die Tochter, die nicht weinend und höchst erhitt, vom Bater abgekehrt, im Fenster stand. Ihr mußten jene Scheltworte gegolten haben. Da ward es fester Entschluß in der Seele des Grafen, durch eine rasche Werbung um Elga's Hand ber marternben Ungewißheit des Verhältnisses ein Ende zu machen.

"Während er sich kurze Frist zur Ausführung dieses Vorsatzes nahm und Elga's vorige Heiterkeit nach und nach zurückehrte, langten die aus der Verbannung heimberufenen Angehörigen an. Elga schien weniger

Freude über den Wiederbesitz der so lange entbehrten Brüder zu empsinden, als der Graf vorausgesetzt hatte. Am Auffallendsten aber war ihre schroffe Kälte, um es nicht Härte zu nennen, gegen den Gefährten von ihrer Brüder Schuld und Strafe, den armen Better Dginsky, den sie kaum eines Blickes würdigte. Gut gebaut und wohl aussehend, wie er war, schien er eine solche Abneigung durch nichts zu verdienen; vielsmehr war in seinem, beinahe zu unterwürsigen Beznehmen das Streben sichtbar, sich um die gute Meinung von Jedermann zu bewerben. Keine Härte konnte ihn aufbringen; nur schien ihm freilich jede Gelegenzheit erwünscht, sich der beinahe verächtlichen Behandlung Elga's zu entziehen. Zuletzt verschwand er ganz, und Niemand wußte, wo er hingekommen war.

"Nun endlich trat ber Graf mit seiner Bewerbung hervor, der alte Starost weinte Freudenthränen, Elga sank schamerröthend und sprachlos in seine Arme, und der Bund war geschlossen. Laute Feste verkündeten ber Hauptstadt Starschensty's Glud, und wiederholte, zahlreich besuchte Feste versicherten ihn der allgemeinen Theilnahme. Durch eine Ehrenbedienstung am Hofe festgehalten, lernte er bald sich in Geräusch und Glanz fügen, ja wohl gar baran Vergnügen finden, wenigstens insoweit Elga es fand, beren Geschmack für rauschende Lustbarkeiten sich immer bestimmter aussprach. war sie nicht jung, war sie nicht schön? Hatte nicht, nach langen Unfällen, jede Lust für sie ben boppelten Reiz, als Luft und als neu? Der Graf gewährte und war glücklich. Nur Eines fehlte, um ihn gang selig zu machen: schon war ein volles Jahr seit seiner Bermählung verstrichen, und Elga gab noch keine Hoffnung, Mutter zu werben.

"Doch plötlich ward ber Rausch bes Glücklichen

auf eine noch weit empfindlichere Weise gestört. Starschensky's Hausverwalter, ein als redlich erprobter Mann, erschien, trübe Wolfen auf ber gefurchten Stirn. Man schloß sich ein, man rechnete, man verglich, und es zeigte sich bald nur zu deutlich, daß durch Das, was für Elga's Verwandte geschehen war, durch den schrankenlosen Aufwand der letten Zeit des Grafen Bermögensstand erschüttert war und schleunige Vorsorge erheischte. Das Schlimmste zu dieser Verwirrung hatten Elga's beide Brüder gethan. Wie denn überhaupt das Unglück nur Besserungsfähige bessert, so war die Alles verschlingende Genugliebe des leichtfertigen Paares burch die lange Entbehrung nur noch gieriger geworben. Auf die Kasse des Grafen mit ihrem Unterhalte angewiesen, hatten sie ben überschwänglichsten Gebrauch von dieser Zugestehung gemacht, und nachdem der in Seligkeit schwimmende Graf auf die ersten Anfragen seiner besorgten Geschäftsleute ungebuldig die Antwort ertheilt hatte: man solle es nicht zu genau nehmen und seinen Schwägern geben, was sie bedürften, war bald des Forberns und Nehmens kein Ende.

"Der Graf übersah mit einem Blicke das Bedenkliche seiner Lage, und ordnungsliebend wie er war, hatte für ihn ein rasches Umkehren von dem eingeschlagenen Taumelpfade nichts Beängstigendes. Nur der Gedanke an Elga machte ihm bange. Wird das heitere, in unbefangenem Frohsinn so gern hinschwebende Wesen —? Aber es mußte sein, und der Graf that, was er mußte. Mit klopsendem Herzen trat er in Elga's Gemach. Aber wie angenehm ward er überrascht, als, da er kaum die Verhältnisse auseinandergesetzt und die Nothwendigkeit geschildert hatte, die Stadt zu verlassen, um auf eigener Scholle den Leichtsinn der letztverstossenen Zeit wieder gut zu machen, als bei der ersten Andeutung schon Elga an seine Brust stürzte und sich bereitwillig und erfreut erklärte. Was er wolle, was er gebiete, sie werde nur gehorsam sein! Dabei stürzten Thränen aus ihren Augen, und sie wäre zu seinen Füßen gefallen, wenn er es nicht verhindert, sie nicht emporgehoben hätte zu einer langen, Zeit und Außenwelt aufhebenden Umarmung.

"Alle Anstalten zur Abreise wurden gemacht. Starschensky, der, von Jugend auf an Einsamkeit gewohnt, alle Freuden des Hofes und der Stadt nur in der Freude, die seine Gattin daran zeigte, genossen hatte, segnete beinahe die Unfälle, die ihn zwangen, in den Schooß seiner ländlichen Heimat zurückzukehren. Elga packte und sorgte, und in den ersten Nachmittagsstunden eines warmen Maitages war man mit Kisten und Päcken in dem alterthümlichen Stammschlosse angekommen, das, neu eingerichtet und aufs Beste in Stand gesetz, durch Nachtigallenschlag und Blüthendust wetteisernd ersetze, was ein verwöhnter Geschmack in Vergleich mit den Palästen der Städte allensalls hätte vermissen können.

"Bald nach der Ankunft schien sich zum Theile aufzuklären, warum Elga'n die Aenderung der bisherigen Lebensweise so leicht geworden war. Sie stand in den ersten Monaten einer bis jetzt verheimlichten Schwangerschaft, und Starschensky, mit der Erfüllung aller seiner Wünsche überschüttet, kannte keine Gränzen seines Glücks.

"Frühling und Sommer verstrichen unter ländlichen Ergötzlichkeiten, ordnenden Einrichtungen und frohen Erwartungen. Als das Laub gefallen war und rauhe Stürme, die ersten Boten des Winters, an den Fenstern des Schlosses rüttelten, nahte Elga'n die ersehnte und gefürchtete Stunde, sie gebar, und ein engelschönes,

kleines Mädchen ward in die Arme des Grafen gelegt, der die Tochter mit segnenden Thränen benetzte. Leicht überstanden, wie die Geburt, waren die Folgen, und Elga blühte bald wieder einer Rose gleich.

"Soviel günftige Vorfälle wurden leider burch unangenehme Nachrichten aus der Hauptstadt unterbrochen. Der alte Staroft, Elga's Bater, war gestorben und hatte seine Umstände in der größten Zerrüttung hinter= lassen. Die beiben Söhne, in ihrer tollen Verschwendung nicht mehr von ihrem bedächtlicher gewordenen Schwager unterstütt, häuften Schulden auf Schulden, und ihre Gläubiger, die in Hoffnung auf den Nachlaß des alten Baters zugewartet hatten, sahen sich zum Theile in ihrer Erwartung dadurch getäuscht, daß in dem Testamente des Starosten eine beträchtliche Summe, in Folge einer früher geschehenen förmlichen Schenkung, an jenen armen Better Dginsky überging. Dieser Better war, wie bekannt, seit längerer Zeit verschwunden. mußte aber boch noch leben, und sein Aufenthalt nicht Jedermann ein Geheimniß sein, denn die ihm bestimmte Summe ward geforbert, übernommen, und die Sache blieb abgethan.

"Zu den Verschwendungen der beiden Laschek gessellten sich überdieß noch Gerüchte, als ob sie neuerzdings verbotene Anschläge hegten und Parteigänger für landesschädliche Neuerungen würden. Starschensky sah sich aufs Ueberlästigste von seinen Schwägern und ihren Gläubigern bestürmt, er wies aber, nachdem er gethan, was in seinen Kräften stand, alle weitere Ansforderung standhaft von sich und hatte das Vergnügen, Elga'n in ihren Gesinnungen mit den seinigen ganz übereinstimmen zu sehen. Ja, als die Brüder, gleichsam zum letzten Versuch, sich auf dem Schlosse des Grafen einfanden, sahen sie sich von der Schwester

mit Vorwürfen überhäuft, und man schied beinahe in Feindschaft.

"So gingen mehr als zwei Jahre vorüber, und der Friede des Hauses blühte, nach überstandenen Stürmen, nur um so schöner empor. Sah sich gleich der Graf in seinen Wünschen nach einem männlichen Stammschalter fortwährend getäuscht, so wendete sich dafür eine um so größere, eine ungetheilte Liebe auf das theure, einzige Kind.

"Raum konnte aber auch etwas Reizenberes gedacht werben, als das kleine, rasch sich entwickelnde Mädchen. In allen schon angekündigten Formen der Mutter Abbild, schien sich die schaffende Natur bei dem holden Röpfchen' in einem seltsamen Spiele gefallen zu haben. Wenn Elga bei der Schwärze ihrer Haare und Brauen durch ein hellblaues Auge auf eine eigene Art reizend ansprach, so war bei bem Kinde biese Verkehrung bes Gewöhnlichen nachgeahmt, aber wieder verkehrt; benn goldene Locken ringelten sich um das zierliche Häuptchen, und unter ben langen blonden Wimpern barg sich, wie ein Räuber vor ber Sonne, das große schwarzrollende Auge. Der Graf scherzte oft über diese, wie er es nannte, auf den Kopf gestellte Aehnlichkeit, und Elga brückte bann bas Kind inniger an sich, und ihre Lippen hafteten auf ben gleichgeschwellten, strahlenden von gleichem Roth.

"Der Graf widmete alle Stunden, die er nicht den häuslichen Freuden schenkte, einzig der Wiederscherstellung seiner, durch die unüberlegte Freigebigkeit an Elga's Verwandte herabgekommenen Vermögenstumstände und der Verbesserung seiner Güter. Tagelang durchging er Meierhöfe und Fruchtscheuern, Saatselder und Holzschläge, immer von seinem Hausverwalter besgleitet, einem alten, redlichen Manne, der, vom Vater

auf den Sohn vererbt, dessen ganzes Vertrauen besaß. Schon seit längerer Zeit bemerkte Starschensky eine auffallende Düsterheit in den Zügen des Alten. Wenn er unvermuthet sich nach ihm umwendete, überraschte er das sonst immer heitere Auge beinahe wehmüthig auf sich geheftet. Doch schwieg der Mann.

e in

und

nen

ber

नेगाः

für

as

ħt

n.

ین

"Cinft, als Beide die Hitze eines brennenden Bormittages mit den Schnittern getheilt hatten und der Graf, im Schatten eines Erlenbusches gelagert, mit. Behagen einen Trunk frischen Wassers aus der Hand seines alten Dieners empfing, ba rief bieser losbrechend aus: Wie herrlich Gottes Segen auf ben Feldern steht! Wie glücklich sich ber Besitzer von dem Allen fühlen muß! - Das thut er auch, entgegnete, kopfnickend und zu wiederholtem Trinken ansetzend, der Graf. — Es begreift sich allenfalls noch, fuhr der Alte fort, wie es in den Städten Unzufriedene gibt, die an Staat und Ordnung rütteln und benen die Gewalt Nichts zu Danke machen kann, aber auf dem Lande, in Wald und Feld, fühlt man's beutlich, daß doch am Ende Gott allein Alles regiert; und der hat's noch immer gut gemacht bis auf diesen Augenblick. Aber die Ruhe= störer haben keine Rast, bis sie Alles verwirrt und zerrüttet, Bater und Bruder in ihr Net gezogen, Schwester und Schwäger. Gottes Berderben über sie! — Der Graf war aufgestanden. Ich merke wohl, sprach er, daß du auf meiner Frauen Brüder zielst. Haft bu etwa neuerlich von ihnen gehört? — Da fiel der alte Mann plötlich zu Starschensty's Füßen, und in beiße Thränen ausbrechend, rief er: Herr, laßt Euch nicht verloden! Denkt an Weib und Kind! An so Manches, was Ihr besitt! An Eurer Bäter ruhmwürdigen Namen! - Was kommt dir an? zurnte ber Graf. - Berr, rief der Alte, Eure Schwäger sinnen Boses, und Ihr

wißt um ihr Vorhaben! — Spricht der Wahnsinn aus bir? schrie Starschensky. — Ich weiß, was ich sage, entgegnete der Alte. Ein Vertrauter Eurer Schwäger kommt zu Euch heimlich aufs Schloß. Heimlich wird er eingelassen. Tagelang liegt er in der halbverfallenen Warte am westlichen Ende der Thiergartenmauer verborgen. — Wer sagt das? — Ich, ber ich ihn selbst gesehen habe. — Heimlich aufs Schloß kommend? — Heimlich aufs Schloß! — Wann? — Dft! — Ein Bertrauter meiner Schwäger? — In Warschau sah ich ihn an ihrer Seite. — Weißt du seinen Namen? — Euch ist wohlbekannt, daß ich nur Einmal in Warschau war, und da hatte ich Wichtigeres in Eurem Dienste zu schaffen, als mich um die Namen von Eurer Schwäger zahlreichen Zechgesellen zu bekümmern. Aber, daß ich ihn mit ihnen sah, deß bin ich gewiß. — Zu welchen Stunden sahst du ihn aufs Schloß kommen? - Nachts! - Starschensky schauberte unwillkürlich zusammen bei dieser letten Antwort, obgleich eine kurze Besinnung ihm so viele mögliche Erklärungsarten dieser räthselhaften Besuche darbot, daß er bei seiner Nachhauses kunft schon wieder beinahe ganz ruhig war. Nur fragte er wie im Vorbeigehn Elga'n: ob sie schon lange keine Nachricht von ihren Brübern erhalten habe? Seit sie zulett selbst hier waren, keine, - entgegnete fie ganz unbefangen. Der Graf gebot dem alten Hausverwalter, dem er seine patriotischen Besorgnisse leicht ausgeredet hatte, das tiefste Stillschweigen über die ganze Sache, beschloß aber boch, wo möglich näher auf den Grund au seben.

"Einige Zeit verstrich, da war er eines Nachmittags zu Pferde gestiegen, um eine seiner entferntern Besitzungen zu besuchen, wo er mehrere Tage zubringen wollte. Schon hatte er einen guten Theil des Weges

gemacht, und der Abend fing an, einzubrechen, da hörte er hinter sich laut und ängstlich seinen Namen rufen. Umblickend, erkannte er den alten Hausverwalter, der auf einem abgetriebenen Pferde keuchend und athemlos ihn einzuholen sich bestrebte und mit Rufen und Händewinken anzuhalten und ihn zu erwarten bat. Der Graf zog den Zügel seines Rosses an und hielt. Angelangt, drängte der Alte sich hart an seinen Herrn und stammelte ihm keuchend seine Kunde ins Ohr. Der Beranlasser jener Besorgnisse, der räthselhafte Unbekannte war wieder in der Rabe bes Schlosses gesehen worden. Der Graf wandte sein Roß, und Eines Laufes sprengten sie den Weg zurück, heimwärts, mit Mühe von den Dienern gefolgt. Eine gute Strecke vom Schlosse stiegen Beide ab und gaben die Pferde bem Diener, ber angewiesen wurde, ihrer an einem bezeichneten Blate zu harren. Durch Gestrüpp und Dicicht gingen sie iener Warte zu, wo der Fremde sich am Deftesten zeigen sollte. Es war indeg dunkel geworden, und der Mond zögerte noch, aufzugehen, obschon bereits durch eine dämmernde Helle am Saum des Horizontes angekündigt. Da fiel plötlich burch die dicht verschlungenen Zweige ein Licht in ihre Augen, in derselben Richtung, in der jene Warte liegen mußte. Sie beeilten sich, den Rand bes Waldes zu erreichen, und waren nun am Juße des von Bäumen entblößten Hügels angekommen, auf dem die Warte stand. Aber kein Licht blickte durch die ausgebröckelten Schußscharten; keine Spur eines menschlichen Wesens. Zwar wollte der alte Verwalter bei dem Schein des eben aufgehenden Mondes frische Fußtritte am Boden bemerken, auch war es keineswegs in ber Ordnung, die Thure unverschlossen zu finden; aber das erste Anzeichen konnte täuschen, das andere ließ sich so

leicht aus einer Nachlässigkeit des Schloswarts er-

"Leichter athmend, ging der Graf mit seinem Bezgleiter den Hügel herab, dem Schlosse zu. Der Mond warf sein Silber über die ruhig schlummernde Gegend und verwandelte das vor ihnen liegende Schloß in einen schimmernden Feenpalast. In der Seele Starschensky's ging, reizender als je, das Bild seiner Gattin auf. Jetzt erst gestand er sich's, daß ein Theil des in ihm auskeimenden Verdachtes ihr gegolten hatte, und nun, im Gesühle seines Unrechts, ihr Bild, wie sie sorglos schlummernd im jungfräulichen Bette lag, vor den Augen seiner Seele, entstand eine Sehnsucht nach ihr in seinem Innern, wie er sie, seit den Tagen des ersten Begegnens, der bräutlichen Bewerbung kaum je empfunden hatte.

"So träumte er, so ging er. Da fühlte er sich plötzlich angestoßen. Sein Begleiter war's; der zeigte mit dem Finger vor sich hin in das hellerleuchtete Feld. Starschensky folgte ber Richtung und sah eine Mannsgestalt, welche, die vom Monde unerleuchtete, dunkle Seite ihnen augekehrt, übers Feld bem Schlosse quschlich. Der Graf war sein selbst nicht mächtig. Mit einem lauten Ausruf, ben gezückten Säbel in ber Fauft, stürzte er auf die Gestalt los. Der Fremde, frühzeitig gewarnt, floh, vom Schlosse ab, den Bäumen zu. Schon im Begriffe, ihn dahin zu verfolgen, ward ber Graf durch eine zweite Erscheinung davon abgehalten, die dicht an der Mauer des Schlosses sich hinschob. Diese zweite ward bald erreicht und gab sich zitternb -und bebend als Dortka, der Gräfin Kammermädchen, Auf die erste Frage: Was sie hier gemacht? stotterte sie unzusammenhängende Entschuldigungen; die zweite: wie sie hierher gekommen? beantwortete an ihrer

Statt das geöffnete Ausfallpförtchen, das, gewöhnlich versperrt und verriegelt, nur auf des Grafen Befehl mit einem Schlüssel, den er selbst verwahrte, geöffnet werden konnte.

"Alle Versuche, von dem Mädchen ein Geständniß zu erpressen, waren vergeblich. Da ergriff sie der Graf hocherzürnt bei der Hand und führte sie gewaltsam durch die mannigsach verschlungenen Gänge bis zu den Zimmern seiner Gemahlin, die er noch erleuchtet und unverschlossen fand. Elga selbst war wach und in Kleidern. Der Graf, stotternd vor Wuth, erzählte das Geschehene und verlangte, daß das Mädchen entweder augenblicklich bekenne, oder auf der Stelle aus Dienst und Hause entsernt werde. Dortka war auf die Kniee gefallen und zitterte und weinte.

"Starschensky hatte sich seine Gattin verlegen, ober seinem gerechten Zorne beistimmend gedacht. Reines von beiden geschah. Kalt und theilnahmlos bat sie ihn Anfangs, die Ruhe bes Hauses nicht durch sein lautes Schelten zu stören, und als er fortfuhr und die Entfernung des Mädchens begehrte, da erklärte sie mit steigender Wärme: Ihr gebühre, über das Berhalten ihrer Dienerinnen zu richten, sie selbst werde untersuchen und entscheiben. Der Graf, außer sich, zog das Mädchen vom Boden auf, sie gewaltsam aus dem Zimmer zu bringen, aber Elga sprang hinzu, er= griff des Mädchens andere Hand, riß sie zu sich, indem sie ausrief: Nun benn, so stoß auch mich aus bem Hause, denn darauf ift es doch wohl abgesehen! Daß ich früher dich so gekannt! Unglückliche, die ich bin! fuhr sie laut weinend fort; gekränkt, mißhandelt! Aber schuldlose Diener sollen nicht um meinetwillen leiden! Dabei zeigte sie dem Mädchen mit dem Finger auf die Thüre ihres Schlafgemaches; dieses verstand den stummen

Befehl und ging eilig hinein. Elga folgte und schloß die Thüre hinter sich ab.

"Starschensky stand wie vom Donner getroffen. Einmal raffte er sich empor und ging auf das Zimmer seiner Frau zu; halben Weges aber blieb er stehen und versank neuerdings in dumpfes Staunen. Der alte Hausverwalter trat zu ihm und sprach einige Worte; ber Graf aber ging ohne Antwort an ihm vorüber zur Thure hinaus, über die Gange, auf sein Gemach, das im entgegengesetzten Flügel des Schlosses lag. An der Schwelle wendete er sich um, durch eine Bewegung ber Hand jebe Begleitung zurückweisend, und die Thüre ging hinter ihm zu. Wie er die Nacht zubrachte — wer kann es wissen? Der Diener, ber bes Morgens zu ihm eintrat, fand ihn angekleidet, auf einem Stuhle sitzend. Er schien zu schlafen, boch näher besehen, standen die Augen offen und starrten vor sich hin. Der Diener mußte einigemal seinen Namen nennen, bis er sich bewegte. Dann erst melbete jener seine Botschaft, indem er ihn im Namen der Gräfin bat, das Frühstück auf ihrem Zimmer einzunehmen. Starschensky sah ihn staunend an, dann aber stand er auf und folgte schweigend, wohin jener ihn, vortretend, geleitete.

"Heiter und blühend, als ob Nichts vorgefallen wäre, kam ihm Elga entgegen; sie erwähnte halb scherzend der Ereignisse der verstossenen Nacht. Das Rammermädchen ward eines heimlichen Liebeshandels angeklagt, Dortka selhst gerufen, die ein unwahrscheinzliches Märchen unbeholfen genug erzählte. Zuletzt bat sie um Verzeihung, welche die Gräfin, mit Rücksicht auf sonst gezeigtes gutes Betragen, im eigenen und in ihres Gatten Namen großmüthig ertheilte. Der Graf, am Schlusse doch auch um seine Zustimmung

befragt, ertheilte diese kopfnickend, und das Mädchen blieb im hause.

"Schweigend nahm Starschensty bas Frühstück ein, ftumm ging er aus bem Schlosse. Der alte Hausverwalter, der ihm auf seinem Wege entgegenkam, wagte, neben ihm hergehend, nicht, das Stillschweigen zu brechen, und suchte nur in ben Zügen seines Herrn Antwort auf seine zurückgehaltenen Fragen und Zweifel. So gingen sie, so verrichteten sie ihre Geschäfte, wie sonst, wie immer. Der Graf bestrebte sich nicht bloß, über die Borfälle des gestrigen Tages nichts zu benten, er bachte wirklich nichts. Denn wenn der verfolgte Strauß sein haupt im Busch verbirgt und wähnt, sein Nichtsehen der Gefahr sei zugleich ein Nichtbasein derselben, so thut der Mensch nicht anders. Unwillfürlich schließt er sein Auge vor einem hereinbrechenden Un= vermeidlichen, und jedes Berg hat seine Geheimnisse, die es absichtlich verbirgt vor sich selbst.

"Einige Tage barauf wollte Starschensty eintreten bei seiner Gemahlin. Es hieß, sie sei im Babe; doch hörte er die Stimme seines Kindes im nächsten Gemache, und er ging hinein. Da fand er die Kleine am Boben sitzend, mitten in einer argen Verwirrung, die sie angerichtet. Elga's Schmuck und Kleinodien lagen rings um das Kind zerstreut, und das offene, umgestürzte Schmucktästchen nebst dem herabgezogenen Teppich des daneben stehenden Puttisches zeigte deutlich die Art, wie es sich das kostbare Spielzeug verschafft hatte. Starschensky trat gutmüthig scheltend hinzu, ftritt bem Rinde Stud für Stud feinen Raub ab und versuchte nun, die glänzenden Steine wieder an ihre Stelle zu legen. Der Deckel des Schmuckfastchens, augenscheinlich ein doppelter, war burch den Sturz vom Tische aus den Fugen gewichen, und da der Graf

versuchte, ihn, mit dem Finger drückend, wieder zurück zu pressen, siel der innere Theil der doppelten Verkleidung auf den Boden und zeigte in dem rückgebliebenen hohlen Raume ein Porträt, das, schwach eingefügt, leicht von der Stelle wich und das nun der Graf hielt in der zitternden Hand.

"Es war das Bild eines Mannes in polnischer Nationaltracht. Das Gefühl einer entsetzlichen Aehnelichkeit überfiel den Grafen wie ein Gewappneter. Da war das oft besprochene Naturspiel mit den schwarzen Augen und blondem Haare, wie — bei seinem Kinde. — Er sah das Mädchen an, dann wieder das Bild. — Diese Züge hatte er sonst schon irgend gesehen; aber wann? wo? — Schauer überliesen ihn. — Er blickte wieder hin. Da schaute ihn sein Kind mit schwarzen Schlangenaugen an, und die blonden Haare loderten wie Flammen, und die Erinnerung an jenen verschmähten Better in Warschau ging gräßlich in ihm auf. — Oginsky! schrie er und hielt sich am Tische, und die Zähne seines Mundes schlugen klappernd aneinander.

"Ein Geräusch im Nebenzimmer schreckte ihn empor. Er befestigte den Deckel an seine Stelle, schloß das Kästchen, das Bild hatte er in seinen Busen gesteckt: so sloh er, wie ein Mörder.

"Diesen Tag ward er im Schlosse nicht mehr gesehen. Sein Platz blieb leer am Mittagstische. Gegen Abend kam er ins Zimmer der Wärterin und verlangte nach dem Kinde. Das nahm er bei der Hand und führte es in den Garten, der einsam gelegenen Mooshütte zu. Dort fand ihn nach einer Stunde der suchende Hausverwalter, in eine Ruhebank zurückgelehnt. Das Kind stand zwischen seinen Knieen, er selbst hielt ein Bild in der Hand, abwechselnd auf dieses, dann auf die Kleine blickend, wie Einer, der vergleicht, — meinte der alte Mann.

"Um folgenden Morgen war Starschensky verreist, Niemand wußte, wohin. Er aber war in Warschau: bort forschte er, zu spät! nach Elga's früheren Berhältnissen. Er erfuhr, daß sie und Oginsky, der in bes alten Starosten Hause erzogen war, sich schon frühzeitig geliebt, daß, aus Beforgniß vor der wachsenden Vertraulichkeit, der aussichtslose Better entfernt wurde; daß, aus seiner Berbannung gurückkehrend, turz vor Starschensky's Vermählung, er seine Ansprüche erneuert habe und jene bedeutende Summe Geldes, die in des alten Laschek lettem Willen ihm zugebacht war, zum Theil ber Preis seines Rücktrittes war; daß Elga sich nur schwer von ihm getrennt und seine Armuth und Starschensky's Reichthum, verbunden mit dem Andringen ihrer Verwandten, ber Hauptgrund ihrer Einwilligung zur Verbindung mit dem Grafen gewesen war. All diese Geheimnisse soll einer von Elga's Brübern, gegen ben er sich zur rechten Beit freigebig zeigte, bem Grafen um Geld verrathen und ihm zugleich den Ort angezeigt haben, wo Dginsky, einem geleisteten Schwur zufolge, sich verborgen hielt.

"Auf dem Schlosse herrschte unterdessen Unruhe und Besorgniß. Elga selbst war übrigens augenscheinlich die Ruhigste von Allen. Sie schien das befremdliche Betragen ihres Gatten noch auf Rechnung jener nächtlichen Ueberraschung zu schieben, über die, da durchaus Niemanden etwas Bestimmtes zur Last gelegt werden konnte, der Graf, wie sie hoffte, sich am Ende wohl selbst beruhigen werde. Jenes Kammermädchen war noch immer in ihren Diensten.

"Unvermuthet erschien nach einiger Zeit der Graf auf der Gränze seiner Besitzung, in seinem Gefolge ein verschlossener Wagen, von dessen Inhalt Niemand wußte. Eine verhüllte Gestalt, vielleicht durch Knebel am Sprechen verhindert, ward herausgehoben und dem durch Briefe im Boraus an die Gränze beschiedenen Hausverwalter übergeben. Die alte Warte an der Westsseite des Thiergartens, seitdem sorgfältig verschlossen, nahm die sonderbare Erscheinung in ihren Gewahrsam, und dunkle Gerüchte verbreiteten sich unter den Bewohnern der Umgegend.

"Der Graf ging auf sein Schloß. Laut jubelnd kam ihm Elga entgegen, das Kind an ihrer Hand. Er hörte, wie unruhig man über seine plötzliche Abreise gewesen, wie sehnlich man ihn zurückerwartet. Der Kleinen Fortschritte wurden angerühmt, einige Proben der erlangten Geschicklichkeit auf der Stelle abgelegt. Da die Zeit des Abendessens gekommen war, erklärte Starschensky sich unpaß und ermüdet von der Reise. Er ging, trotz aller Gegenvorstellungen, allein auf sein Zimmer, wo er sich einschloß. Doch war sein Bedürfniß nach Ruhe nur vorgegeben, denn Nachts verließ er sein Gemach und ging allein nach der Warte, wo er bis zum grauenden Morgen blieb.

"Am darauf folgenden Tage war Elga verdrießlich, schmollend. Des Grafen nächtlicher Gang war nicht unbemerkt geblieben. Elga fand sich vernachlässigt und zeigte ihre Unzufriedenheit darüber. Starschensky unterbrach ihre mißmuthigen Aeußerungen, indem er von ihrer beiderseitigen Lage zu sprechen ansing. Er bemerkte, daß bei seinem jezigen Aufenthalte in Warschau, bei dem erneuten Anblick der Zerstreuungen jener genußliebenden Stadt, es ihm klar geworden, wie ein so reizendes, lebensfrohes Wesen, als Elga, auf dem Lande gar nicht an ihrer Stelle sei. Er fragte sie, ob sie den Aufenthalt in der Hauptstadt vorziehen würde? — An seiner Seite, entgegnete sie. — Er selbst, versicherte der Graf, werde durch seine

Geschäfte auf den Gütern festgehalten; seine Bermögensumstände seien schlimmer, als man geglaubt, er musse bleiben. Dann bleibe auch sie, sagte Elga. An seiner Seite wolle sie leben und sterben. — Nun verwünschte fie die beiden Brüder, die durch ihre unverschämten Forderungen den allzu guten Gatten in so manche Verlegenheit gestürzt. Sie versicherte, nun aber auch jeden Rest von Liebe für sie abgelegt zu haben. Wenn ihre Brüder bettelnd vor der Thüre ständen, sie würde nicht öffnen, sagte sie. Der Graf übernahm zum Theil die Vertheidigung seiner Schwäger. Er habe sie in Warschau gesprochen. Es war einer ihrer Verbannungsgefährten bei ihnen, — wie hieß er boch? — Elga sann gleichfalls nach. — Dginsky! rief der Graf und blickte sie rasch an. Sie veränderte nicht eine Miene und sagte: Die Genossen meiner Brüber sind alle schlecht, dieser aber ift der schlechteste! — Welcher? — Den du nanntest! — Welcher war das? — Nun, Dginsky! antwortete sie, und ein leichtes Zucken in ihren Zügen verrieth eine vorübergehende Bewegung.

"Der Graf war ans Fenster getreten und blickte hinaus. Elga folgte ihm, sie lehnte den Arm auf seine Schulter. Der Graf stand unbeweglich. Starsschensky, sagte sie, ich bemerke eine ungeheuere Versänderung in deinem Wesen. Du liebst mich nicht, wie sonst. Du verschweigst mir Manches. Der Graf wendete sich um und sagte: Nun denn, so laß uns reden, weil du Rede willst. Du kennst die Zerrüttung meiner Vermögensumstände, du kennst deren Ursache. Was noch sonst mich drückt, weiß nur ich. Wenn nun diese Ereignisse schwer auf mir liegen, so martert nicht weniger der Gedanke, daß ich die Ursache wohl gar selbst herbeigesührt habe. Sewiß war der Leichtsinn tadelnswerth, mit dem ich das Erbe meiner Väter vers

waltete; vielleicht war ich aber sogar damals strafbar; als ich, der Störrische, an Abgeschiedenheit Gewohnte, um die Hand des lebensfrohen Mädchens warb, un= bekümmert, ob ich sie, meine Frau geworden, zu einer Lebensart verdammte, deren Einförmigkeit ihr uner= träglich werden mußte. — Starschensky! sagte Elga und sah ihn mit schmeichelndem Vorwurfe an. Man hat mir fremde Dienste angeboten, fuhr Star= schensky fort, und genau besehen, ist es vielleicht am Besten, ich meibe für einige, vielleicht für längere Zeit das Land meiner Bäter. Gestern noch waren meine Entschlüsse finsterer. Aber die Ueberlegung der heutigen Nacht zeigte mir biesen Entschluß als den besten. Heute Nacht, versetzte Elga mißtrauisch, heute Nacht hast du überlegt? Und wo? Auf jener Warte etwa? Und da Starschensky betroffen zurückfuhr: Hab' ich bich? — fuhr sie fort. Von bort her holst bu beine Besorgnisse? Von dorther beinen Wunsch, zu reisen? Und die Reisegefährtin wohl auch? Durch das Gerücht mußte ich erfahren, wie eine verhüllte Gestalt, mahrscheinlich eine glücklichere Geliebte, dort abgesetzt ward, ju der du nun allnächtlich die Zärtlichkeit trägft, die bu an dem Altare mir zugeschworen. Ist das mein Lohn? — Komm! wendete sie sich zu dem daneben= stehenden Kinde, komm! Wir sind ihm zur Last! Er hat andere Freuden kennen gelernt, als in dem Kreise der Seinen! damit wendete sie sich zum Gehen. Ein gellenbes Hohngelächter entfuhr dem Munde bes Grafen, über das er selbst zusammenschraf, wie über das eines Andern. Elga wendete sich um. Ich wußte wohl, sagte sie, daß es nur Scherz war. Aber die Enthüllung bes Geheimnisses jener Warte ersparst bu dir noch nicht. Ich muß selbst schauen, was sie verbirgt. Bersprichst du mir Das? Der Graf war auf

ein Ruhebett gesunken und verhüllte das Gesicht in seine beiden Hände. Da hörte er eine Thüre gehen. Durch die Finger blickend, sah er das Kammermädchen seiner Frau, die eben mit ihrem Nachtzeuge eintreten wollte, und Elga'n, die mit einem listigen Gesichte ihr Entfernung zuwinkte. Elga nahte hierauf dem Ruhebette, und sich neben ihren Gatten hinsetzend, sprach sie: Komm, Starschensky, laß und Frieden schließen! Wir haben und ja doch schon so lange nicht ohne Zeugen gesprochen. Damit neigte sie ihre Wange an die seinige und zog eine seiner Hände an ihr klopfendes Herz. Ein Schauder übersiel den Grafen. Höllenschwarz stand's vor ihm. Er stieß sein Weib zurück und entstoh.

"Mitternacht hatte geschlagen. Alles im Schlosse war stille. Elga schlief in ihrem Zimmer. Da fühlte fie fich angefaßt, und aus dem Schlafe emporfahrend, fab sie beim Schein ber Nachtlampe ihren Gatten, ber, eine Blendlaterne in der Hand, sie aufstehen und sich ankleiben hieß. Auf ihre Frage: wozu? entgegnete er: Sie habe Verlangen gezeigt, die Geheimnisse jener Warte kennen zu lernen. Am Tage ginge bas nicht an; wenn sie aber Finsterniß und Nachtluft nicht scheue, so möge sie ihm folgen. Aber hast du nichts Arges im Sinne? sagte bie Gräfin; bu warst gestern Abends so sonderbar! — Wenn du nicht folgen willst. so bleibe, sprach Starschensky und war im Begriffe, sich zu entfernen. Salt! rief Elga. Wenn Furcht= samkeit der Weiber allgemeines Erbtheil ift, so bin ich kein Weib. Auch muß dieser Zustand von Ungewiß= heit enden. Vielleicht bist du in dich gegangen, haft erkannt. — Wenn du dich überzeugen willst — sprach Starschensky, so steh auf und folge mir. — Elga war aus bem Bette gesprungen und hatte einen Schlafpelz

übergeworfen. Sie wollte gehen. Aber indeß war das Kind erwacht, das in dem Bette ihr zur Seite schlief. Es sing an, zu weinen. Dein Kind wird die Bewohner des Schlosses wecken, sagte der Graf. Da, ohne ein Wort zu sprechen, nahm Elga die Kleine empor, wickelte sie in ein warmverhüllendes Tuch, und das Kind auf dem Arme, folgte sie dem leitenden Gatten.

"Die Nacht war kühl und dunkel. Die Sterne zwar schimmerten tausendfältig am trauergefärbten Himmel, aber kein Mond beleuchtete der Wandler einssamen Pfad, nur des Grafen Blendlaterne warf kurze Streiflichte auf den Boden und die untersten Blätter der mitternächtig schlummernden Gesträuche.

"So hatten fie den, von seiner ehemaligen Benützung so genannten Thiergarten burchschritten und waren nun bei jener Warte angelangt, bem eigent= lichen Ziele ihrer Wanderung. Da wendete der Graf sich um zu seiner Gattin und sprach: Du bist nun im Begriffe, das verborgenste Geheimniß beines Gatten zu erforschen. Du willst ihn überraschen über bem Bruche seiner ehelichen Treue, ihn beschämen in Beisein einer verworfenen Geliebten. Es ist billig, daß Gefahr und Vortheil auf beiben Seiten gleich sei. Bevor du eintrittst, schwöre mir, daß du selber nie eines gleichen Fehls dich schuldig gemacht, daß du rein seist an dem Berbrechen, dessen bu zeihst beinen Gatten. Du suchst Ausslüchte, sprach Elga. Weib! fuhr ber Graf fort, durchgeh in Gedanken dein verflossenes Leben, und wenn bu eine Makel, ich will nicht sagen, ein Brandmal, darin entdeckst, so tritt nicht ein in biefes Gemäuer. Elga brängte sich, am Grafen vorbei, bem Eingange zu. Er stellte sich ihr von Neuem in den Weg, indem er ausrief: Du gehst nicht ein, bevor

bu mir's eidlich versichert. Lege die Hand auf das Haupt deines Kindes und schwöre! — Da legte Elga die Rechte auf das Haupt der schlummernden Kleinen und sprach: So überflüssig mir ein solcher Schwurscheint, so gut du selbst davon überzeugt bist, wie sehr er es sei, so bekräftige ich doch! — Halt! schrie Starschensky, es ist genug. Tritt ein und sieh!

"Der Graf schloß auf. Sie stiegen eine schmale Wendeltreppe hinan, die zu einer gleichfalls verschlossenen Thüre führte. Der Graf öffnete auch diese, und nun traten sie in ein geräumiges Gemach, dessen innerer Theil durch einen dunklen Vorhang abgeschlossen war. Der Graf setze Stühle an einem vorgeschobenen Tische zurecht, entzündete an dem Lichte seiner Blendlaterne zwei Wachsterzen in schweren, ehernen Leuchtern, zog aus der Schublade des Tisches ein Heft Papiere hervor und winkte seiner Frau, sich zu setzen, indem er sich gleichfalls niederließ. Elga sah rings um sich her, bemerkte aber Niemand. Sie saß und hörte.

"Da begann der Graf, dem Lichte näher rückend, zu lesen aus den Papieren, die er hielt: ""Auch bestenne ich, mit der Tochter des Starosten Laschet unserlaubte Gemeinschaft gepflogen zu haben; vor und nach ihrer Vermählung mit dem Grasen Starschensky. Ihrer She einziges Kind — —"" Unerhörte Verleumsdung! schrie Elga und sprang auf. Wer wagt es, mich solcher Dinge zu zeihen? — Dginsky! rief der Graf. Steh auf und bekräftige deine Aussage! Bei diesen Worten hatte er den Vorhang hinweggerissen, und eine Mannsgestalt zeigte sich, auf Stroh liegend, mit Ketten an die Wand gefestelt. Wer ruft mir? fragte der Gestangene. Elga ist hier, sagte der Graf, und fragt, ob es wahr sei, daß du mit ihr gekost? — Wie oft soll ich's noch wiederholen? sagte der Wann, sich in seinen

Retten umkehrend. — Hörst du? schrie ber Graf zu seiner Gattin, die bleich und erstarrt ba stand. Rimm hier ben Schlüffel und öffne die Fesseln bieses Mannes! Elga zauderte. Da riß ber Graf seinen Cabel halb aus der Scheibe, und sie ging. Klirrend fielen die Ketten ab, und Dginsky trat vor. Was wollt Ihr von mir? sagte er. Du haft mich am Tiefften verlett, sprach ber Graf. Du weißt, wie Männer und Ebel= leute ihre Beleidigungen abthun. hier nimm diesen Stahl, fuhr er fort, indem er einen zweiten Säbel aus seinem Oberrode hervorzog, und stelle bich mir! - Ich mag nicht fechten! sagte Oginsky. - Du mußt! schrie Starschensky und brang auf ihn ein. Mittler= weile hörte man Geräusch auf der Treppe. Elga, die unbeweglich da gestanden hatte, sprang jest der Thüre zu und versuchte', diese zu öffnen, indem sie laut um Bulfe schrie. Starschensty ereilte sie, da sie eben nach ber Klinke griff, stieß bas Weib zurück und schloß die Thure ab. Die Zwischenzeit benütte Dainsky, und während der Graf noch am Eingange beschäftigt war, riß er das Fenster auf und sprang hinab. Der Fall war nicht tief; Oginsky erreichte unbeschäbigt ben Boben, und als ber Graf von ber Thure weg zum Fenster eilte, verhallten bereits die Fußtritte des Entflobenen in weiter Entfernung.

"Der Graf wendete sich nun zu seiner Gemahlin. Dein Mitschuldiger ist entstohen, sagte er, aber du entgehst mir nicht. — Kannst du jene Verleumdung glauben? stammelte Elga. — Ich glaube Dem, was ich weiß, sprach Starschensky, und dem Stempel der Aehnlichteit in den Zügen dieses Kindes. Du mußt sterben, sagte er, und zwar hier auf der Stelle! — Elga war auf die Kniee gefallen. Erbarme dich meines Lebens! rief sie. Beginne mit mir, was du willst! Verbanne mich!

verftoße mich! heiße mich in einem Kloster, in einem Kerker den Rest meiner Tage vollbringen, nur laß mich leben! leben! — Der Graf bedachte sich eine Weile, bann sprach er: Weil bu benn bieses schmacherfüllte, scheußliche Dasein schätzest über Alles, so wisse: ein einziges Mittel gibt es, dich zu retten. Nenn' es, nenne es, wimmerte Elga. Der Brandfleck meiner Ehre, sprach ber Graf, ist dieg Rind. Wenn seine Augen der Tod schließt, wer weiß, ob mein Grimm sich nicht legt. Wir find allein, Niemand sieht uns, Nacht und Dunkel verhüllen die That. Geh bin und töbte bas Kind! — Wie, ich? schrie Elga. Töbten? Mein Kind? Unmenschlicher! Berruchter! Was finnst bu mir zu? — Nun benn! rief Starschensky und hob ben weggeworfenen Säbel vom Boben auf. — Halt! schrie Elga, halt! Ich will! Sie stürzte auf ihr Kind los und preste es an ihren Busen, bededte es mit Thränen. - Du zauberst? schrie Starschensky und machte eine Bewegung gegen sie. — Nein! nein! rief Elga. zeihe mir Gott, was ich thun muß, was ich nicht lassen Verzeihe du mir, zum Unglück Gebornes! Damit hatte sie das Kind wiederholt an ihre Bruft gebrückt; mit weggewandtem Auge ergriff sie eine große Nadel, die ihren Pelz zusammenhielt; das Werkzeug blinkt, der bewaffnete Arm — Halt! schrie plöglich Starschensky. Dahin wollt' ich bich haben! sehen, ob noch eine Regung in dir, die werth des Tages. Aber es ist schwarz und Nacht. Dein Kind soll nicht ster= ben, aber, Schändliche, bu! und damit stieß er ihr ben Säbel in die Seite, daß das Blut in Strömen emporsprang und sie hinfiel über das unverlette Rind.

"Dieselbe Nacht war eine des Schreckens für die Bewohner der umliegenden Gegend. Bon einer Feuerröthe am Himmel aufgeschreckt, liefen sie zu und sahen

bie alte Warte an der Westseite der Thiergartenmauer von Starschensky's Schlosse in hellen Flammen. Alle Versuche, zu löschen, waren vergebens; bald standen nur schwarze Mauern unter ausgebrannten, rauchens den Trümmern. Man wollte den Grasen wecken; er sehlte, mit ihm sein Weib, sein Kind. Die Brandstätte ward durchsucht und zwar allerdings menschliches Gebein aufgefunden, aber sollten das die Reste dreier Menschen sein?

"Beim Scheiden derselben Nacht aber fühlte sich ein armes Köhlerweib im Gebirge die Glücklichste aller Sterblichen. Denn als sie mit ihrem Manne lag und schlief, pochte es an der Hüttenthüre. Sie stand auf und öffnete; da sah sie im Scheine des andrechenden Morgens ein weinendes Kind von etwa zwei Jahren vor sich stehen, statt aller Kleider in ein weites Tuch gehüllt, ein Kästchen neben sich. Geöffnet, zeigte dieses mehr Gold, als sich das arme Paar je beisammen geträumet hatte. Ein paar beigelegte Zeilen empfahlen das Kind der Vorsorge der Beiden und versprachen fernere Geldspende in der Zukunst.

"Nach zwei Tagen erschien der Graf wieder in der Mitte der Seinigen, aber nur um sich zu einer Reise nach Warschau zu bereiten. Dort angelangt, suchte und erhielt er persönliches Gehör beim Könige, nach dessen Beendigung der Fürst, sichtbar erschüttert, seinen Kanzler holen ließ und ihm offene Briefe auszusertigen befahl, welche dem Grafen Starschensky, als Letzten seines Stammes, die freie Verfügung über seine Lehengüter einräumten.

"Die Güter selbst wurden theils verkauft und der Erlös zur Tilgung von Schulden verwendet, theils als Stiftung einem Kloster zu Eigenthume gegeben, das man nicht fern von der Stelle zu bauen anfing,

wo die alte, abgebrannte Warte gestanden hatte. Das ist die Geschichte dieses Klosters," endete der Mönch.

"Der Graf selbst aber?" — fragte Einer der Fremden.

"Ich habe Euch gleich Anfangs gewarnt," sagte ber Mönch, "nicht weiter zu fragen, wenn ich aufhöre, nun thut Ihr's aber boch! Zahlreiche Seelmessen wurden gestiftet für die Ruhe Derjenigen, die eine rasche Gewaltthat hinweggerafft in der Mitte ihrer Sünden; um Bergebung für ben Unglücklichen, ber in verdammlicher Uebereilung Verbrechen bestraft durch Verbrechen. Der Graf war Mönch geworden in dem von ihm gestifteten Kloster. Anfangs fand er Trost in der Stille des Klofterlebens, in der Einförmigkeit ber Bufübungen. Die Zeit aber, statt ben Stachel abzustumpfen, zeigte ihm stets gräßlicher seine That. Ueber ihn tam seines Stammes thatenheischender Geift, und die Einsamkeit der Zelle ward ihm zur Folterqual. In Zweisprach mit Geistern und gen sich selber wüthend, hütete man ihn als Wahnsinnigen manches Jahr. Endlich geheilt, irrte er bei Tag umber; jedes Geschäft war ihm Erquickung, an den Bäumen des Forstes übte er seine Kraft. Nur Nachts, um die Stunde, da die beklagenswerthe That geschah, die erste nach Mitternacht, wenn die Tobtenfeier beginnt" -- So weit war er in seiner Erzählung gekommen, da ward diese durch die ersten Tone eines aus der Alosterkirche herübertönenden Chorgesanges brochen; zugleich schlug die Glocke Ein Uhr.

Bei den ersten Lauten schütterte der Mönch zussammen. Seine Kniee schlotterten, seine Zähne schlugen aneinander, er schien hinsinken zu wollen, als sich plötzlich die Thüre öffnete und der Abt des Klosters in hochaufgerichteter Stellung, das Kreuz seiner Würde

funkelnd auf der Brust, in die Schwelle trat. "Wo bleibst du, Starschensky?" rief er. "Die Stunde deiner Buße ist gekommen." Da wimmerte der Mönch, und zusammengekrümmt, wie ein verwundetes Thier, in weiten Kreisen, dem Hunde gleich, der die Strase fürchtet, schob er sich der Thüre zu, die der Abt, zurücktretend, ihm frei ließ. Dort angelangt, schoß er wie ein Pfeil hinaus, der Abt, hinter ihm, schloß die Thüre.

Noch lange hörten die Fremden dem Chorgesange zu, dis er verklang in die Stille der Nacht und sie ihr Lager suchten zu kurzer Ruhe.

Am Morgen nahmen sie Abschied vom Abte, ihm dankend für die gastfreundliche Bewirthung. Der Jüngere gewann es über sich, nach dem Mönche der gestrigen Nacht zu fragen, worauf der Prälat, ohne zu antworten, ihnen eine glückliche Reise wünschte.

Sie zogen nach Warschau und nahmen sich vor, auf der Rückreise weitere Kunde von dem Zustande des Mönches einzuziehen, in dem sie wohl den unglückslichen Starschensky erkannt hatten. Aber eine Aensderung in ihren Geschäften schrieb ihnen eine andere Straße zur Rückschr vor, und nie haben sie mehr etwas von dem Mönche und dem Kloster bei Sendomir gehört.

## Der arme Spielmann.

(Fris 1848.)

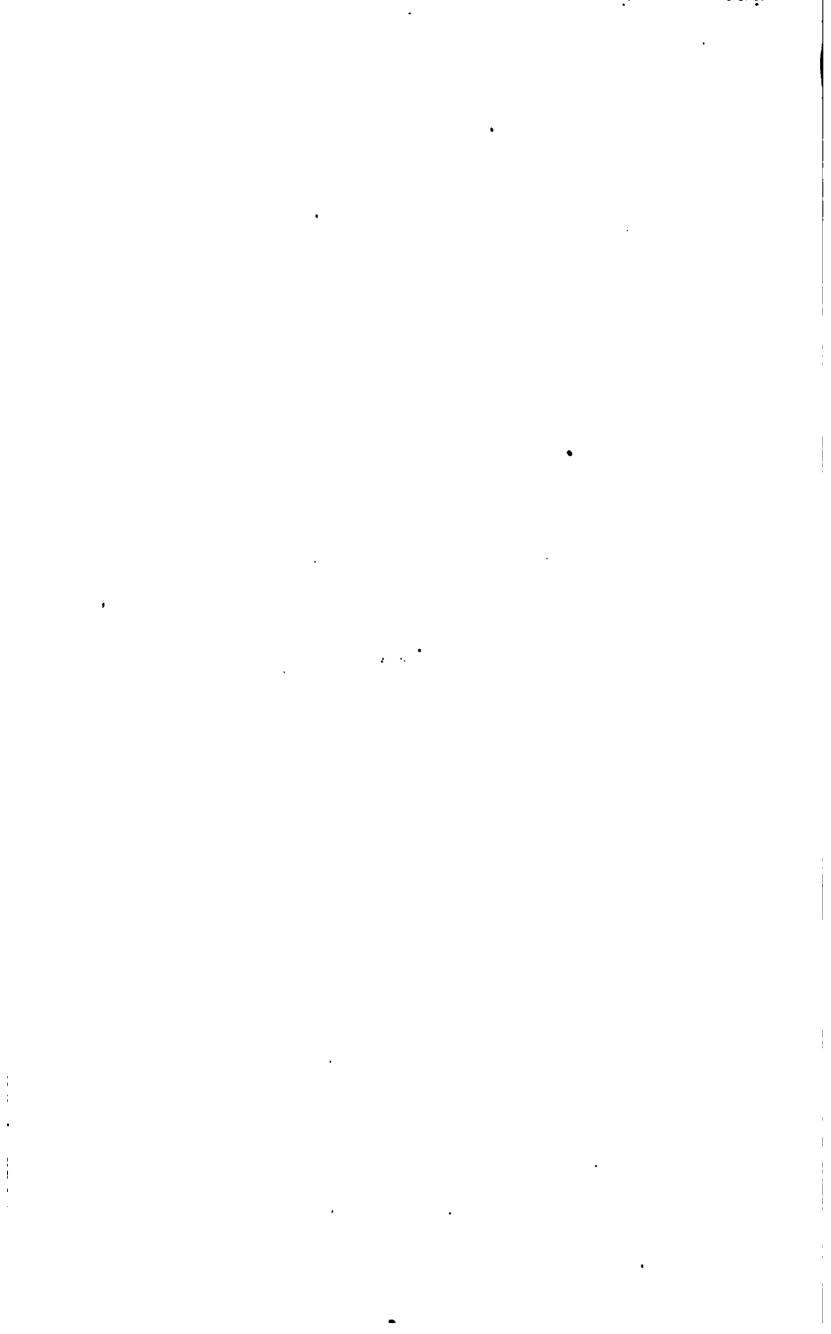

Monat Juli jedes Jahres sammt dem Vollmonde im Monat Juli jedes Jahres sammt dem darauf folgenden Tage ein eigentliches Volksfest, wenn je ein Fest diesen Namen verdient hat. Das Volk besucht es und gibt es selbst; und wenn Vornehmere dabei erscheinen, so können sie es nur in ihrer Eigenschaft als Glieder des Volks. Da ist keine Möglichkeit der Absonderung; wenigstens vor einigen Jahren noch war keine.

An diesem Tage feiert die mit dem Augarten, der Leopoldstadt, dem Prater in ununterbrochener Lustreihe zusammenhängende Brigittenau ihre Kirchweihe. Von Brigittenkirchtag zu Brigittenkirchtag zählt seine guten Tage das arbeitende Volk. Lange erwartet, erscheint endlich das saturnalische Fest. Da entsteht Aufruhr in der gutmüthig ruhigen Stadt. Eine wogende Menge erfüllt die Straßen. Geräusch von Fußtritten, Gemurmel von Sprechenden, das hie und da ein lauter Ausruf burchzuckt. Der Unterschied ber Stände ift verschwunden; Bürger und Solbat theilt die Bewegung. An den Thoren der Stadt wächst der Drang. nommen, verloren und wiedergenommen, ift endlich der Ausgang erkämpft. Aber die Donaubrücke bietet neue Schwierigkeiten. Auch hier siegreich, ziehen end= lich zwei Ströme, die alte Donau und die geschwollnere Woge des Volks, sich kreuzend quer unter und über einander, die Donau ihrem alten Flußbette nach, ber Strom bes Bolkes, ber Eindämmung ber Brücke

entnommen, ein weiter, tosender See, sich ergießend in Alles deckender Ueberschwemmung. Ein neu Hinzugekommener fände die Zeichen bedenklich. Es ist aber der Aufruhr der Freude, die Losgebundenheit der Lust.

Schon zwischen Stadt und Brücke haben sich Korbwagen aufgestellt für die eigentlichen Hierophanten dieses Weihfestes: die Kinder der Dienstdarkeit und der Arbeit. Ueberfüllt und dennoch im Galopp durchsliegen sie die Menschenmasse, die sich hart vor ihnen öffnet und hinter ihnen schließt, unbesorgt und unverletzt. Denn es ist in Wien ein stillschweigender Bund zwischen Wagen und Menschen: nicht zu überfahren, selbst im vollen Lauf; und nicht übersahren zu werden, auch ohne alle Aufmerksamkeit.

Von Sekunde zu Sekunde wird ber Abstand zwischen Wagen und Wagen kleiner. Schon mischen sich einzelne Equipagen der Vornehmeren in den oft unterbrochenen Zug. Die Wagen fliegen nicht mehr. Bis endlich fünf bis sechs Stunden vor Nacht die einzelnen Pferde= und Kutschen=Atome sich zu einer kompakten Reihe verdichten, die, sich selber hemmend und burch Rufahrende aus allen Quergassen gehemmt, das alte Sprüchwort: Besser schlecht gefahren, als zu Fuße gegangen, offenbar zu Schanden macht. Begafft, bedauert, bespottet, sitzen die geputten Damen in den scheinbar ftille stehenden Rutschen. Des immerwährenden Anhaltens ungewohnt, bäumt sich der Holsteiner Rappe, als wollte er seinen, durch den ihm vorgehenden Korbwagen gehemmten Weg obenhin über diesen hinaus nehmen, was auch die schreiende Weiber und Kinder= bevölkerung des Plebejer-Fuhrwerks offenbar zu befürchten scheint. Der schnell babinschießenbe Fiaker, zum ersten Male seiner Natur ungetreu, berechnet

ingrimmig den Verlust, auf einem Wege drei Stunden zubringen zu müssen, den er sonst in fünf Minuten durchflog. Zank, Geschrei, wechselseitige Ehrenangriffe der Kutscher, mitunter ein Peitschenhieb.

Endlich, wie denn in dieser Welt jedes noch so hartnäckige Stehenbleiben boch nur ein unvermerktes Weiterrücken ift, erscheint auch diesem status quo ein Hoffnungsstrahl. Die ersten Bäume bes Augartens und der Brigittenau werden sichtbar. Land! Land! Land! Alle Leiden sind vergessen. Die zu Wagen Gekommenen steigen aus und mischen sich unter die Fußgänger, Tone entfernter Tanzmusik schallen berüber, vom Jubel der neu Ankommenden beantwortet. Und so fort und immer weiter, bis endlich der breite Hafen ber Luft sich aufthut und Wald und Wiese, Musik und Tang, Wein und Schmaus, Schattenspiel und Seiltänzer, Erleuchtung und Feuerwerk fich zu einem pays de cocagne, einem Elborado, einem eigentlichen Schlaraffenlande vereinigen, das leiber, oder glücklicherweise, wie man es nimmt, nur einen und den nächst darauf folgenden Tag dauert, dann aber verschwindet, wie der Traum einer Sommernacht, und nur in der Erinnerung zurückbleibt und allenfalls in der Hoffnung.

Ich versäume nicht leicht, diesem Feste beizuwohnen. Als ein leidenschaftlicher Liebhaber der Menschen, vorzüglich des Volkes, so daß mir selbst als dramatischem Dichter der rückhaltlose Ausbruch eines überfüllten Schauspielhauses immer zehnmal interessanter, ja beslehrender war, als das zusammengeklügelte Urtheil eines an Leib und Seele verkrüppelten, von dem Blut ausgesogener Autoren spinnenartig aufgeschwollenen literarischen Matadors; — als ein Liebhaber der Mensschen, sage ich, besonders wenn sie in Massen für

einige Zeit der einzelnen Zwecke vergessen und sich als Theile des Ganzen fühlen, in dem benn doch zulett das Göttliche liegt, — als einem Solchen ist mir jedes Bolksfest ein eigentliches Seelenfest, eine Ballfahrt, eine Andacht. Wie aus einem aufgerollten, ungeheuren, dem Rahmen des Buches entsprungenen Plutarch, lese ich aus ben heitern und heimlich befümmerten Gesichtern, bem lebhaften ober gebrückten Gange, dem wechselseitigen Benehmen der Familien= glieber, den einzelnen halb unwillfürlichen Aeußerungen, mir die Biographieen der unberühmten Menschen zusammen, und wahrlich! man kann bie Berühmten nicht verstehen, wenn man die Obscuren nicht burchgefühlt Von dem Wortwechsel weinerhitzter Karrenschieber spinnt fich ein unsichtbarer, aber ununter= brochener Faben bis jum Zwist ber Götterföhne, und in der jungen Magd, die, halb wider Willen, dem drängenden Liebhaber seitab vom Gewühl ber Tangenden folgt, liegen als Embryo die Julien, die Dido's und die Medeen.

Auch vor zwei Jahren hatte ich mich, wie gewöhnslich, den luftgierigen Kirchweihgästen als Fußgänger mit angeschlossen. Schon waren die Hauptschwierigsteiten der Wanderung überwunden, und ich befand mich bereits am Ende des Augartens, die ersehnte Brigittenau hart vor mir liegend. Hier ist nun noch ein, wenn gleich der letzte Kampf zu bestehen. Sin schmaler Damm, zwischen undurchtringlichen Befriedungen hindurchlausend, bildet die einzige Verbindung der beiden Lustorte, deren gemeinschaftliche Gränze ein in der Mitte besindliches hölzernes Gitterthor bezeichnet. An gewöhnlichen Tagen und für gewöhnliche Spazierzgänger bietet dieser Verbindungsweg überslüssigen Raum; am Kirchweihfeste aber würde seine Breite,

auch vierfach genommen, noch immer zu schmal sein für die endlose Menge, die, heftig nachdrängend und von Rückschrenden im entgegengesetzen Sinne durchtreuzt, nur durch die allseitige Gutmüthigkeit der Lustwandelnden sich am Ende doch leidlich zurecht findet.

Ich hatte mich bem Zug der Menge hingegeben und befand mich in ber Mitte bes Dammes, bereits auf klaffischem Boben, nur leiber zu ftets erneutem Stillestehen, Ausbeugen und Abwarten genöthigt. Da war benn Zeit genug, das seitwärts am Wege Befindliche zu betrachten. Damit es nämlich ber genußlechzenden Menge nicht an einem Vorschmack ber zu erwartenden Seligkeit mangle, hatten sich links am Abhang der erhöhten Dammstraße einzelne Musiker aufgestellt, die, wahrscheinlich die große Concurrenz scheuend, hier an den Proppläen die Erstlinge ber noch unabgenütten Freigebigkeit einernten wollten. Eine Harfenspielerin mit widerlich starrenden Augen. Ein alter invalider Stelzfuß, der auf einem entsetz lichen, offenbar von ihm selbst verfertigten Instrumente, halb Hachbrett und halb Drehorgel, die Schmerzen seiner Verwundung dem allgemeinen Mitleid auf eine analoge Weise empfindbar machen wollte. Ein lahmer, verwachsener Anabe, er und seine Violine einen ein= zigen ununterscheidbaren Knäuel bildend, der endlos fortrollende Walzer mit all der hektischen Seftigkeit seiner verbildeten Bruft herabspielte. Endlich — und er zog meine ganze Aufmerksamkeit auf sich - ein alter, leicht siebzigjähriger Mann in einem fabenscheinigen, aber nicht unreinlichen Moltonüberrock mit lächelnder, sich selbst Beifall gebender Miene. Baarhäuptig und kahlköpfig stand er da, nach Art dieser Leute, den hut als Sammelbüchse vor sich auf dem

Boden, und so bearbeitete er eine alte vielzersprungene Violine, wobei er den Takt nicht nur durch Aufheben und Niedersetzen des Fußes, sondern zugleich durch übereinstimmende Bewegung des ganzen gebückten Körpers markirte. Aber all diese Bemühung, Einheit in seine Leistung zu bringen, war fruchtlos, benn was er spielte, schien eine unzusammenhängende Folge von Tönen ohne Zeitmaß und Melodie. Dabei war er gang in sein Werk vertieft: Die Lippen zuckten, die Augen waren starr auf das vor ihm befindliche Notenblatt gerichtet — ja wahrhaftig Notenblatt! Denn indeß alle andern, ungleich mehr zu Dank spielenden Musiker sich auf ihr Gedächtniß verließen, hatte der alte Mann mitten in dem Gewühle ein kleines, leicht tragbares Pult vor sich hingestellt mit schmutigen, zergriffenen Noten, bie Das in schönfter Ordnung enthalten mochten, was er so außer allem Zusammenhange zu hören gab. Gerade das Ungewöhnliche dieser Ausrüftung hatte meine Aufmerksamkeit auf ihn gezogen, so wie es auch die Heiterkeit des vorüberwogenden Haufens erregte, der ihn auslachte und den zum Sammeln hingestellten hut bes alten Mannes leer ließ, indeß das übrige Orchester ganze Kupferminen einsachte. Ich war, um das Driginal ungeftört zu betrachten, in einiger Entfernung auf ben Seitenabhang des Dammes getreten. Er spielte noch eine Weile fort. Endlich hielt er ein, blickte, wie aus einer langen Abwesenheit zu sich gekommen, nach bem Kirmament, das schon die Spuren des nahenden Abends zu zeigen anfing, barauf abwärts in seinen But, fand ihn leer, sette ihn mit ungetrübter Beiterkeit auf, stedte den Geigenbogen zwischen die Saiten; sunt certi denique fines, sagte er, ergriff sein Notenpult und arbeitete sich mühsam durch die dem Feste

zuströmende Menge in entgegengesetzter Richtung, als Einer, der heimkehrt.

Das ganze Wesen bes alten Mannes war eigentlich wie gemacht, um meinen anthropologischen Heißhunger auß Aeußerste zu reizen. Die dürftige und doch eble Gestalt, seine unbesiegbare Heiterkeit, so viel Kunsteiser bei so viel Unbeholsenheit; daß er gerade zu einer Zeit heimkehrte, wo für andere seines Gleichen erst die eigentliche Ernte anging; endlich die wenigen, aber mit der richtigsten Betonung, mit völliger Gesläusigkeit gesprochenen lateinischen Worte. Der Mann hatte also eine sorgfältigere Erziehung genossen, sich Kenntnisse eigen gemacht, und nun — ein Bettelsmusskant! Ich zitterte vor Begierde nach dem Zussammenhange.

Aber schon befand sich ein dichter Menschenwall zwischen mir und ihm. Klein, wie er war, und durch das Notenpult in seiner Hand nach allen Seiten hin störend, schob ihn Einer dem Andern zu, und schon hatte ihn das Ausgangsgitter aufgenommen, indeß ich noch in der Mitte des Dammes mit der entgegenströmenden Menschenwoge kämpste. So entschwand er mir, und als ich endlich selbst ins ruhige Freie gelangte, war nach allen Seiten weit und breit kein Spielmann mehr zu sehen.

Das versehlte Abenteuer hatte mir die Lust an dem Bolkssest genommen. Ich durchstrich den Augarten nach allen Richtungen und beschloß endlich, nach Hause zu kehren.

In die Nähe des kleinen Thürchens gekommen, das aus dem Augarten nach der Taborstraße führt, hörte ich plötzlich den bekannten Ton der alten Bioline wieder. Ich verdoppelte meine Schritte, und siehe da! der Gegenstand meiner Neugier stand, aus Leibes:

kräften spielend, im Kreise einiger Knaben, die unsgeduldig einen Walzer von ihm verlangten. Einen Walzer spiel! riefen sie; einen Walzer, hörst du nicht? Der Alte geigte fort, scheinbar ohne auf sie zu achten, bis ihn die kleine Zuhörerschaar schmähend und spottend verließ, sich um einen Leiermann sammelnd, der seine Drehorgel in der Nähe aufgestellt hatte.

Sie wollen nicht tanzen, sagte wie betrübt der alte Mann, sein Musikgeräthe zusammenlesend. Ich war ganz nahe zu ihm getreten. Die Kinder kennen eben keinen andern Tanz, als den Walzer, sagte ich. Ich spielte einen Walzer, versetzte er, mit dem Geigensbogen den Ort des soeben gespielten Stückes auf seinem Notenblatte bezeichnend.

Man muß berlei auch führen, der Menge wegen. Aber die Kinder haben kein Ohr, sagte er, indem er wehmüthig den Kopf schüttelte. — Lassen Sie mich wenigstens ihren Undankt wieder gut machen, sprach ich, ein Silberstück aus der Tasche ziehend und ihm hinreichend. — Bitte! bitte! rief ber alte Mann, wobei er mit beiden Händen ängstlich abwehrende Bewegungen machte, in den Hut! in den Hut! — Ich legte das Gelbstück in den vor ihm stehenden hut, aus bem es unmittelbar darauf der Alte herausnahm und ganz zufrieden einsteckte; das heißt einmal mit reichem Ge= winn nach Hause gehen, sagte er schmunzelnb. — Eben recht, sprach ich, erinnern Sie mich auf einen Umftanb, der schon früher meine Neugier rege machte! Ihre heutige Einnahme scheint nicht die beste gewesen zu fein, und boch entfernen Sie sich in einem Augenblicke, wo eben die eigentliche Ernte angeht. Das Fest dauert, wissen Sie wohl, die ganze Nacht, und Sie könnten da leicht mehr gewinnen, als an acht gewöhn= lichen Tagen. Wie soll ich mir Das erklären?

Wie Sie sich Das erklären sollen? versette ber Alte. Verzeihen Sie, ich weiß nicht, wer Sie sind, aber Sie mussen ein wohlthätiger Herr sein und ein Freund der Musik, dabei zog er das Silberstück noch einmal aus ber Tasche und brückte es zwischen seine gegen bie Brust gehobenen Hände. Ich will Ihnen daher nur die Ursachen angeben, obgleich ich oft deßhalb verlacht worden bin. Erstens war ich nie ein Nacht= schwärmer und halte es auch nicht für recht, Andere burch Spiel und Gesang zu einem solchen widerlichen Vergeben anzureizen; zweitens muß sich ber Mensch in allen Dingen eine gewisse Ordnung festsetzen, sonst geräth er ins Wilde und Unaufhaltsame. Drittens endlich — Herr! ich spiele den ganzen Tag für die lärmenden Leute und gewinne kaum kärglich Brob dabei; aber der Abend gehört mir und meiner armen Kunst.

Abends halte ich mich zu Hause, und — dabei ward seine Rede immer leiser, Röthe überzog sein Gesicht, sein Auge suchte den Boden — da spiele ich denn aus der Einbildung, so für mich ohne Noten. Phantasiren, glaub' ich, heißt es in den Musikbüchern.

Wir waren Beide ganz still geworden. Er, aus Beschämung über das verrathene Geheimniß seines Innern; ich, voll Erstaunen, den Mann von den höchsten Stufen der Kunst sprechen zu hören, der nicht im Stande war, den leichtesten Walzer faßbar wiederzugeben. Er bereitete sich indeß zum Fortgehen.

Wo wohnen Sie? sagte ich. Ich möchte wohl einmal Ihren einsamen Uebungen beiwohnen. — Dh, versetzte er fast flehend, Sie wissen wohl, das Gebet gehört ins Kämmerlein. — So will ich Sie denn einmal am Tage besuchen, sagte ich. — Den Tag über, erwiderte er, gehe ich meinem Unterhalt bei den Leuten

nach. — Also des Morgens benn. — Sieht es boch beinahe aus, sagte ber Alte lächelnb, als ob Sie, verehrter Herr, ber Beschenkte wären, und ich, wenn es mir erlaubt ift zu fagen, der Wohlthäter; so freundlich sind Sie, und so widerwärtig ziehe ich mich zurück. Ihr vornehmer Besuch wird meiner Wohnung immer eine Ehre sein; nur bate ich, daß Sie den Tag Ihrer Dahinkunft mir großgunftig im Boraus bestimmten, damit weder Sie durch Ungehörigkeit aufgehalten, noch ich genöthigt werde, ein zur Zeit etwa begonnenes Geschäft unziemlich zu unterbrechen. Mein Morgen nämlich hat auch seine Bestimmung. Ich halte es jedenfalls für meine Pflicht, meinen Gönnern und Mohlthätern für ihr Geschenk eine nicht ganz unwürdige Gegengabe barzureichen. Ich will kein Bettler sein, verehrter Herr. Ich weiß wohl, daß die übrigen öffentlichen Musikleute sich damit begnügen, einige auswendig gelernte Gaffenhauer, Deutschwalzer, ja wohl gar Melodieen von unartigen Liedern, immer wieder von benselben anfangend, fort und fort herab zu spielen, so daß man ihnen gibt, um ihrer los zu werben, ober weil ihr Spiel bie Erinnerung genoffener Tangfreuden oder sonst unordentlicher Ergöplichkeiten wieder lebendig macht. Daher spielen sie auch aus bem Gebächtniß und greifen falsch mitunter, ja häufig. Bon mir aber sei fern, zu betrügen. Ich habe beß= halb, theils weil mein Gebächtniß überhaupt nicht das beste ift, theils weil es für Jeden schwierig sein dürfte, verwickelte Zusammensetzungen geachteter Musikverfasser Note für Note bei sich zu behalten, diese Hefte mir selbst ins Reine geschrieben. Er zeigte babei burchblätternd auf sein Musikbuch, in bem ich zu meinem Entseten mit sorgfältiger, aber wiberlich steifer Schrift ungeheuer schwierige Compositionen alter berühmter

Meister, gang schwarz von Bassagen und Doppelgriffen, erblickte. Und derlei spielte der alte Mann mit seinen ungelenken Fingern! Indem ich nun diese Stude spiele, fuhr er fort, bezeige ich meine Verehrung den nach Stand und Würben geachteten, längst nicht mehr lebenden Meistern und Verfassern, thue mir selbst genug und lebe der angenehmen Hoffnung, daß die mir mildest gereichte Gabe nicht ohne Entgelt bleibt, durch Bereblung des Geschmackes und Herzens der ohnehin von so vielen Seiten gestörten und irre geleiteten Zuhörer: schaft. Da berlei aber, auf daß ich bei meiner Rebe bleibe — und dabei überzog ein selbstgefälliges Lächeln seine Züge — ba derlei aber eingeübt sein will, sind meine Morgenstunden ausschließend biesem Exercitium . bestimmt. Die brei ersten Stunden bes Tages ber Uebung, die Mitte dem Broderwerb und der Abend mir und dem lieben Gott, das heißt nicht unehrlich getheilt, sagte er, und dabei glänzten seine Augen wie feucht; er lächelte aber.

Gut denn, sagte ich, so werde ich Sie einmal Morgens überraschen. Wo wohnen Sie? Er nannte mir die Gärtnergasse. — Hausnummer? — Nummer 34 im ersten Stocke. — In der That! rief ich, im Stocke werke der Vornehmen? — Das Haus, sagte er, hat zwar eigentlich nur ein Erdgeschoß; es ist aber oben neben der Bodenkammer noch ein kleines Zimmer, das bewohne ich gemeinschaftlich mit zwei Handwerksgesellen. — Ein Zimmer zu Dreien? — Es ist abgetheilt, sagte er, und ich habe mein eigenes Bette.

Es wird spät, sprach ich, und Sie wollen nach Hause. Auf Wiedersehen denn! und dabei fuhr ich in die Tasche, um das früher gereichte gar zu kleine Geldgeschenk allenfalls zu verdoppeln. Er aber hatte mit der einen Hand das Notenpult, mit der andern

seine Violine angefaßt und rief hastig: Was ich devotest verbitten muß. Das Honorarium für mein Spiel ist mir bereits in Fülle zu Theil geworden, eines andern Verdienstes aber bin ich mir zur Zeit nicht bewußt. Dabei machte er mir mit einer Abart vornehmer Leichstigkeit einen ziemlich linkischen Kratzsuß und entfernte sich, so schnell ihn seine alten Beine trugen.

Ich hatte, wie gesagt, die Lust verloren, dem Bolksseste für diesen Tag länger beizuwohnen, ich ging daher heimwärts, den Weg nach der Leopoldstadt einschlagend, und von Staub und Hitze- erschöpft, trat ich in einen der dortigen vielen Wirthsgärten, die, an gewöhnlichen Tagen überfüllt, heute ihre ganze Kundschaft der Brigittenau abgegeben hatten. Die Stille des Ortes, im Abstich der lärmenden Bolksmenge, that mir wohl, und mich verschiedenen Gedanken überlassend, an denen der alte Spielmann nicht den letzten Antheil hatte, war es völlig Nacht geworden, als ich endlich des Nachhausegehens gedachte, den Betrag meiner Rechnung auf den Tisch legte und der Stadt zuschritt.

In der Gärtnergasse, hatte der alte Mann gesagt, wohne er. Ist hier in der Nähe eine Gärtnergasse? fragte ich einen kleinen Jungen, der über den Weg lief. Dort, Herr! versetzte er, indem er auf eine Querstraße hinwieß, die, von der Häusermasse der Borstadt sich entsetnend, gegen daß freie Feld hinauß lief. Ich folgte der Richtung. Die Straße bestand auß zerstreuten einzelnen Häusern, die, zwischen großen Küchengärten gelegen, die Beschäftigung der Bewohner und den Ursprung des Namens Gärtnergasse augenfällig darlegten. In welcher dieser elenden Hütten wohl mein Original wohnen mochte? Ich hatte die Haußnummer glücklich vergessen, auch war in der

Dunkelheit an bas Erkennen irgend einer Bezeichnung kaum zu benken. Da schritt, auf mich zukommenb, ein mit Rüchengewächsen schwer beladener Mann an mir vorüber. Kratt der Alte einmal wieder, brummte er, und stört die ordentlichen Leute in ihrer Nachtruhe. Zugleich, wie ich vorwärts ging, schlug ber leise, langgehaltene Ton einer Violine an mein Ohr, der aus dem offen stehenden Bobenfenster eines wenig entfernten ärmlichen Hauses zu kommen schien, bas, niebrig und ohne Stockwerk wie die übrigen, sich durch dieses in der Umgränzung des Daches liegende Giebelfenster vor den andern auszeichnete. Ich stand stille. Ein leiser, aber bestimmt gegriffener Ton schwoll bis zur Heftigkeit, senkte sich, verklang, um gleich barauf wieber bis zum lautesten Gellen empor zu steigen, und zwar immer berselbe Ton mit einer Art genußreichem Daraufberuhen wiederholt. Endlich kam ein Intervall. Es war die Quarte. Hatte der Spieler sich vorher an dem Klange des einzelnen Tones geweibet, so war nun das gleichsam wolluftige Schmeden biefes harmonischen Verhältnisses noch ungleich fühlbarer. Sprungweise gegriffen, zugleich gestrichen, auch die dazwischen liegende Stufenreihe höchst holperig verbunden, die Terz markirt, wiederholt. Die Quinte baran gefügt, einmal mit zitternbem Klang, wie ein stilles Weinen, ausgehalten, verhallend, dann in wirbelnder Schnelligkeit ewig wiederholt, immer diese selben Berhältnisse, bie nämlichen Töne. — Und Das nannte ber alte Mann Phantasiren! — Obgleich es im Grunde allerdings ein Phantasiren war, für ben Spieler nämlich, nur nicht auch für ben Hörer.

Ich weiß nicht, wie lange Das gedauert haben mochte und wie arg es geworden war, als plötlich die Thüre des Hauses aufging, ein Mann, nur mit bem Hembe und lose eingeknöpftem Beinkleibe angethan, von der Schwelle bis in die Mitte der Straße
trat und zu dem Giebelsenster emporries: Soll Das
heute einmal wieder gar kein Ende nehmen! Der Ton
der Stimme war dabei unwillig, aber nicht hart oder
beleidigend. Die Violine verstummte, ehe die Rede
noch zu Ende war. Der Mann ging ins Haus zurück,
das Giebelsenster schloß sich, und bald herrschte eine
durch nichts unterbrochene Todtenstille um mich her.
Ich trat, mühsam in den mir unbekannten Gassen
mich zurechtsindend, den Heimweg an, wobei ich auch
phantasirte, aber, Niemand störend, für mich, im
Kopse.

Die Morgenstunden haben für mich immer einen eigenen Werth gehabt. Es ist, als ob es mir Bedürfniß wäre, durch die Beschäftigung mit etwas Erhebendem, Bedeutendem in den ersten Stunden des Tages mir den Rest besselben gewissermaßen zu heiligen. Ich kann mich daher nur schwer entschließen, am frühen Morgen mein Zimmer zu verlassen, und wenn ich, ohne vollgültige Ursache, mich einmal dazu nöthige, so habe ich für den übrigen Tag nur die Wahl zwischen gedankenloser Zerstreuung oder selbstquälerischem Trübsinn. So kam es, daß ich durch einige Tage den Besuch bei bem alten Manne, der verabredetermaßen in den Morgenstunden stattfinden sollte, verschob. Endlich ward die Ungeduld meiner Herr, und ich ging. Die Gärtnergasse war leicht gefunden, ebenso bas Haus. Die Töne ber Violine ließen sich auch dießmal hören, aber durch das geschlossene Fenster bis zum Ununterscheidbaren gedämpft. Ich trat ins Haus. Eine vor Erstaunen halb sprachlose Gärtnersfrau wies mich eine Bodentreppe hinauf. Ich stand vor einer niedern und halb schließenden Thure, pochte, erhielt

keine Antwort, brückte endlich die Klinke und trat ein. Ich befand mich in einer ziemlich geräumigen, sonst aber höchst elenden Rammer, deren Wände von allen Seiten den Umriffen des spitzulaufenden Daches folgten. Hart neben der Thure ein schmutiges, widerlich ver= störtes Bette, von allen Zuthaten der Unorbentlichkeit umgeben; mir gegenüber, hart neben dem schmalen Fenster, eine zweite Lagerstätte, bürftig, aber reinlich, und höchst sorgfältig gebettet und bedectt. Um Fenster ein kleines Tischen mit Notenpapier und Schreibgeräthe, im Fenster ein Paar Blumentopfe. Die Mitte bes Zimmers von Wand zu Wand war am Boden mit einem dicen Kreidenstriche bezeichnet, und man kann sich kaum einen grelleren Abstich von Schmutz und Reinlichkeit benken, als diesseits und jenseits der ge= jogenen Linie dieses Aequators einer Welt im Kleinen herrschte.

Hart an bem Gleicher hatte ber alte Mann sein Notenpult hingestellt und stand, völlig und sorgfältig gekleidet, davor und — exercirte. Es ist schon bis jum Uebelklang so viel von den Mißklängen meines und, ich fürchte beinahe, nur meines Lieblings die Rebe gewesen, daß ich den Leser mit der Beschreibung dieses höllischen Concertes verschonen will. Da die Uebung größtentheils aus Passagen bestand, so war an ein Erkennen der gespielten Stude nicht zu benken, was übrigens auch sonst nicht leicht gewesen sein möchte. Einige Zeit Zuhörens ließ mich endlich ben Faben burch dieses Labyrinth erkennen, gleichsam die Methode in der Tollheit. Der Alte genoß, indem er spielte. Seine Auffassung unterschied hierbei aber schlechthin nur zweierlei, den Wohlklang und den Uebelklang, von denen der erstere ihn erfreute, ja entzückte, indeß er dem lettern, auch dem harmonisch

begründeten, nach Möglichkeit aus dem Wege ging. Statt nun in einem Musikstücke nach Sinn und Rhyth= mus zu betonen, hob er heraus, verlängerte er die dem Gehör wohlthuenden Noten und Intervalle, ja nahm keinen Anstand, sie willkürlich zu wiederholen, wobei sein Gesicht oft geradezu den Ausdruck der Berzudung annahm. Da er nun zugleich bie Diffonanzen so kurz als möglich abthat, überdieß die für ihn zu schweren Passagen, von benen er aus Gewissenhaftigkeit nicht eine Note fallen ließ, in einem gegen bas Ganze viel zu langsamen Zeitmaß vortrug, so kann man sich wohl leicht eine Idee von der Verwirrung machen, die daraus hervorging. Mir ward es nachgerade selbst zu viel. Um ihn aus seiner Abwesenheit zurückzu= bringen, ließ ich absichtlich den Hut fallen, nachdem ich mehrere Mittel schon fruchtlos versucht hatte. Der alte Mann fubr zusammen, seine Kniee zitterten, kaum konnte er die zum Boben gesenkte Violine halten. Ich trat hinzu. Dh, Sie sind's, gnädiger Herr! sagte er, gleichsam zu sich selbst kommend. Ich hatte nicht auf Erfüllung Ihres hohen Versprechens gerechnet. Er nöthigte mich, zu sitzen, räumte auf, legte hin, sah einigemal verlegen im Zimmer herum, ergriff bann plötlich einen auf einem Tische neben ber Stubenthür stehenden Teller und ging mit demselben zu jener hinaus. Ich hörte ihn braußen mit der Gärtnersfrau sprechen. Bald darauf kam er wieder verlegen zur Thure herein, wobei er den Teller hinter dem Rücken verbarg und heimlich wieder hinstellte. Er hatte offenbar Obst verlangt, um mich zu bewirthen, es aber nicht erhalten können. Sie wohnen hier recht hubsch, sagte ich, um seiner Berlegenheit ein Ende zu machen. — Die Unordnung ist verwiesen. Sie nimmt ihren Rückzug durch die Thüre, wenn sie auch derzeit

noch nicht über die Schwelle ist. Meine Wohnung reicht nur dis zu dem Striche, sagte der Alte, wobei er auf die Kreidenlinie in der Mitte des Zimmers zeigte. Dort drüben wohnen zwei Handwerksgesellen. — Und respectiren diese Ihre Bezeichnung? — Sie nicht, aber ich, sagte er. Nur die Thüre ist gemeinschaftlich. — Und werden Sie nicht gestört von Ihrer Nachbarschaft? — Kaum, meinte er. Sie kommen des Nachts spät nach Hause, und wenn sie mich da auch ein wenig im Bette ausschrecken, so ist dafür die Lust des Wiedereinschlasens um so größer. Des Morgens aber wecke ich sie, wenn ich mein Zimmer in Ordnung bringe. Da schelten sie wohl ein wenig und gehen.

Ich hatte ihn während bessen betrachtet. Er war höchst reinlich gekleibet, die Gestalt gut genug für seine Jahre, nur die Beine etwas zu kurz. Hand und Fuß von auffallender Zartheit. — Sie sehen mich an, sagte er, und haben babei Ihre Gebanken? — Daß ich nach Ihrer Geschichte lüstern bin, versetzte ich. - Geschichte? wiederholte er. Ich habe keine Geschichte. Heute wie gestern, und morgen wie heute. Uebermorgen freilich und weiter hinaus, wer kann bas wissen? Doch Gott wird sorgen, der weiß es. — Ihr jetiges Leben mag wohl einförmig genug sein, fuhr ich fort; aber Ihre früheren Schicksale. Wie es sich fügte — daß ich unter die Musikleute kam? fiel er in die Pause ein, die ich unwillfürlich gemacht hatte. Ich erzählte ihm nun, wie er mir beim ersten Anblide aufgefallen; ben Eindruck, ben die von ihm gesprochenen lateinischen Worte auf mich gemacht hätten. Lateinisch, tonte er nach. Lateinisch? das habe ich freilich auch einmal gelernt, ober vielmehr hätte es lernen sollen und können. Loqueris latine? wandte

er sich gegen mich, aber ich könnte es nicht fortsetzen. Es ist gar zu lange her. Das also nennen Sie meine Geschichte? Wie es kam? Ja so! da ist denn freilich allerlei geschehen; nichts besonders, aber doch allerlei. Möchte ich mir's doch selbst einmal wieder erzählen. Ob ich's nicht gar vergessen habe. Es ist noch früh am Morgen, fuhr er fort, wobei er in die Uhrtasche griff, in der sich freilich keine Uhr befand. — Ich zog die meine, es war kaum 9 Uhr. — Wir haben Zeit, und fast kommt mich die Lust, zu schwatzen, an. war während des Letzten zusehends ungezwungener geworden. Seine Gestalt verlängerte sich. Er nahm mir ohne zu große Umstände den Hut aus der Hand und legte ihn aufs Bette, schlug sitzend ein Bein über das andere und nahm überhaupt die Lage eines mit Bequemlichkeit Erzählenden an.

Sie haben — hob er an — ohne Zweifel von bem Hofrathe — gehört? Hier nannte er den Namen eines Staatsmannes, ber in der Hälfte bes vorigen Jahrhunderts unter dem bescheibenen Titel eines Bureauchefs einen ungeheuren, beinahe Minister-ahnlichen Einfluß ausgeübt hatte. Ich bejahte meine Kenntniß des Mannes. — Er war mein Bater, fuhr er fort. — Sein Bater? bes alten Spielmanns? bes Bettlers? Der Einflugreiche, ber Mächtige, sein Vater? Der Alte schien mein Erstaunen nicht zu bemerken, sondern spann, fichtbar vergnügt, den Faden seiner Erzählung weiter. Ich war der Mittlere von drei Brüdern, die in Staatsdiensten hoch hinauf kamen, nun aber schon beide todt sind; ich allein lebe noch, sagte er und zupfte dabei an seinen fadenscheinigen Beinkleidern, mit niedergeschlagenen Augen einzelne Federchen davon herablesend. Mein Bater war ehr= geizig und heftig. Meine Brüder thaten ihm genug.

Mich nannte man einen langsamen Kopf; und ich war // 1/1/ Wenn ich mich recht erinnere, sprach er weiter — und dabei senkte er, seitwärts gewandt, wie in eine weite Ferne hinausblickend, den Kopf gegen die unterstützende linke Hand, — wenn ich mich recht erinnere, so wäre ich wohl im Stande gewesen, allerlei zu erlernen, wenn man mir nur Zeit und Ordnung gegönnt hätte. Meine Brüder sprangen wie Gemsen von Spite zu Spite in den Lehrgegenständen herum, ich konnte aber burchaus nichts hinter mir lassen, und wenn mir ein einziges Wort fehlte, mußte ich von vorne anfangen. So ward ich denn immer gedrängt. Das Neue sollte auf den Plat, den das Alte noch nicht verlassen hatte, und ich begann, stockisch zu werden. So hatten sie mir die Musik, die jett die Freude und zugleich der Stab meines Lebens ift, geradezu verhaßt gemacht. Wenn ich Abends im Zwielicht die Bioline ergriff, um mich nach meiner Art ohne Noten zu vergnügen, nahmen sie mir das Instrument und sagten, das verdirbt die Applicatur, klagten über Ohrenfolter und verwiesen mich auf die Lehrstunde, wo die Folter für mich anging. Ich habe Zeitlebens Nichts und Niemand so gehaßt, als ich bamals bie Beige haßte.

Mein Bater, aufs Aeußerste unzufrieden, schalt mich häusig und drohte, mich zu einem Handwerke zu geben. Ich wagte nicht, zu sagen, wie glücklich mich das gemacht hätte. Ein Drechsler oder Schriftsetzer wäre ich gar zu gerne gewesen. Er hätte es ja aber doch nicht zugelassen, aus Stolz. Endlich gab eine öffentliche Schulprüfung, der man, um ihn zu bez gütigen, meinen Vater beizuwohnen beredet hatte, den Ausschlag. Ein unredlicher Lehrer bestimmte im Vorzaus; was er mich fragen werde, und so ging Alles

vortrefflich. Endlich aber fehlte mir — es waren auswendig zu sagende Verse bes Horaz — ein Wort. Mein Lehrer, der kopfnickend und meinen Bater anlächelnd zugehört hatte, fam meinem Stocken zu Gülfe und flüsterte es mir zu. Ich aber, der das Wort in meinem Innern und im Zusammenhange mit bem Uebrigen suchte, hörte ihn nicht. Er wiederholte es mehrere Male; umsonst. Endlich verlor mein Bater die Gebuld. Cachinnum! (so hieß das Wort) schrie er mir donnernd zu. Nun war's geschehen. Wußte ich das Eine, so hatte ich dafür das Uebrige vergessen. Alle Mühe, mich auf die rechte Bahn zu bringen, war verloren. Ich mußte mit Schande aufstehen, und als ich, ber Gewohnheit nach, hinging, meinem Bater bie Hand zu kuffen, stieß er mich zurück, erhob sich, machte der Versammlung eine kurze Verbeugung und ging. Ce gueux schalt er mich, was ich damals nicht war, aber jett bin. Die Eltern prophezeien, wenn sie reben! Uebrigens war mein Vater ein guter Mann. Nur heftig und ehrgeizig.

Von diesem Tage an sprach er kein Wort mehr mit mir. Seine Besehle kamen mir durch die Hausgenossen zu. So kündigte man mir gleich des nächsten Tages an, daß es mit meinen Studien ein Ende habe. Ich erschrak heftig, weil ich wußte, wie bitter es meinen Vater kränken mußte. Ich that den ganzen Tag nichts, als weinen und dazwischen jene lateinischen Verse recitiren, die ich nun auß Und wußte mit den vorhergehenden und nachfolgenden dazu. Ich versprach, durch Fleiß den Mangel an Talenten zu erseßen, wenn man mich noch ferner die Schule besuchen ließe, mein Vater nahm aber nie einen Entschluß zurück.

Eine Weile blieb ich nun unbeschäftigt im väterlichen Hause. Endlich that man mich versuchsweise zu einer Rechenbehörde. Rechnen war aber nie meine Stärke gewesen. Den Antrag, ins Militär zu treten, wies ich mit Abscheu zurück. Ich kann noch jetzt keine Uniform ohne innerlichen Schauber ansehen. Daß man werthe Angehörige allenfalls auch mit Lebensgefahr schützt, ist wohl gut und begreiflich; aber Blutvergießen und Verstümmelung als Stand, als Beschäftigung. Nein! Nein! Nein! Und dabei suhr er mit beiden händen über beide Arme, als fühlte er stechend eigene und fremde Wunden.

Ich kam nun in die Kanzlei unter die Abschreiber. Da war ich recht an meinem Platze. Ich hatte immer das Schreiben mit Lust getrieben, und noch jetzt weiß ich mir keine angenehmere Unterhaltung, als mit guter Tinte auf gutem Papier Haar= und Schattenstriche an einander zu fügen zu Worten oder auch nur zu Buchsstaben. Musiknoten sind nun gar überaus schön. Dasmals dachte ich aber noch an keine Musik.

Ich war fleißig, nur aber zu ängstlich. Ein unrichtiges Unterscheidungszeichen, ein ausgelassenes Wort
im Concepte, wenn es sich auch aus dem Sinne ergänzen ließ, machte mir bittere Stunden. Im Zweifel,
ob ich mich genau ans Original halten oder aus Eigenem beisetzen sollte, verging die Zeit angstvoll,
und ich kam in den Ruf, nachlässig zu sein, indeß ich
mich im Dienste abquälte, wie Reiner. So brachte
ich ein Paar Jahre zu, und zwar ohne Gehalt, da,
als die Reihe der Besörderung an mich kam, mein
Bater im Rathe einem Andern seine Stimme gab und
die übrigen ihm zusielen aus Ehrfurcht.

Um diese Zeit — sieh nur, unterbrach er sich, es giebt denn doch eine Art Geschichte. Erzählen wir die Geschichte! Um diese Zeit ereigneten sich zwei Begeben- heiten: die traurigste und die freudigste meines Lebens.

Meine Entfernung aus dem väterlichen Hause nämlich und das Wiederkehren zur holden Tonkunst, zu meiner Violine, die mir treu geblieben ist bis auf diesen Tag.

Ich lebte in dem Hause meines Vaters, unbeachtet von ben hausgenoffen, in einem hinterstübchen, bas in des Nachbars Hof hinausging. Anfangs af ich am Familientische, wo Niemand ein Wort an mich richtete. Als aber meine Brüber auswärts befördert wurden und mein Bater beinahe täglich zu Gaft geladen war — die Mutter lebte seit lange nicht mehr - fand man es unbequem, meinetwegen eine eigene Rüche zu führen. Die Bedienten erhielten Kostgeld; ich auch, das man mir aber nicht auf die Hand gab, sondern monatweise im Speisehause bezahlte. Ich war daher wenig in meiner Stube, die Abendstunden ausgenommen; benn mein Vater verlangte, baß ich längstens eine halbe Stunde nach dem Schluß der Kanzlei zu Hause sein sollte. Da saß ich benn, und zwar, meiner schon damals angegriffenen Augen halber, in der Dämmerung ohne Licht. Ich bachte auf Das und Jenes und war nicht traurig und nicht froh.

Wenn ich nun so saß, hörte ich auf dem Nachbarshofe ein Lied singen. Mehrere Lieder, heißt das, worunter mir aber eines vorzüglich gesiel. Es war so einsach, so rührend und hatte den Nachdruck so auf der rechten Stelle, daß man die Worte gar nicht zu hören brauchte. Wie ich denn überhaupt glaube, die Worte verderben die Musik. — Nun öffnete er den Mund und brachte einige heisere rauhe Töne hervor. Ich habe von Natur keine Stimme, sagte er und griff nach der Violine. Er spielte, und zwar dießmal mit richtigem Ausdrucke, die Melodie eines gemüthlichen, übrigens gar nicht ausgezeichneten Liedes, wobei ihm die Finger auf den Saiten zitterten und endlich einzelne Thränen über die Backen liefen.

Das war das Lieb, sagte er, die Violine hinlegend. Ich hörte es immer mit neuem Vergnügen. Go fehr es mir aber im Gedächtniß lebendig war, gelang es mir boch nie, mit ber Stimme auch nur zwei Tone davon richtig zu treffen. Ich ward fast ungeduldig von Zuhören. Da fiel mir meine Geige in die Augen. die aus meiner Jugend ber, wie ein altes Rüftstück, ungebraucht an der Wand hing. Ich griff barnach, und — es mochte sie wohl ber Bediente in meiner Abwesenheit benütt haben — sie fand sich richtig ge= stimmt. Als ich nun mit dem Bogen über die Saiten fuhr, Herr, da war es, als ob Gottes Finger mich angerührt hätte. Der Ton brang in mein Inneres hinein und aus dem Innern wieder heraus. Luft um mich war wie geschwängert mit Trunkenheit. Das Lied unten im Hofe und die Tone von meinen Fingern an mein Ohr, Mitbewohner meiner Ginsamkeit. Ich fiel auf die Kniee und betete laut und konnte nicht begreifen, daß ich das holde Gotteswesen einmal gering geschätt, ja gehaßt in meiner Kindheit, und küßte die Violine und drückte sie an mein Herz und spielte wieber und fort.

Das Lied im Hofe — es war eine Weibsperson, die sang — tönte derweile unausgesetzt; mit dem Nachspielen ging es aber nicht so leicht.

Ich hatte das Lied nämlich nicht in Noten. Auch merkte ich wohl, daß ich das Wenige der Geigenkunst, was ich etwa einmal wußte, so ziemlich vergessen hatte. Ich konnte daher nicht das und das, sondern nur überhaupt spielen. Obwohl mir das jeweilige Was der Musik, mit Ausnahme jenes Lieds, immer ziemlich gleichgültig war und auch geblieben ist bis

jum heutigen Tag. Sie spielen ben Wolfgang Amabeus Mozart und ben Sebastian Bach, aber ben lieben Gott spielt Keiner. Die ewige Wohlthat und Gnabe des Tons und Klangs, seine wunderthätige Ueberein= stimmung mit dem durstigen, zerlechzenden Ohr, daß ... - fuhr er leiser und schamroth fort — der dritte Ton zusammenstimmt mit dem ersten und der fünfte des= gleichen, und die Nota sensibilis hinaufsteigt, wie eine erfüllte Hoffnung, die Dissonanz herabgebeugt wird als wissentliche Bosheit ober vermessener Stolz, und die Wunder der Bindung und Umkehrung, wodurch auch die Secunde zur Gnade gelangt in den Schoof des Wohlklangs. Mir hat das Alles, obwohl viel später, ein Musiker erklärt. Und, wovon ich aber nichts verstehe, die suga und das punctum contra punctum und ber canon a duo, a tre und so fort, ein ganzes himmelsgebäude, eines ins andere greifend, ohne Mörtel verbunden und gehalten von Gottes Hand. Davon will Niemand etwas wiffen bis auf Wenige. Bielmehr stören sie dieses Gin= und Ausathmen der Seelen durch Hinzufügung allenfalls auch zu sprechender Worte, wie die Kinder Gottes sich verbanden mit den Töchtern der Erde: daß es hübsch angreife und eingreife in ein schwieliges Gemuth. Herr, schloß er endlich, halb erschöpft, die Rede ist dem Menschen nothwendig wie Speise, man sollte aber auch den Trank rein erhalten, der da kommt von Gott.

Ich kannte meinen Mann beinahe nicht mehr, so lebhaft war er geworden. Er hielt ein wenig inne. Wo blieb ich nur in meiner Geschichte? sagte er endlich. Ei ja, bei dem Liede und meinen Versuchen, cs nachzuspielen. Es ging aber nicht. Ich trat ans Fenster, um besser zu hören. Da ging eben die Sängerin über den Hof. Ich sah sie nur von rückwärts, und doch

kam sie mir bekannt vor. Sie trug einen Korb, mit, wie es schien, noch ungebackenen Ruchenstücken. Sie trat in ein Pförtchen in der Ecke des Hofes, da wohl ein Backofen inne sein mochte, denn immer fortsingend, hörte ich mit hölzernen Geräthen scharren, wobei die Stimme einmal dumpfer und einmal heller klang, wie Eines, das sich bückt und in eine Höhlung hineinsingt, dann wieder erhebt und aufrecht dasteht. Nach einer Weile kam sie zurück, und nun merkte ich erst, warum sie mir vorher bekannt vorkam. Ich kannte sie nämlich wirklich seit längerer Zeit. Und zwar aus der Kanzlei.

Damit verhielt es sich so. Die Amtsstunden fingen früh an und währten über den Mittag hinaus. Mehrere von den jüngeren Beamten, die nun entweder wirklich Hunger fühlten, ober eine halbe Stunde bamit vor sich bringen wollten, pflegten gegen eilf Uhr eine Kleinigkeit zu sich zu nehmen. Die Gewerbsleute, Die Alles zu ihrem Vortheile zu benuten wissen, ersparten den Leckermäulern den Weg und brachten ihre Feilschaften ins Amtsgebäube, wo sie sich auf Stiege und Gang damit hinstellten. Ein Bäcker verkaufte kleine Weißbrobe, die Obstfrau Kirschen. Vor Allem aber waren gewisse Ruchen beliebt, die eines benachbarten Grieslers Tochter selbst verfertigte und noch warm zu Markt brachte. Ihre Kunden traten zu ihr auf den Gang hinaus, und nur selten kam sie, gerufen, in die Amtsstube, wo bann ber etwas grämliche Kanzleivorsteher, wenn er ihrer gewahr wurde, eben so selten ermangelte, sie wieder zur Thure hinauszuweisen, ein Gebot, dem sie sich nur mit Groll, und unwillige Worte murmelnb, fügte.

Das Mädchen galt bei meinen Kameraden nicht für schön. Sie fanden sie zu klein, wußten die Farbe ihrer Haare nicht zu bestimmen. Daß sie Katenaugen habe,

bestritten Einige, Pockengruben aber gaben Alle zu. Nur von ihrem stämmigen Wuchs sprachen alle mit Beifall, schalten sie aber grob, und Einer wußte viel von einer Ohrfeige zu erzählen, deren Spuren er noch acht Tage nachher gefühlt haben wollte.

Ich selbst gehörte nicht unter ihre Runden. Theils fehlte mir's an Geld, theils habe ich Speise und Trank wohl immer - oft nur zu fehr - als ein Bedürfniß anerkennen muffen, Luft und Vergnügen barin zu fuchen aber, ist mir nie in ben Sinn gekommen. Wir nahmen baher keine Notiz von einander. Einmal nur, um mich zu necken, machten ihr meine Kameraden glauben, ich hätte nach ihren Ekwaaren verlangt. Sie trat zu meinem Arbeitstisch und hielt mir ihren Korb hin. kaufe nichts, liebe Jungfer, sagte ich. Run, warum bestellen Sie dann die Leute? rief sie zornig. Ich entschuldigte mich, und so wie ich die Schelmerei gleich weg hatte, erklärte ich ihr's aufs Beste. Nun, so schenken Sie mir wenigstens einen Bogen Papier, um meine Ruchen barauf zu legen, sagte sie. Ich machte ihr begreiflich, daß das Kanzleipapier sei und nicht mir gehöre, ju hause aber hätte ich welches, bas mein wäre, davon wollt' ich ihr bringen. Zu Hause habe ich selbst genug, sagte sie spöttisch und schlug eine kleine Lache auf, indem sie fortging.

Das war nur vor wenigen Tagen geschehen, und ich gedachte aus dieser Bekanntschaft sogleich Nuten für meinen Wunsch zu ziehen. Ich knöpfte daher des andern Morgens ein ganzes Buch Papier, an dem es bei uns zu Hause nie sehlte, unter den Rock, und ging auf die Kanzlei, wo ich, um mich nicht zu verrathen, meinen Harnisch mit großer Unbequemlichkeit auf dem Leibe behielt, bis ich gegen Mittag aus dem Ein- und Ausgehen meiner Kameraden und dem Geräusch der

tauenden Baden mertte, daß die Ruchenverläuferin gekommen war, und glauben konnte, daß der Hauptandrang der Kunden vorüber sei. Dann ging ich hinaus, jog mein Papier berbor, nahm mir ein Berg und trat zu bem Mädchen hin, die, ben Korb vor sich auf bem Boben und ben rechten Fuß auf einen Schemel gestellt, auf dem sie gewöhnlich zu sitzen pflegte, da= stand, leise summend und mit bem auf ben Schemel gestütten Fuß ben Tact bazu tretenb. Sie maß mich bom Kopf bis zu ben Füßen, als ich näher kam, was meine Verlegenheit vermehrte. Liebe Jungfer, fing ich endlich an, Sie haben neulich von mir Papier begehrt, als keines zur hand war, das mir gehörte. Nun habe ich welches von Hause mitgebracht und — damit hielt ich ihr mein Papier hin. Ich habe Ihnen schon neulich gesagt, erwiderte sie, daß ich selbst Papier zu Sause habe. Indeß man kann Alles brauchen. Damit nahm fie mit einem leichten Ropfniden mein Geschent und legte es in den Korb. Von den Kuchen wollen Sie nicht? sagte sie, unter ihren Waaren herummusternb, auch ist das Beste schon fort. Ich dankte, sagte aber, daß ich eine andere Bitte hätte. Nu, allenfalls? sprach sie, mit dem Arm in die Handhabe des Korbes fahrend und aufgerichtet bastebend, wobei sie mich mit heftigen Augen anblitte. Ich fiel rasch ein, daß ich ein Liebhaber der Tonkunst sei, obwohl erst seit Kurzem, daß ich sie so schöne Lieber singen gehört, besonders eines. Sie? Mich? Lieder? fuhr sie auf, und wo? Ich erzählte ihr weiter, daß ich in ihrer Nachbarschaft wohne und fie auf dem Hofe bei der Arbeit belauscht hätte. Eines ihrer Lieder gefiele mir besonders, so daß ich's schon versucht hätte, auf der Bioline nachzuspielen. Wären sie etwa gar berselbe, rief sie aus, ber so fratt. auf der Geige? — Ich war damals, wie ich bereits

fagte, nur Anfänger und habe erst später mit vieler Mühe die nöthige Geläufigkeit in diese Finger gebracht, unterbrach sich ber alte Mann, wobei er mit der linken Hand, als einer, ber geigt, in der Luft herumfingerte. Mir war es, setzte er seine Erzählung fort, ganz heiß ins Gesicht gestiegen und ich sah auch ihr an, bag bas harte Wort sie gereute. Werthe Jungfer, sagte ich, das Kratzen rührt von daher, daß ich das Lied nicht in Noten habe, weßhalb ich auch höflichst um die Abschrift gebeten haben wollte. Um die Abschrift? sagte sie. Das Lieb ift gebruckt und wird an ben Straßeneden verkauft. Das Lied? entgegnete ich. Das sind wohl nur die Worte. — Nun ja, die Worte, das Lied. - Aber der Ton, in dem man's singt. - Schreibt man benn berlei auch auf? fragte sie. Freilich! war meine Antwort, das ist ja eben die Hauptsache. Und wie haben denn Sie's erlernt, werthe Jungfer? — 3ch hörte es singen, und da sang ich's nach. — Ich erstaunte über das natürliche Ingenium; wie benn überhaupt die ungelernten Leute oft die meisten Talente haben. Es ist aber doch nicht das Rechte, die eigent= liche Kunft. Ich war nun neuerdings in Verzweiflung. Aber welches Lied ist es benn eigentlich? sagte sie. Ich weiß so viele. — Alle ohne Noten? — Nun freilich; also welches war es benn? — Es ist gar so schön, erklärte ich mich. Steigt gleich Anfangs in die Höhe, kehrt bann in sein Inwendiges jurud und hört gang leise auf. Sie singen's auch am öftesten. Ach, das wird wohl das sein! sagte sie, setzte den Korb wieder ab, stellte ben Fuß auf ben Schemel und sang nun mit ganz leiser und boch klarer Stimme bas Lieb, wobei sie das Haupt duckte, so schön, so lieblich, daß, ehe sie noch zu Ende war, ich nach ihrer herabhängenden hand fuhr. Dho! sagte sie, ben Arm gurudziehend,

denn sie meinte wohl, ich wollte ihre Hand unziem- der licherweise anfassen, aber nein, küssen wollte ich sie, hobschon sie nur ein armes Mädchen war. — Nun, ich bin ja jetzt auch ein armer Mann.

Da ich nun vor Begierbe, das Lied zu haben, mir in die Haare fuhr, tröstete sie mich und sagte: der Organist der Peterskirche käme öfter um Muskatnuß in ihres Vaters Gewölbe, ben wolle sie bitten, Alles auf Noten zu bringen. Ich könnte es nach ein paar Tagen dort abholen. Hierauf nahm sie ihren Korb und ging, wobei ich ihr bas Geleite bis zur Stiege gab. Auf der oberften Stufe die lette Berbeugung machend, überraschte mich ber Kanzleivorsteher, ber mich an meine Arbeit gehen hieß und auf das Mädchen schalt, an dem, wie er behauptete, kein gutes haar sei. Ich war darüber heftig erzürnt und wollte ihm eben antworten, daß ich, mit seiner Erlaubniß, vom Gegentheile überzeugt sei, als ich bemerkte, daß er bereits in sein Zimmer zurückgegangen war, weghalb ich mich faßte und ebenfalls an meinen Schreibtisch ging. Doch ließ er sich seit dieser Zeit nicht nehmen, daß ich ein liederlicher Beamter und ein ausschweifen= der Mensch sei.

Ich konnte auch wirklich desselben und die darauf folgenden Tage kaum etwas Vernünftiges arbeiten, so / ... ging mir das Lied im Ropfe herum, und ich war wie verloren. Ein paar Tage vergangen, wußte ich wieder nicht, ob es schon Zeit sei, die Noten abzuholen oder nicht. Der Organist, hatte das Mädchen gesagt, kam in ihres Vaters Laden, um Muskatnuß zu kaufen; die konnte er nur zu Vier gebrauchen. Nun war seit einiger Zeit kühles Wetter und daher wahrscheinlich, daß der wackere Tonkünstler sich eher an den Wein halten und daher so bald keine Muskatnuß bedürfen

werbe. Zu schnell anfragen schien mir unhösliche Zustinglichkeit, allzu langes Warten konnte für Gleichs gültigkeit ausgelegt werben. Mit dem Mädchen auf dem Gange zu sprechen, getraute ich mir nicht, da unsere erste Zusammenkunft bei meinen Kameraden ruchs bar geworden war, und sie vor Begierde brannten, mir einen Streich zu spielen.

Ich hatte inzwischen die Violine mit Eifer wieder aufgenommen und übte vor der Hand das Fundament gründlich durch, erlaubte mir wohl auch von Zeit zu Zeit, aus dem Kopfe zu spielen, wobei ich aber das Fenster sorgfältig schloß, da ich wußte, daß mein Vorztrag mißsiel. Aber wenn ich das Fenster auch öffnete, bekam ich mein Lied doch nicht wieder zu hören. Die Nachbarin sang theils gar nicht, theils so leise und bei verschlossener Thüre, daß ich nicht zwei Töne untersscheiden konnte.

Endlich — es waren ungefähr drei Wochen vergangen — vermochte ich's nicht mehr auszuhalten. Ich hatte zwar schon durch zwei Abende mich auf die Gaffe gestohlen — und das ohne Hut, damit die Dienstleute glauben sollten, ich suchte nur nach etwas im Hause — so oft ich aber in die Nähe bes Grieslerladens kam, überfiel mich ein so heftiges Zittern, daß ich umkehren mußte, ich mochte wollen ober nicht. Endlich aber — wie gesagt — konnte ich's nicht mehr aushalten. Ich nahm mir ein herz und ging eines Abends — auch dießmal ohne Hut — aus meinem Zimmer die Treppe hinab und festen Schrittes durch die Gaffe bis zu bem Grieslerlaben, wo ich vor ber hand stehen blieb und überlegte, was weiter zu thun sei. Der Laben war erleuchtet, und ich hörte Stimmen darin. Nach einigem Zögern beugte ich mich vor und lugte von der Seite hinein. Ich sab das Mädchen

hart vor dem Ladentische am Lichte sitzen und in einer hölzernen Mulbe Erbsen oder Bohnen lesen. Vor ihr stand ein derber, rüstiger Mann, die Jade über die Schulter gehängt, eine Art Knittel in der Hand, ungefähr wie ein Fleischhauer. Die Beiben sprachen, offenbar in guter Stimmung, denn das Mädchen lachte einigemale laut auf, ohne sich aber in ihrer Arbeit zu unterbrechen oder auch nur aufzusehen. War es meine gezwungene vorgebeugte Stellung ober sonst was immer, mein Zittern begann wieder zu kommen; als ich mich plöglich von rückwärts mit berber hand angefaßt und nach vorwärts geschleppt fühlte. In einem Nu stand ich im Gewölbe, und als ich, losgelassen, mich um= schaute, sah ich, daß es der Eigenthümer selbst war, der, von auswärts nach Hause kehrend, mich auf der Lauer überrascht und als verbächtig angehalten hatte. Element! schrie er, da sieht man, wo die Pflaumen hinkommen und die Handvoll Erbsen und Rollgerste, die im Dunkeln aus den Auslagkörben gemaust werden. Da soll ja gleich das Donnerwetter dreinschlagen! Und bamit ging er auf mich los, als ob er wirklich brein schlagen wollte.

Ich war wie vernichtet, wurde aber durch den Gedanken, daß man an meiner Ehrlichkeit zweifle, bald
wieder zu mir selbst gebracht. Ich verbeugte mich
daher ganz kurz und sagte dem Unhöslichen, daß mein
Besuch nicht seinen Pflaumen oder seiner Rollgerste,
sondern seiner Tochter gelte. Da lachte der in der Mitte des Ladens stehende Fleischer laut auf und wendete sich, zu gehen, nachdem er vorher dem Mädchen
ein Paar Worte leise zugeflüstert hatte, die sie, gleichfalls lachend, durch einen schallenden Schlag mit der
slachen Hand auf seinen Rücken beantwortete. Der
Griesler gab dem Weggehenden das Geleit zur Thüre hinaus. Ich hatte berweil schon wieder all meinen Muth verloren und stand dem Mädchen gegenüber, die gleichgültig ihre Erbsen und Bohnen las, als ob bas Ganze sie nichts anginge. Da polterte ber Bater wieder zur Thure herein. Mordtausenbelement noch einmal, sagte er, Herr, was soll's mit meiner Tochter?-Ich versuchte, ihm den Zusammenhang und den Grund meines Besuches zu erklären. Was Lied? sagte er, ich will euch Lieber singen! wobei er den rechten Arm sehr verdächtig auf und ab bewegte. — Dort liegt es, sprach das Mädchen, indem sie, ohne die Mulde mit Hülsenfrüchten wegzuseten, sich sammt dem Seffel seit= wärts überbeugte und mit der Hand auf den Laden= tisch hinwies. Ich eilte hin und sah ein Notenblatt liegen. Es war das Lied. Der Alte war mir aber auvorgekommen. Er hielt das ichone Bapier gerknitternd in der Hand. Ich frage, sagte er, was das abgiebt? Wer ist der Mensch? Es ist ein Herr aus der Kanzlei, erwiderte sie, indem sie eine wurmstichige Erbse etwas weiter als die andern von sich warf. Ein Herr aus der Kanglei? rief er, im Dunkeln, ohne Hut?-Den Mangel des Hutes erklärte ich durch den Umstand, daß ich ganz in der Nähe wohnte, wobei ich das Haus bezeichnete. Das Haus weiß ich, rief er. Da wohnt Niemand drinnen als der Hofrath — hier nannte er ben Namen meines Vaters — und die Bedienten kenne ich alle. Ich bin ber Sohn bes Hofraths, sagte ich, leise, als ob's eine Lüge ware. — Mir find im Leben viele Veränderungen vorgekommen, aber noch keine so plötliche, als bei diesen Worten in dem ganzen Wesen bes Mannes vorging. Der zum Schmähen geöffnete Mund blieb offen stehen, die Augen drohten noch immer, aber um ben untern Theil bes Gesichtes fing an, eine Art Lächeln zu spielen, bas sich immer mehr

Plat machte. Das Mädchen blieb in ihrer Gleichgültigkeit und gebückten Stellung, nur daß sie sich die losgegangenen Haare, fortarbeitend, hinter die Ohren zurückftrich. Der Sohn bes herrn hofraths? schrie endlich der Alte, in dessen Gesichte die Aufheiterung vollkommen geworden war. Wollen Euer Gnaden sich's vielleicht bequem machen? Barbara-, einen Stuhl! Das Mädchen bewegte sich widerwillig auf dem ihren. Nu, wart, Tudmauser! sagte er, indem er selbst einen Korb von seinem Plate hob und den darunter gestellten Sessel mit dem Vortuche vom Staube reinigte. Hohe Ehre, fuhr er fort. Der Herr Hofrath — der Herr Sohn, wollt' ich fagen, practiciren also auch bie Musik? Singen vielleicht, wie meine Tochter, oder vielmehr ganz anders, nach Noten, nach der Kunst? Ich erklärte ihm, daß ich von Natur keine Stimme hätte. Ober schlagen Klavierzimbel, wie die vornehmen Leute zu thun pflegen? Ich sagte, daß ich die Geige spiele. Sabe auch in meiner Jugend gekratt auf ber Geige, rief er. Bei dem Worte Krapen blickte ich unwillfür= lich auf das Mädchen hin und sah, daß sie ganz spöttisch lächelte, was mich sehr verbroß.

Sollten sich des Mädels annehmen, heißt das in Musik, fuhr er fort. Singt eine gute Stimme, hat auch sonst ihre Qualitäten, aber das Feine, lieber Gott, wo soll's herkommen? wobei er Daumen und Zeigesinger der rechten Hand wiederholt übereinander schob. Ich war ganz beschämt, daß man mir unverdienter Weise so bedeutende musikalische Kenntnisse zutraute, und wollte eben den wahren Stand der Sache auseinander seten, als ein außen Vorübergehender in den Laden hereinrief: Guten Abend alle miteinander! Ich erschrak, denn es war die Stimme eines der Bedienten unseres Hauses. Auch der Grießler hatte sie erkannt. Die

27.

Spite der Zunge vorschiebend und die Schulter emporgehoben, flüsterte er: Waren einer der Bedienten des gnädigen Papa. Konnten Sie aber nicht erkennen, standen mit dem Rücken gegen die Thüre. Letzteres vershielt sich wirklich so. Aber das Gefühl des Heimlichen, Unrechten ergriff mich qualvoll. Ich stammelte nur ein paar Worte zum Abschied und ging. Ja selbst mein Lied hätte ich vergessen, wäre mir nicht der Alte auf die Straße nachgesprungen, wo er mir's in die Hand steckte.

So gelangte ich nach Hause, auf mein Zimmer, und wartete der Dinge, die da kommen sollten. Und fie blieben nicht aus. Der Bediente hatte mich bennoch erkannt. Ein paar Tage darauf trat der Sekretär meines Baters zu mir auf die Stube und kündigte mir an, daß ich das elterliche Haus zu verlassen hätte. Alle meine Gegenreben waren fruchtlos. Man hatte mir in einer entfernten Vorstadt ein Kämmerchen gemiethet, und so war ich benn ganz aus der Nähe der Angehörigen verbannt. Auch meine Sängerin bekam ich nicht mehr zu sehen. Man hatte ihr ben Ruchenhandel auf der Kanzlei eingestellt, und ihres Vaters Laden zu betreten, konnte ich mich nicht entschließen, ba ich wußte, daß es dem meinigen mißsiel. Ja, als ich bem alten Griesler zufällig auf der Straße begeg= nete, wandte er sich mit einem grimmigen Gesichte von mir ab, und ich war wie niedergebonnert. Da holte ich benn, halbe Tage lang allein, meine Geige hervor und spielte und übte.

Es sollte aber noch schlimmer kommen. Das Glück unseres Hauses ging abwärts. Mein jüngster Bruder, ein eigenwilliger, ungestümer Mensch, Offizier bei den Dragonern, mußte eine unbesonnene Wette, in Folge der er, vom Ritt erhipt, mit Pferd und Rüstung durch die Donau schwamm — es war tief in Ungarn — mit

bem Leben bezahlen. Der ältere, geliebteste, war in einer Provinz am Rathstisch angestellt. In immerwährender Widersetlichkeit gegen seinen Landesvorgesetzten und, wie sie sagten, heimlich dazu von unserem Bater aufgemuntert, erlaubte er sich sogar unrichtige Angaben, um seinem Gegner zu schaben. Es fam zur Untersuchung, und mein Bruder ging heimlich aus dem Lande. Die Feinde unseres Baters, deren viele waren, benütten ben Anlaß, ihn zu stürzen. Bon allen Seiten angegriffen und ohnehin ingrimmig über bie Abnahme seines Einflusses, hielt er täglich die angreifendsten Reden in der Rathssitzung. Mitten in einer berselben traf ihn ein Schlagfluß. Er wurde sprachlos nach Hause gebracht. Ich selbst erfuhr nichts bavon. Des andern Tages auf der Kanzlei bemerkte ich wohl, daß sie heimlich flüsterten und mit den Fin= gern nach mir wiesen. Ich aber war derlei schon ge= wohnt und hatte kein Arges. Freitags darauf — es war Mittwochs gewesen — wurde mir plötlich ein schwarzer Anzug mit Flor auf die Stube gebracht. Ich erstaunte und fragte und erfuhr. Mein Körper ift sonst stark und widerhältig, aber ba fiel's mich an mit Macht. Ich sank besinnungslos zu Boben. Sie trugen mich ins Bette, wo ich fieberte und irre sprach den Tag hindurch und die ganze Nacht. Des andern Morgens hatte die Natur die Oberhand gewonnen, aber mein Bater war tobt und begraben.

Ich hatte ihn nicht mehr sprechen können; ihn nicht um Verzeihung bitten wegen all des Kummers, den ich ihm gemacht; nicht mehr danken für die unverstienten Gnaden — ja Gnaden! denn seine Meinung war gut, und ich hoffe ihn einst wiederzusinden, wo wir nach unsern Absichten gerichtet werden und nicht nach unsern Werken.

Ich blieb mehrere Tage auf meinem Zimmer, kaum daß ich Nahrung zu mir nahm. Endlich ging ich doch hervor, aber gleich nach Tische wieder nach Hause, und nur des Abends irrte ich in den dunkeln Straßen umber, wie Kain, der Brudermörder. Die väterliche Wohnung war mir babei ein Schreckbild, dem ich forgfältigst aus bem Wege ging. Einmal aber, gedankenlos vor mich hinstarrend, fand ich mich plötzlich in der Nähe bes gefürchteten Sauses. Meine Kniee zitterten, daß ich mich anhalten mußte. Hinter mir an die Wand greifend, erkenne ich die Thure des Grieslerladens und darin sitend Barbara, einen Brief in ber Hand, neben ihr das Licht auf dem Ladentische und hart dabei in aufrechter Stellung ihr Bater, der ihr zuzusprechen schien. Und wenn es mein Leben gegolten hätte, ich mußte eintreten. Niemanden zu haben, dem man sein Leid klagen kann, Niemanden, der Mitleid fühlt! Der Alte, wußte ich wohl, war auf mich erzürnt, aber das Mädchen sollte mir ein gutes Wort geben. Doch kam es ganz entgegengesett. Barbara stand auf, als ich eintrat, warf mir einen hochmüthigen Blick zu und ging in die Nebenkammer, beren Thure fie abschloß. Der Alte aber faßte mich bei ber hand, hieß mich niedersitzen, tröstete mich, meinte aber auch, ich sei nun ein reicher Mann und hätte mich um Niemanden mehr zu kummern. Er fragte, wie viel ich geerbt hätte. Ich wußte das nicht. Er forderte mich auf, zu den Gerichten zu gehen, was ich versprach. In den Kanzleien, meinte er, sei nichts zu machen. Ich sollte meine Erbschaft im Handel anlegen. Knoppern und Früchte würfen guten Profit ab; ein Compagnon, ber sich barauf verstände, könnte Groschen in Gulden verwandeln. Er selbst habe sich einmal viel damit abge= geben. Dabei rief er wiederholt nach bem Mädchen,

die aber kein Lebenszeichen von sich gab. Doch schien mir, als ob ich an der Thüre zuweilen rascheln hörte. Da sie aber immer nicht kam und ber Alte nur vom Gelbe rebete, empfahl ich mich endlich und ging, wobei ber Mann bedauerte, mich nicht begleiten zu können, da er allein im Laden sei. Ich war traurig über meine verfehlte Hoffnung und doch wunderbar getröstet. Als ich auf der Straße stehen blieb und nach dem Hause meines Baters hinüberblickte, hörte ich plötzlich hinter mir eine Stimme, die gedämpft und im Tone bes Unwillens sprach: Trauen Sie nicht gleich Jebermann, man meint es nicht gut mit Ihnen. So schnell ich mich umkehrte, sah ich doch Niemand; nur das Klirren eines Fensters im Erdgeschosse, bas zu bes Grieslers Wohnung gehörte, belehrte mich, wenn ich auch die Stimme nicht erkannt hätte, daß Barbara die geheime Warnerin war. Sie hatte also doch gehört, was im Laden gesprochen worden. Wollte sie mich vor ihrem Bater warnen? ober war ihr zu Ohren gekommen, daß gleich nach meines Baters Tobe theils Kollegen aus der Kanzlei, theils andere, ganz unbekannte Leute, mich mit Bitten um Unterstützung und Nothhilfe angegangen, ich auch zugesagt, wenn ich erst zu Gelb kommen würde. Was einmal versprochen, mußte ich halten, in Zukunft aber beschloß ich, vorsichtiger zu sein. Ich melbete mich wegen meiner Erbschaft. Es war weniger, als man geglaubt hatte, aber boch sehr viel, nahe an eilftausend Gulben. Mein Zimmer wurde den ganzen Tag von Bittenden und Hilfesuchen= den nicht leer. Ich war aber beinahe hart geworden und gab nur, wo die Noth am größten war. Barbara's Vater kam. Er schmähte, daß ich sie schon drei Tage nicht besucht, worauf ich der Wahrheit gemäß erwiderte, daß ich fürchte, seiner Tochter zur

Last zu sein. Er aber sagte, das solle mich nicht kümmern, er habe ihr schon den Kopf zurecht gesetzt, wobei er auf eine boshafte Art lachte, so daß ich ersichrak. Dadurch an Barbara's Warnung rückerinnert, verhehlte ich, als wir bald im Gespräche darauf kamen, den Betrag meiner Erbschaft; auch seinen Handelsvorsschlägen wich ich geschickt aus.

Wirklich lagen mir bereits andere Aussichten im Ropfe. In der Kanglei, wo man mich nur meines Vaters wegen gebuldet hatte, war mein Plat bereits durch einen Andern besetzt, was mich, da kein Gehalt damit verbunden war, wenig kümmerte. Aber der Secretär meines Baters, der durch die letten Ereigs nisse broblos geworden, theilte mir ben Plan zur Er= richtung eines Auskunfts-, Copir = und Uebersetzungs-Comptoirs mit, wozu ich die ersten Einrichtungskosten vorschießen sollte, indeß er selbst die Direction zu übernehmen bereit war. Auf mein Andringen wurden die Copirarbeiten auch auf Musikalien ausgebehnt, und nun war ich in meinem Glücke. Ich gab bas erfor= berliche Geld, ließ mir aber, schon vorsichtig geworben, eine Handschrift darüber ausstellen. Die Caution für die Anstalt, die ich gleichfalls vorschoß, schien, obgleich beträchtlich, kaum ber Rebe werth, ba fie bei ben Gerichten hinterlegt werden mußte und bort mein blieb, als hätte ich sie in meinem Schranke.

Die Sache war abgethan, und ich fühlte mich erleichtert, erhoben, zum ersten Male in meinem Leben selbstständig, ein Mann. Kaum daß ich meines Baters noch gedachte. Ich bezog eine bessere Wohnung, änderte Einiges in meiner Kleidung und ging, als es Abend geworden, durch wohlbekannte Straßen nach dem Grieslerladen, wobei ich mit den Füßen schlenkerte und mein Lied zwischen den Zähnen summte, obwohl nicht ganz richtig. Das B in der zweiten Hälfte habe ich mit der Stimme nie treffen können. Froh und guter Dinge langte ich an, aber ein eiskalter Blick Barbara's warf mich sogleich in meine frühere Zaghaftigkeit zurück. Der Vater empfing mich aufs Beste, sie aber that, als ob Niemand zugegen wäre, suhr fort, Papierdüten zu wickeln, und mischte sich mit keinem Worte in unser Gespräch. Nur als die Rede auf meine Erbschaft kam, suhr sie mit halbem Leibe empor und sagte fast drohend: Vater! worauf der Alte sogleich den Gegenstand änderte. Sonst sprach sie den ganzen Abend nichts, gab mir keinen zweiten Blick, und als ich mich endlich empfahl, klang ihr: Guten Abend! beinahe wie ein Gott sei Dank!

Aber ich kam wieder und wieder, und sie gab allmählig nach. Nicht als ob ich ihr irgend etwas zu Danke gemacht hätte. Sie schalt und tabelte mich unaufhörlich. Alles war ungeschickt; Gott hatte mir zwei linke hände erschaffen; mein Rock saß wie an einer Vogelscheuche; ich ging wie die Enten, mit einer Anmahnung an den Haushahn. Besonders zuwider war ihr meine Höflichkeit gegen die Kunden. Da ich nämlich bis zur Eröffnung der Copiranstalt ohne Beschäf= tigung war und überlegte, daß ich bort mit dem Publikum zu thun haben würde, so nahm ich, als Vorübung, an dem Kleinverkauf im Grieslergewölbe thätigen Antheil, was mich oft halbe Tage lang festhielt. Ich wog Gewürz ab, zählte den Knaben Nüsse und Welkpflaumen zu, gab klein Geld heraus; letteres nicht ohne häufige Jrrungen, wo denn immer Barbara bazwischen fuhr, gewaltthätig wegnahm, was ich eben in den Händen hielt, und mich vor den Kunden verlachte und verspottete. Machte ich einem der Käufer einen Bückling ober empfahl mich ihnen, so fagte sie

barsch, ehe die Leute noch zur Thüre hinaus waren: Die Waare empfiehlt! und kehrte mir den Rücken. Manchmal aber wieder war sie ganz Güte. Sie hörte mir zu, wenn ich erzählte, was in der Stadt vorging; aus meinen Kinderjahren; von dem Beamtenwesen in der Kanzlei, wo wir uns zuerst kennen gelernt. Dabei ließ sie mich aber immer allein sprechen und gab nur durch einzelne Worte ihre Billigung oder — was öfter der Fall war — ihre Mißbilligung zu erkennen.

Von Musik oder Gesang war nie die Rede. Erstlich meinte sie, man musse entweder singen oder das Maul halten, zu reben sei ba nichts. Das Singen selbst aber ging nicht an. Im Laden war es unziemlich, und die Hinterstube, die sie und ihr Vater gemein= schaftlich bewohnten, durfte ich nicht betreten. Einmal aber, als ich unbemerkt zur Thüre hereintrat, stand sie, auf den Zehenspiten emporgerichtet, den Rücken mir zugekehrt und mit den erhobenen Händen, wie man nach etwas sucht, auf einem der höheren Stellbretter herumtastend. Und dabei sang sie leise in sich hinein. — Es war bas Lieb, mein Lieb! — Sie aber zwitscherte wie eine Grasmude, die am Bache das Hälslein wascht und das Röpfchen herumwirft und die Federn sträubt und wieder glättet mit bem Schnäblein. Mir war, als ginge ich auf grünen Wiesen. Ich schlich näher und näher und war schon so nahe, daß das Lied nicht mehr von außen, daß es aus mir herauszutönen schien, ein Gesang ber Seelen. Da konnte ich mich nicht mehr halten, und faßte mit beiden händen ihren in der Mitte nach vorn strebenben und mit ben Schultern gegen mich gesenkten Leib. Da aber kam's. Sie wirbelte wie ein Kreisel um sich selbst. Glutroth vor Zorn im Gesichte, stand sie vor mir da; ihre Hand zuckte, und ehe ich mich entschuldigen konnte -

Sie hatten, wie ich schon früher berichtet, auf der Kanzlei öfter von einer Ohrfeige erzählt, die Barbara, noch als Kuchenhändlerin, einem Zudringlichen gegeben. Was sie ba sagten von der Stärke des eher klein zu nennenden Mädchens und der Schwungkraft ihrer Hand, schien höchlich und zum Scherze übertrieben. Es verhielt sich aber wirklich so und ging ins Riesenhafte. Ich ftand wie vom Donner getroffen. Die Lichter tanzten mir vor ben Augen. — Aber es waren him= melslichter. Wie Sonne, Mond und Sterne; wie die Engelein, die Versteckens spielen und bazu singen. Ich hatte Erscheinungen, ich war verzückt. Sie aber, kaum minder erschrocken als ich, fuhr mit ihrer Hand wie begütigend über die geschlagene Stelle. Es mag wohl zu stark ausgefallen sein, sagte sie, und — wie ein zweiter Blitstrahl — fühlte ich plötlich ihren warmen Athem auf meiner Wange und ihre zwei Lippen, und sie kußte mich; nur leicht, leicht; aber es war ein Ruß auf diese meine Wange, hier! Dabei klatschte der alte Mann auf seinen Baden, und die Thränen traten ihm aus den Augen. Was nun weiter geschah, weiß ich nicht, fuhr er fort. Nur daß ich auf sie losstürzte und sie in die Wohnstube lief und die Glasthüre zuhielt, während ich von der andern Seite nachdrängte. Wie sie nun, zusammengekrümmt und mit aller Macht sich entgegenstemmend, gleichsam an dem Thürfenster klebte, nahm ich mir ein Herz, verehrtester Herr, und gab ihr ihren Kuß heftig jurud, burch bas Glas.

Oho, hier geht's lustig her! hörte ich hinter mir rufen. Es war der Griesler, der eben nach Hause kam. Nu, was sich neckt — sagte er. Komm nur heraus, Bärbe, und mach' keine Dummheiten! Einen Kuß in Ehren kann Niemand wehren. — Sie aber kam nicht. Ich selbst entfernte mich nach einigen halb bewußtlos gestotterten Worten, wobei ich den Hut des Grieslers statt des meinigen nahm, den er lachend mir in der Hand austauschte. Das war, wie ich ihn schon früher nannte, der Glückstag meines Lebens. Fast hätte ich gesagt: der einzige, was aber nicht wahr wäre, denn der Mensch hat viele Gnaden von Gott.

Ich wußte nicht recht, wie ich im Sinne bes Mäbchens stand. Sollte ich sie mir mehr erzürnt ober mehr begütigt benken? Der nächste Besuch kostete einen schweren Entschluß. Aber sie war gut. Demüthig und still, nicht auffahrend wie sonst, saß sie ba bei einer Arbeit. Sie winkte mit bem Ropfe auf einen nebenstehenden Schemel, daß ich mich setzen und ihr helfen sollte. So saßen wir benn und arbeiteten. Der Alte wollte hinausgehen. Bleibt boch ba, Bater, sagte sie; was Ihr besorgen wollt, ist schon abgethan. Er trat mit bem Fuße hart auf den Boden und blieb. Ab= und zu= gehend sprach er von diesem und jenem, ohne daß ich mich in das Gespräch zu mischen wagte. Da stieß bas Mäbchen plötlich einen kleinen Schrei aus, Sie hatte sich beim Arbeiten einen Finger geritt, und obgleich sonst gar nicht weichlich, schlenkerte sie mit der Hand hin und her. Ich wollte zusehen, aber sie bedeutete mich, fortzufahren. Alfanzerei und kein Enbe! brummte ber Alte, und vor das Mädchen hintretend, sagte er mit starker Stimme: Was zu besorgen war, ist noch gar nicht gethan! und so ging er schallenden Trittes zur Thüre hinaus. Ich wollte nun anfangen, mich von gestern her zu entschuldigen; sie aber unterbrach mich und sagte: Lassen wir das und sprechen wir jett von gescheibtern Dingen.

Sie hob den Kopf empor, maß mich vom Scheitel bis zur Zehe und fuhr in ruhigem Tone fort: Ich weiß kaum selbst mehr den Anfang unserer Bekanntschaft, aber Sie kommen seit einiger Zeit öfter und öfter, und wir haben uns an Sie gewöhnt. Ein ehrliches Gemüth wird Ihnen Niemand abstreiten, aber Sie find schwach, immer auf Nebendinge gerichtet, so daß Sie kaum im Stande wären, Ihren eigenen Sachen selbst vorzustehen. Da wird es denn Pflicht und Schuldigkeit von Freunden und Bekannten, ein Einsehen zu haben, damit Sie nicht zu Schaden kommen. Sie versitzen hier halbe Tage im Laden, zählen und wägen, messen und markten; aber dabei kommt nichts heraus. Was gebenken Sie in Zukunft zu thun, um Ihr Fortkommen zu haben? Ich erwähnte der Erbschaft meines Baters. Die mag recht groß sein, sagte sie. Ich nannte ben Betrag. Das ist viel und wenig, erwiderte sie. Viel, um etwas damit anzufangen; wenig, um vom Breiten zu zehren. Mein Bater hat Ihnen zwar einen Vorschlag gethan, ich rieth Ihnen aber ab. Denn einmal hat er schon selbst Geld bei berlei Dingen verloren, bann, sette sie mit gesenkter Stimme hinzu, ift er so gewohnt, von Fremden Gewinn zu ziehen, daß er es Freunden vielleicht auch nicht besser machen würde. Sie muffen Jemand an der Seite haben, ber es ehrlich meint. — Ich wies auf sie. — Ehrlich bin ich, sagte sie. Dabei legte sie die Hand auf die Brust, und ihre Augen, die sonst ins Graulichte spielten, glänzten hellblau, himmelblau. Aber mit mir hat's eigene Wege. Unser Geschäft wirft wenig ab, und mein Vater geht mit bem Gebanken um, einen Schenkladen aufzurichten. Da ist benn kein Plat für mich. Mir bliebe nur Handarbeit, benn bienen mag ich nicht. Und dabei sah sie aus wie eine Königin. Man hat mir zwar einen andern Antrag gemacht, fuhr sie fort, indem sie einen Brief aus ihrer Schürze zog und halb widerwillig auf den Ladentisch warf; aber da müßte

3

ich fort von hier. — Und weit? fragte ich. — Warum? was kümmert Sie daß? — Ich erklärte, daß ich an denselben Ort hinziehen wollte. — Sind Sie ein Kind! sagte sie. Das ginge nicht an und wären ganz andere Dinge. Aber wenn Sie Vertrauen zu mir haben und gerne in meiner Rähe sind, so bringen Sie den Putzladen an sich, der hier nebenan zu Verkauf steht. Ich verstehe das Werk, und um den bürgerlichen Gewinn aus Ihrem Gelde dürften Sie nicht verlegen sein. Auch fänden Sie selbst mit Rechnen und Schreiben eine ordentliche Beschäftigung. Was sich etwa noch weiter ergäbe, davon wollen wir jetzt nicht reden. Aber ändern müßten Sie sich! Ich hasse die weibischen Männer.

Ich war aufgesprungen und griff nach meinem Hute. Was ist? wo wollen Sie hin? fragte sie. Alles abbestellen, sagte ich mit kurzem Athem. — Was benn? — Ich erzählte ihr nun meinen Plan zur Errichtung eines Schreib- und Auskunfts-Comptoirs. Da kommt nicht viel heraus, meinte sie. Auskunft einziehen kann ein Jeber selbst, und schreiben hat auch ein Jeder gelernt in der Schule. Ich bemerkte, daß auch Musikalien copirt werden sollten, was nicht Jebermanns Sache sei. Rommen Sie schon wieber mit solchen Albernheiten? fuhr sie mich an. Lassen Sie das Musiciren und benken Sie auf die Nothwendigkeit! Auch wären Sie nicht im Stande, einem Geschäfte selbst vorzustehen. Ich erklärte, daß ich einen Compagnon gefunden hätte. Einen Compagnon? rief fie aus. Da will man Sie gewiß betrügen! Sie haben doch noch kein Geld hergegeben? — Ich zitterte, ohne zu wissen, warum. — Haben Sie Gelb gegeben? fragte sie noch einmal. Ich gestand bie breitausend Gulden zur ersten Einrichtung. — Dreitausend Gulben? rief sie, so vieles

Geld! — Das Nebrige, fuhr ich fort, ist bei ben Gerrichten hinterlegt und jedenfalls sicher. — Also noch mehr? schrie sie auf. — Ich gab den Betrag der Caution an. — Und haben Sie die selbst bei den Gerichten angelegt? — Es war durch meinen Compagnon geschehen. — Sie haben doch einen Schein darüber? — Ich hatte keinen Schein. — Und wie heißt Ihr sauberer Compagnon? fragte sie weiter. Ich war einigermaßen beruhigt, ihr den Secretär meines Vaters nennen zu können.

Gott der Gerechte! rief sie aufspringend und die Hände zusammenschlagend. Bater! Bater! — Der Alte trat herein. — Was habt Ihr heute aus den Zeitungen gelesen? — Von bem Secretarius? sprach er. — Wohl, wohl! — Nun, der ist durchgegangen, hat Schulden über Schulden hinterlassen und die Leute betrogen. Sie verfolgen ihn mit Stedbriefen! — Bater, rief sie, er hat ihm auch sein Gelb anvertraut. Er ift zu Grunde gerichtet. — Pot Dummköpfe und kein Ende! schrie der Alte. Hab' ich's nicht immer gesagt? Aber bas war ein Entschuldigen. Einmal lachte sie über ihn, bann war er wieder ein redliches Gemüth. Aber ich will dazwischen fahren! Ich will zeigen, wer Herr im Hause ist. Du, Barbara, marsch hinein in die Kammer! Sie aber, Herr, machen Sie, daß Sie fortkommen, und verschonen uns künftig mit Ihren Besuchen. hier wird kein Almosen gereicht. — Bater, sagte das Mädchen, seid nicht hart gegen ihn, er ist · ja boch unglücklich genug. — Eben barum, rief ber Alte, will ich's nicht auch werden. Das, Herr, fuhr er fort, indem er auf den Brief zeigte, den Barbara vorher auf den Tisch geworfen hatte, das ift ein Mann! hat Grut' im Ropfe und Gelb im Sad. Betrügt Niemanden, läßt fich aber auch nicht betrügen; und

das ift die Hauptsache bei der Ehrlichkeit. — Ich stotterte, daß ber Verluft ber Caution noch nicht gewiß sei. — Ja, rief er, wird ein Narr gewesen sein, ber Secretarius! Ein Schelm ist er, aber pfiffig. Und nun gehen Sie nur rasch, vielleicht holen Sie ihn noch ein! Dabei hatte er mir die flache Hand auf die Schulter gelegt und schob mich gegen die Thüre. Ich wich dem Drucke seitwärts aus und wendete mich gegen bas Mädchen, die, auf den Labentisch gestützt, da stand, die Augen auf den Boden gerichtet, wobei die Bruft heftig auf= und niederging. Ich wollte mich ihr nähern, aber sie stieß zornig mit bem Fuße auf ben Boben, und als ich meine Hand ausstreckte, zuckte sie mit ber ihren halb empor, als ob sie mich wieder schlagen wollte. Da ging ich, und ber Alte schloß die Thüre binter mir zu.

Ich wankte burch bie Strafen zum Thor hinaus, ins Feld. Manchmal fiel mich die Verzweiflung an, bann kam aber wieder Hoffnung. 3ch erinnerte mich, bei Anlegung der Caution ben Secretar zum Handelsgerichte begleitet zu haben. Dort hatte ich unter bem Thorwege gewartet, und er war allein hinaufgegangen. Als er herabkam, sagte er, alles sei berichtigt, ber Empfangsschein werbe mir ins Haus geschickt werben. Letteres war freilich nicht geschehen, aber Möglichkeit blieb noch immer. Mit anbrechendem Tage kam ich zur Stadt zurud. Mein erfter Gang war in die Wohnung des Secretärs. Aber die Leute lachten und fragten, ob ich die Zeitungen nicht gelesen hätte? Das. Handelsgericht lag nur wenige Häuser davon ab. Ich ließ in den Büchern nachschlagen, aber weber sein Name noch meiner kamen barin vor. Von einer Einzahlung keine Spur. So war benn mein Unglud gewiß. Ja beinahe wäre es noch schlimmer gekommen. Denn

ba ein Gesellschaftscontract bestand, wollten mehrere seiner Gläubiger auf meine Person greifen. Aber die Gerichte gaben es nicht zu. Lob und Dank sei ihnen bafür gesagt! Obwohl es auf Eines herausgekommen wäre.

In all diesen Widerwärtigkeiten war mir, gestehe ich's nur, der Griesler und seine Tochter ganz in den Hintergrund getreten. Nun da es ruhiger wurde, und ich ansing, zu überlegen, was etwa weiter geschehen sollte, kam mir die Erinnerung an den letzten Abend lebhaft zurück. Den Alten, eigennützig, wie er war, begriff ich ganz wohl, aber das Mädchen! Manchmal kam mir in den Sinn, daß, wenn ich das Meinige zu Rathe gehalten und ihr eine Versorgung hätte anz bieten können, sie wohl gar — aber sie hätte mich nicht gemocht. — Dabei besah er mit auseinander sallenden Händen seine ganze dürstige Gestalt. — Auch war ihr mein hösliches Benehmen gegen Jedermann immer zuwider.

So verbrachte ich ganze Tage, sann und überlegte. Eines Abends im Zwielicht — es war die Zeit, die ich gewöhnlich im Laden zuzubringen pflegte — saß ich wieder und versetzte mich in Gedanken an die gewohnte Stelle. Ich hörte sie sprechen, auf mich schmähen, ja es schien, sie verlachten mich. Da raschelte es plötzlich an der Thüre, sie ging auf, und ein Frauenzimmer trat herein. — Es war Barbara. — Ich saß auf meinem Stuhl angenagelt, als ob ich ein Gespenst sähe. Sie war blaß und trug ein Bündel unter dem Akme. In die Mitte des Zimmers gekommen, blieb sie stehen, sah rings an den kahlen Wänden umher, dann nach abwärts auf das ärmliche Geräthe und seufzte tief. Dann ging sie an den Schrank, der zur Seite an der Mauer stand, wickelte ihr Backet ausein-

ander, das einige Hemden und Tücher enthielt — fie hatte in der letten Zeit meine Wäsche besorgt — jog die Schublade heraus, schlug die Bande jusammen, als sie ben spärlichen Inhalt sah, fing aber gleich barauf an, die Wäsche in Ordnung zu bringen und die mit= . gebrachten Stude einzureihen. Darauf trat fie ein paar Schritte vom Schranke hinweg, und bie Augen auf mich gerichtet, wobei sie mit dem Finger auf die offene Schublade zeigte, sagte sie: Fünf hemden und drei Tücher. So viel habe ich gehabt, so viel bringe ich zurück. Dann brückte sie langsam die Schublade zu, stütte sich mit ber Hand auf den Schrank und fing laut an zu weinen. Es schien fast, als ob ihr schlimm würde, denn sie setzte sich auf einen Stuhl neben bem Schranke, verbarg das Gesicht in ihr Tuch, und ich hörte aus den stoßweise geholten Athemzügen, daß sie noch immer fortweinte. Ich war leise in ihre Rähe getreten und faßte ihre Hand, die sie mir gutwillig ließ. Als ich aber, um ihre Blide auf mich zu ziehen, an dem schlaff hängenden Arme bis jum Ellenbogen emporructe, stand sie rasch auf, machte ihre Hand los und sagte in gefaßtem Tone: Was nütt bas alles? Es ift nun einmal so. Sie haben es selbst gewollt, sich und uns haben Sie unglücklich gemacht; aber frei= lich sich selbst am meisten. Eigentlich verdienen Sie kein Mitleid — hier wurde sie immer heftiger — wenn man so schwach ift, seine eigenen Sachen nicht in Drbnung halten zu können; so leichtgläubig, daß man Jedem traut, gleichviel, ob es ein Spitbube ift oder ein ehrlicher Mann. Und boch thut's mir leid um Ge. Ich bin gekommen, um Abschied zu nehmen. Ja, erschrecken Sie nur. Ist's boch Ihr Werk. Ich muß nun hinaus unter die groben Leute, wogegen ich mich so lange gesträubt habe. Aber ba ist kein Mittel. Die

Hand habe ich Ihnen schon gegeben, und so leben Sie wohl — für immer. Ich sah, daß ihr die Thränen wieder ins Auge traten, aber sie schüttelte unwillig mit dem Kopfe und ging. Mir war, als hätte ich Blei in den Gliedern. Gegen die Thüre gekommen, wendete sie sich noch einmal um und sagte: Die Wäsche ist jett in Ordnung. Sehen Sie zu, daß nichts absgeht. Es werden harte Zeiten kommen. Und nun hob sie die Hand auf, machte wie ein Kreuzeszeichen in die Luft und rief: Gott mit dir, Jakob! — In alle Ewigkeit, Amen! setze sie leiser hinzu und ging.

Run erst kam mir der Gebrauch meiner Glieder zurück. Ich eilte ihr nach, und auf dem Treppenabsatze stehend, rief ich ihr nach: Barbara! Ich hörte, daß sie auf der Stiege stehen blied. Wie ich aber die erste Stufe hinabstieg, sprach sie von unten herauf: Bleiben Sie! und ging die Treppe vollends hinab und zum Thore hinaus.

Ich habe seitdem harte Tage erlebt, keinen aber wie diesen; selbst der darauf folgende war es minder. Ich wußte nämlich doch nicht so recht, wie ich daran war, und schlich daher am kommenden Morgen in der Nähe des Grießlerladens herum, ob mir vielleicht einige Aufklärung würde. Da sich aber nichts zeigte, blickte ich endlich seitwärts in den Laden hinein und sah eine fremde Frau, die abwog und Geld herausgab und zuzählte. Ich wagte mich hinein und fragte, ob sie den Laden an sich gekauft hätte? Zur Zeit noch nicht, sagte sie. — Und wo die Eigenthümer wären? — Die sind heute früh Morgens nach Langenlebarn gereist. — Die Tochter auch? stammelte ich. — Nun freilich auch, sagte sie, sie macht ja Hochzeit dort.

Die Frau mochte mir nun Alles erzählt haben, was ich in der Folge von andern Leuten erfuhr. Der

Fleischer des genannten Ortes nämlich — derselbe, den ich zur Zeit meines ersten Besuchs im Laden antraf — hatte dem Mädchen seit lange Heirathsanträge gesmacht, denen sie immer auswich, bis sie endlich in den letzten Tagen, von ihrem Vater gedrängt und an allem Uebrigen verzweiselnd, einwilligte. Desselben Morgens waren Vater und Tochter dahin abgereist, und in dem Augenblick, da wir sprachen, war Barbara des Fleisschers Frau.

Die Verkäuserin mochte mir, wie gesagt, das Alles erzählt haben, aber ich hörte nicht und stand regungs- los, bis endlich Kunden kamen, die mich zur Seite schoben, und die Frau mich ansuhr, ob ich noch sonst etwas wollte, worauf ich mich entsernte.

Sie werden glauben, verehrtester Herr, suhr er sort, daß ich mich nun als den unglücklichsten aller Menschen fühlte. Und so war es auch im ersten Augensblicke. Als ich aber aus dem Laden heraustrat und, mich umwendend, auf die kleinen Fenster zurückblickte, an denen Barbara gewiß oft gestanden und herausgessehen hatte, da kam eine selige Empfindung über mich. Daß sie nun alles Rummers los war, Frau im eigenen Hause, und nicht nöthig hatte, wie wenn sie ihre Tage an einen Herds und Heimathlosen geknüpft hätte, Rummer und Elend zu tragen, das legte sich wie ein lindernder Balsam auf meine Brust, und ich segnete sie und ihre Wege.

Wie es nun mit mir immer mehr herabkam, besichloß ich, durch Musik mein Fortkommen zu suchen; und so lange der Rest meines Geldes währte, übte und studirte ich mir die Werke großer Meister, vorzüglich der alten, ein, welche ich abschrieb; und als nun der letzte Groschen ausgegeben war, schickte ich mich an, von meinen Kenntnissen Vortheil zu ziehen,

und zwar anfangs in geschlossenen Gesellschaften, wozu ein Gastgebot im Hause meiner Miethfrau den ersten Anlaß gab. Als aber die von mir vorgetragenen Compositionen bort keinen Anklang fanden, stellte ich mich in die Höfe ber Häuser, da unter so vielen Bewohnern doch Einige sein mochten, die das Ernste zu schätzen wußten — ja endlich auf die öffentlichen Spaziergänge, wo ich benn wirklich die Befriedigung hatte, daß Einzelne stehen blieben, zuhörten, mich befragten und nicht ohne Antheil weiter gingen. Daß sie mir dabei Geld hinlegten, beschämte mich nicht. Denn einmal war gerade das mein Zweck, dann sah ich auch, daß berühmte Virtuosen, welche erreicht zu haben ich dasi, ..... mir nicht schmeicheln konnte, sich für ihre Leistungen, und mitunter sehr hoch, honoriren ließen. So habe ich mich, obzwar ärmlich, aber redlich fortgebracht bis biesen Tag.

Nach Jahren sollte mir noch ein Glück zu Theil werben. Barbara fam jurud. Ihr Mann hatte Gelb verdient und ein Fleischhauergewerbe in einer der Vorstädte an sich gebracht. Sie war Mutter von zwei Kindern, von denen das älteste Jakob heißt, wie ich. Meine Berufsgeschäfte und die Erinnerung an alte Zeiten erlaubten mir nicht, zudringlich zu sein, end= lich ward ich aber selbst ins Haus bestellt, um bem ältesten Knaben Unterricht auf der Bioline zu geben. Er hat zwar nur wenig Talent, kann auch nur an Sonntagen spielen, da ihn in der Woche der Bater beim Geschäft verwendet, aber Barbara's Lied, das ich ihn gelehrt, geht doch schon recht gut; und wenn wir so üben und handtieren, singt manchmal die Mutter mit darein. Sie hat sich zwar sehr verändert in den vielen Jahren, ist stark geworden und kummert sich wenig mehr um Musik, aber es klingt noch immer so hübsch, wie damals. Und damit ergriff der Alte seine Geige und sing an, das Lied zu spielen, und spielte sort und sort, ohne sich weiter um mich zu kümmern. Endlich hatte ich's satt, stand auf, legte ein paar Silberstücke auf den nebenstehenden Tisch und ging, während der Alte eifrig immer sortgeigte.

Bald barauf trat ich eine Reise an, von der ich erst mit einbrechenbem Winter gurudkam. Die neuen Bilder hatten die alten verdrängt, und mein Spielmann war so ziemlich vergessen. Erft bei Gelegenheit bes furchtbaren Eisganges im nächsten Frühjahre und der damit in Verbindung stehenden Ueberschwemmung der niedrig gelegenen Vorstädte erinnerte ich mich wieder an ihn. Die Umgegend der Gärtnergasse war zum See geworben. Für bes alten Mannes Leben schien nichts zu besorgen, wohnte er boch hoch oben am Dache, indeß unter den Bewohnern der Erdgeschoße sich ber Tod seine nur zu häufigen Opfer ausersehen hatte. Aber entblößt von aller Hilfe, wie groß mochte seine Noth sein! So lange die Ueberschwemmung währte, war nichts zu thun, auch hatten bie Behörden nach Möglichkeit auf Schiffen Nahrung und Beistand den Abgeschnittenen gespendet. Als aber die Wasser verlaufen und die Straßen gangbar geworden waren, beschloß ich, meinen Antheil an der in Gang gebrachten, zu unglaublichen Summen angewachsenen Collecte persönlich an die mich zunächst angehende Abresse zu befördern.

Der Anblick der Leopoldstadt war grauenhaft. In den Straßen zerbrochene Schiffe und Geräthschaften, in den Erdgeschoßen zum Theil noch stehendes Wasser und schwimmende Habe. Als ich, dem Gedränge ausweichend, an ein zugelehntes Hofthor hintrat, gab dieses nach und zeigte im Thorwege eine Reihe von Leichen, offenbar behufs der amtlichen. Inspection zussammengebracht und hingelegt; ja, im Innern der Gemächer waren noch hie und da, aufrechtstehend und an die Gitterfenster angekrallt, verunglückte Bewohner zu sehen, die — es fehlte eben an Zeit und Beamten, die gerichtliche Constatirung so vieler Todesfälle vorzunehmen.

So schritt ich weiter und weiter. Von allen Seiten Weinen und Trauergeläute, suchende Mütter und irregehende Kinder. Endlich tam ich an die Gärtnergasse. Auch bort hatten sich die schwarzen Begleiter eines Leichenzuges aufgestellt, doch, wie es schien, entfernt von dem Hause, das ich suchte. Als ich aber näher trat, bemerkte ich wohl eine Verbindung von Anstalten und hin= und hergehenden zwischen dem Trauergeleite und ber Gärtnerswohnung. Am Hausthor stand ein wacker aussehender, ältlicher, aber noch kräftiger Mann. In hohen Stiefeln, gelben Lederhosen und langherabgehendem Leibrocke sah er einem Landsleischer ähnlich. Er gab Aufträge, sprach aber dazwischen ziemlich gleichgültig mit den Nebenstehenden. Ich ging an ihm vorbei und trat in ben Hofraum. Die alte Gärtnerin tam mir entgegen, erkannte mich auf ber Stelle wieder und begrüßte mich unter Thränen. Geben Sie uns auch die Ehre? sagte sie. Ja, unser armer Alter! ber musicirt jest mit ben lieben Engeln, die auch nicht viel besser sein können, als er es war. Die ehrliche Seele saß ba oben sicher in seiner Rammer. Als aber das Wasser kam und er die Kinder schreien hörte, da sprang er herunter und rettete und schleppte und trug und brachte in Sicherheit, daß ihm ber Athem ging, wie ein Schmiebegebläs. Ja — wie man benn nicht überall seine Augen haben kann als sich gang zuletzt zeigte, daß mein Mann seine

Steuerbücher und die paar Gulben Papiergelb im Wandschrank vergessen hatte, nahm der Alte ein Beil, ging ins Wasser, das ihm schon an die Brust reichte, erbrach ben Schrank und brachte Alles treulich. hatte er sich wohl verkältet, und wie im ersten Augenblide benn keine hilfe zu haben war, griff er in die Phantasie und wurde immer schlechter, ob wir ihm gleich beistanden nach Möglichkeit, und mehr dabei litten, als er selbst. Denn er musicirte in einem fort, mit der Stimme nämlich, und schlug den Tact und gab Lectionen. Als sich das Wasser ein wenig verlaufen hatte und wir den Baber holen konnten und ben Geiftlichen, richtete er fich plötlich im Bette auf, wendete Kopf und Ohr seitwärts, als ob er in der Entfernung etwas gar Schönes hörte, lächelte, sank zurück und war tobt. Gehen Sie nur hinauf, er hat oft von Ihnen gesprochen. Die Madame ist auch oben. Wir haben ihn auf unsere Kosten begraben lassen wollen, die Frau Fleischermeisterin gab es aber nicht zu.

Sie brängte mich die steile Treppe hinauf bis zur Dachstube, die offen stand und ganz ausgeräumt war bis auf den Sarg in der Mitte, der, bereits geschlossen, nur der Träger wartete. An dem Kopfende saß eine ziemlich starke Frau, über die Hälfte des Lebens hinaus, im bunt gedruckten Kattunüberrocke, aber mit schwarzem Halstuch und schwarzem Band auf der Haube. Es schien sast, als ob sie nie schön gewesen sein konnte. Bor ihr standen zwei ziemlich erwachsene Kinder, ein Bursche und ein Mädchen, denen sie offenbar Unterricht gab, wie sie sich beim Leichenzuge zu benehmen hätten. Eben, als ich eintrat, stieß sie dem Knaben, der sich ziemlich tölpisch auf den Sarg gelehnt hatte, den Arm herunter und glättete sorgfältig die heraus-

stehenden Kanten des Leichentuches wieder zurecht. Die Gärtnersfrau führte mich vor; da fingen aber unten die Posaunen an zu blasen, und zugleich erscholl die Stimme des Fleischers von der Straße herauf: Barbara, es ist Zeit! Die Träger erschienen, ich zog mich zurück, um Platz zu machen. Der Sarg ward erhoben, hinabgebracht, und der Zug setzte sich in Be-Voraus die Schuljugend mit Kreuz und Fahne, der Geistliche mit dem Kirchendiener. Unmittelbar nach dem Sarge die beiden Kinder des Fleischers und hinter ihnen bas Chepaar. Der Mann bewegte unausgesetzt, als in Andacht, die Lippen, sah aber dabei links und rechts um sich. Die Frau las eifrig in ihrem Gebetbuche, nur machten ihr die beiden Rinder zu schaffen, die sie einmal vorschob, bann wieder zurüchielt, wie ihr denn überhaupt die Ordnung des Leichenzuges sehr am Herzen zu liegen schien. Immer aber kehrte sie wieber zu ihrem Buche zurück. So kam bas Geleite zum Friedhof. Das Grab war geöffnet. Die Kinder warfen die erste Handvoll Erde hinab. Der Mann that stehend dasselbe. Die Frau kniete und hielt ihr Buch nahe an die Augen. Die Todten= gräber vollenbeten ihr Geschäft, und der Zug, halb aufgelöst, kehrte zurück. An der Thüre gab es noch einen kleinen Wortwechsel, da die Frau eine Forde= rung des Leichenbesorgers offenbar zu hoch fand. Die Begleiter zerstreuten sich nach allen Richtungen. Der alte Spielmann war begraben.

Ein paar Tage darauf — es war ein Sonntag — ging ich, von meiner psychologischen Neugierde getrieben, in die Wohnung des Fleischers und nahm zum Vorwande, daß ich die Geige des Alten als Andenken zu besitzen wünschte. Ich fand die Familie beisammen ohne Spur eines zurückgebliebenen besondern Eindrucks.

Doch hing die Geige mit einer Art Symmetrie geordnet neben bem Spiegel einem Krucifix gegenüber an der Wand. Als ich mein Anliegen erklärte und einen verhältnismäßig hohen Preis anbot, schien ber Mann nicht abgeneigt, ein vortheilhaftes Geschäft zu machen. Die Frau aber fuhr vom Stuhle empor und fagte: Warum nicht gar! Die Geige gehört unferem Jakob, und auf ein paar Gulben mehr ober weniger kommt es uns nicht an! Dabei nahm sie bas Instrument von der Wand, besah es von allen Seiten, blies den Staub herab und legte es in die Schublade, die sie, wie einen Raub befürchtend, heftig zustieß und abschloß. Ihr Gesicht war babei von mir abgewandt, so daß ich nicht sehen konnte, was etwa darauf vorging. Da nun zu gleicher Zeit die Magd mit ber Suppe eintrat und der Fleischer, ohne sich durch den Besuch stören zu lassen, mit lauter Stimme sein Tischgebet anhob, in das die Kinder gellend einstimmten, wünschte ich gesegnete Mahlzeit und ging zur Thüre hinaus. Mein letter Blick traf die Frau. Sie hatte sich umgewendet, und die Thränen liefen ihr ftromweise über bie Baden.

## Ein Erlebniß.

1822.

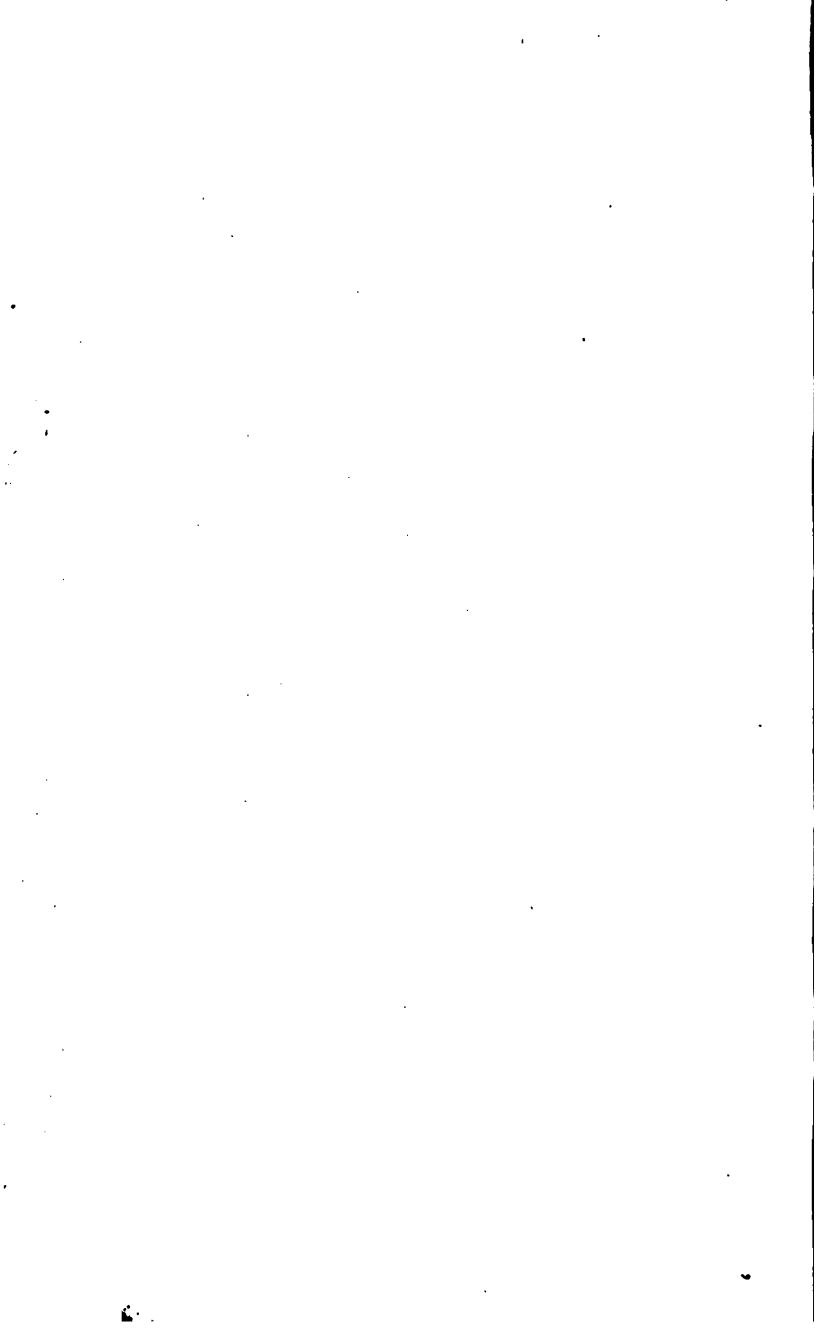

1822. 5. Mai. Gestern begegnete mir einer der sonderbarften Vorfälle in meinem Leben. Frau v. P., beren Tochter, die ich gekannt, vor einiger Zeit geftorben ift, läßt mich bitten fie zu besuchen. Beinahe ein volles Jahr vor dem Tode ihrer Tochter war ich aus ihrem Hause weggeblieben, theils weil ich in bem dort herrschenden Tone etwas Gesuchtes zu bemerken glaubte, theils weil ich fürchtete, es könne burch Beit, Gewohnheit und Gerede der Leute ein näheres Verhältniß zwischen mir und der Tochter vom Hause, einem übrigens höchst geistreichen, gebildeten, guten Mädchen entstehen, das, wenn auch nicht gerade schön, boch besonders durch ihren über allen Ausdruck schönen Wuchs, auch äußerliche Vorzüge genug besaß, um eine solche Furcht nicht ungegründet zu machen. all dem gesellte sich noch meine alte Menschen= ober vielmehr Gesellschafts-Scheu, und kurz, ich blieb weg. Nach einigen nur schwachen und bald ganz aufge= gebenen Bersuchen, mich wieder in ihren Kreis zu ziehen, stellte sich auch die P.sche Familie darüber zufrieden, und ich hatte alle Ursache, zu glauben, daß sie, mutatis mutandis, eben so wenig mehr an mich dächten, als ich an sie. Verflossenen Winter höre ich plötzlich, Marie P. sei schwer krank. Sie war mit ihrem Bruder bei meinem Onkel S. auf dem Balle gewesen, hatte stark getanzt, während ihr Bruder, der sich unwohl befand, unmäßig Thee trank, um sich von

bem starken Grimmen, das ihn plagte, zu befreien, dadurch aber nur das Uebel stärker machte und vor Schluß des Balles mit seiner Schwester nach Hause sause fahren mußte. Zu Hause angekommen, nimmt der Schmerz zu, das Mädchen in ihrer Gutmüthigkeit will Niemand wecken, läuft selbst, noch vom Tanzen erhitzt, in die Küche, macht Thee, wärmt Tücher, besorgt den Bruder. Des andern Morgens sindet man sie in heftigem Fieber, sie hat sich erkältet und ist nun selbst sehr krank. Die Krankheit nimmt zu, greift besonders auf die Nerven, weicht aber doch endlich der vereinten Bemühung geschickter Aerzte, und das Mädchen naht der Genesung.

Beinahe erft in diesem letten Zeitraume erfahre ich etwas von der ganzen Sache. In Zweifel, ob ich hingehen soll, ober nicht, entscheibet fich meine Trägheit, wie gewöhnlich, für das letztere, und ich ging nicht. Kurz darauf höre ich, das Mädchen sei von Neuem in die Krankheit zurückgefallen, die nun ganz einen nervösen Charakter angenommen habe, und als ich eben bei meiner Tante S. bin, fragt mich diese, wie um etwas gang Bekanntes: Du weißt ja boch, daß Marie P. gestorben ist? Ich war heftig erschüttert, obgleich mehr über das Unerwartete, als über die Sache selbst, obschon ich das Mädchen wahrhaft geschätzt hatte und ihren Umgang gewiß gesucht haben würde, wenn ich überhaupt Umgang suchte und der etwas gezierte Ton ihrer Verwandten nicht ein unangenehmes Licht auf sie selbst geworfen hätte.

In ein paar Tagen darauf war das Leichensbegängniß. Ich ging an der Stephanskirche vorüber, als man eben die Anstalten dazu machte und ward innerlich ergrimmt über mich, daß mich der traurige Fall so gleichgiltig lasse. Ich nahm es als einen

neuen Beweis einer seit einiger Zeit nur zu deutlich empfundenen allmähligen Verhärtung des Herzens, das mich zuletzt noch zu einem Ibeen-Egoisten machen wird, wie es Egoisten des Vortheils gibt. Wie gesagt, ich ärgerte mich über meine Gefühllosigkeit und ging in die Kirche, um mich auf die Probe zu stellen, wie weit das ginge. Der Leichenzug kam, die Bahre, mit dem Jungfrauenkranz geziert, hinterher der alte, grämliche Bediente, ber mir oft, wenn ich neben bem Mädchen saß, die Teller gewechselt, sonst barsch, fast grob, jest in Thränen zerfließend, fast wankend bei all seiner derben Beleibtheit. Alle Anwesenden weinten "über das brave, schöne Fräulein, das so wohl ausgesehen, und so früh fterben muffen." Da kam mich denn doch auch eine Art Rührung an, aber mehr eine allgemeine, auf die hinfälligkeit des ganzen Menschengeschlechtes gehende; nur wenn ich mir in der Phantasie das Mädchen, im Sarge liegend, mit geschlossenen Augen, mit gefalteten händen, ausmalte, mischte sich ein persönliches Bedauern mit ein, das aber bald wieder verschwand.

Ich habe diese Verstocktheit, diese Gefühllosigkeit zur Zeit, wenn mich frembartige Ibeen beschäftigen, oft mit innerlichem Grauen an mir bemerkt. Rurz, das Mädchen ward eingesegnet, ich lehnte während der Grabgesänge, in Dumpsheit versunken, an der Wand und ging eben so wieder nach Hause. Um vorhergehenden Tage des Morgens hatte ich Vater und Bruder der Verstorbenen bei einem Spaziergange begegnet, ich wollte sie nicht ansprechen und grüßte nur im Vorübergehen. Der Bruder sah zur Erde. Der Vater aber warf mir einen halb trostlosen, halb grimmigen Blick zu.

Die Sache war für mich abgethan, ich dachte auf

nichts weiter. Nur Eins muß ich erwähnen, so lächerlich es klingen mag. Von Jugend auf war ich nicht frei von Gespensterfurcht, die aber von Zeit zu Zeit bei einzelnen Anlässen bis zum Thörichten sich vermehrte. Zum Beispiel als ich die Ahnfrau schrieb; dann nicht bei meines Vaters, wohl aber sehr bei meiner Mutter Tobe. Seit einer längern Periode war ich frei davon geblieben. Nach diesem Begräbniß kehrte sie auf einmal sehr heftig wieder. Alle Abende glaubte ich, Marie P. müffe mir erscheinen und — sonderbar genug! musse mir Vorwurfe machen, daß ich mit Ursache an ihrem Tode sei; sie habe mich heimlich geliebt. Zu letzterer Vermuthung hatte ich um so weniger einen Grund, da mir das Mädchen nie ein Zeichen von tieferer Neigung gegeben hatte und selbst, wenn wir beisammen waren, sie sich immer mehr um meine Arbeiten als um mich zu interessiren schien. Genug, so war's. Auch diese Abendmahnungen gingen vorüber, und ich dachte nicht mehr an die Sache.

Vorgestern, beinahe sechs Wochen nach dem Todes: falle, kömmt der junge P. zu mir, in Thränen ausbrechend, bittet er mich im Namen seiner Mutter, sie nächsten Tags zu besuchen. Er ging balb und sagte nichts Näheres. Ich bachte: sie wollen dem Mädchen einen Grabstein setzen und verlangen von mir eine Inschrift. Manchmal kam mir der Gedanke, sie habe mir ein Andenken, einen Ring oder dergleichen hinters lassen, wie man wohl Bekannten zu geben pslegt, immer aber verwarf ich diese Idee wieder, als Einzgebung der Eitelkeit.

Des andern Tages gehe ich hin. Die Mutter, in Trauer gekleidet, empfängt mich feierlich, ohne Thränen. Sie führt mich in ein entferntes Zimmer, schließt die Thüre ab, setz sich aufs Nahebett, winkt mir, neben ihr Platz zu nehmen. Es geschieht. Nun zieht sie aus ihrem Arbeitsbeutel ein geschriebenes Heft heraus, es ist das Testament ihrer Tochter. Darin blätternd und den gehörigen Artikel aufsuchend, sagte sie: Es war der Wunsch meiner Tochter, daß Sie als Anbenken Ihr (mein) eigenes Porträt annehmen möchten, das sie selbst heimlich gezeichnet und sehr werth ge= halten hat. Daß es doch lieber Ihrer Tochter eigenes wäre! rief ich aus. Ja? versett die Frau, auch das bestimmte Ihnen meine Tochter, wenn Sie es selber begehren würden. Und nun bricht sie in Thränen aus und kann nicht länger mehr zurüchalten. Sie erzählt alles. Das Mädchen hatte zu mir eine heftige Reigung gefaßt, dieselbe aber mit so ungeheurer Selbstbeherrschung verborgen, daß weder ich, noch ihre Eltern etwas davon bemerkten, erst das Testament gab darüber Aufschluß. Wohl war den Eltern ein gewiffes Interesse für mich nicht verborgen geblieben, das sie aber, wie ich und Jedermann, auf meine poetischen Arbeiten bezogen. Auch schien in der letzten Zeit ein Kummer an ihr zu nagen, aber man ahnte die Ursache nicht.

Das Testament machte alles klar. Mein Wegbleiben aus dem Hause ihrer Eltern hatte einen tiefen Eindruck gemacht. Sie suchte den Grund davon in meinem bald darauf bekannt gewordenen Verhältniß mit Katty F\* und schwieg gegen Jedermann. Sogar an den Bemühungen ihrer Eltern, mich wieder für ihr Haus zu gewinnen, nahm sie keinen Antheil. Um so weniger konnten jene die Ursache des Trübsiuns ersahren, der sie nunmehr besiel, und die sie in körperlichen Zuständen suchten. Bald darauf hatte das Mädchen einen Traum (welchen? habe ich noch nicht ersahren), der ihr ihren baldigen Tod

ankündigte. Sie sagte Niemanden etwas davon, sette sich aber hin und schrieb auf zwei Bogen ihr Testament, in dem sie auch ihre tiefe Neigung mit den bestimm= testen Zügen ausbrückt. So verlebte sie ben Sommer still und ruhig. Bei Anfang des Herbstes wiederholte sich ihr der vorige todverkündende Traum, und nun erzählte sie ihn ihren Eltern, indem sie ihre Ueberzeugung aussprach, daß sie gewiß sehr bald werde sterben muffen. Aber noch kein Wort über ihre Leiben= schaft. Die Eltern suchen sie von dem Albernen ihrer Besorgniß zu überzeugen. Aerzte verlachen die Furcht der scheinbar von Gesundheit Strotenden. Im Winter erkrankt sie, wie oben erwähnt ist, wird besser, schlimmer, stirbt. Kurz vor ihrem Tode verließ sie jene früher auf ihr gelastete Melancholie; sie ward heiter, fröhlich, gesprächig und erklärte, daß sie nie glücklicher gewesen sei. Aber auch hier kein Wort von ihrer Neigung.

So starb sie. Bis ans Ende ihrer Sinne mächtig, geduldig wie immer. Das erzählte mir nun die alte Mutter; klagte mich bald an, umarmte mich dann wieder, nannte mich Sohn. Die Tochter hatte in ihrem letzten Willen die Eltern gebeten, daß sie für mich sorgen, mich in ihr Haus nehmen, Verwandtenstelle an mir vertreten sollten; das alles ward mir angeboten — und ich? kalt, zerstreut hörte ich das alles an, schlug aus, lehnte ab, spielte ein wenig Komödie, ward aber keiner Thräne Meister und war froh, als ich wieder gehen konnte.

Angegriffen hat es mich wohl, aber, weil ich sonst die Frau etwas geziert und outrirt in ihren Empfinsungen gekannt habe, so konnte ich doch eines unangenehmen Gefühles nicht los werden, obgleich bittre Thränen die Wahrheit ihrer Reden nur zu sehr besurkundeten.

Verständige Männer haben es nicht für schlechthin unmöglich gehalten, daß Abgeschiedene nach ihrem Tode den Rückgebliebenen erscheinen können. Ich habe an dem Gegentheile wohl nie im Ernste gezweifelt, halte es aber jetzt für apodiktisch unmöglich. Denn wäre es möglich, Marie P. würde mir gewiß erschienen sein.

Unter Grillparzer's Papieren fand sich folgende, für jenes Mädchen Marie P., entworfene Grabschrift: "Jung ging sie aus der Welt, zwar ohne Genuß, dafür auch ohne Reue."

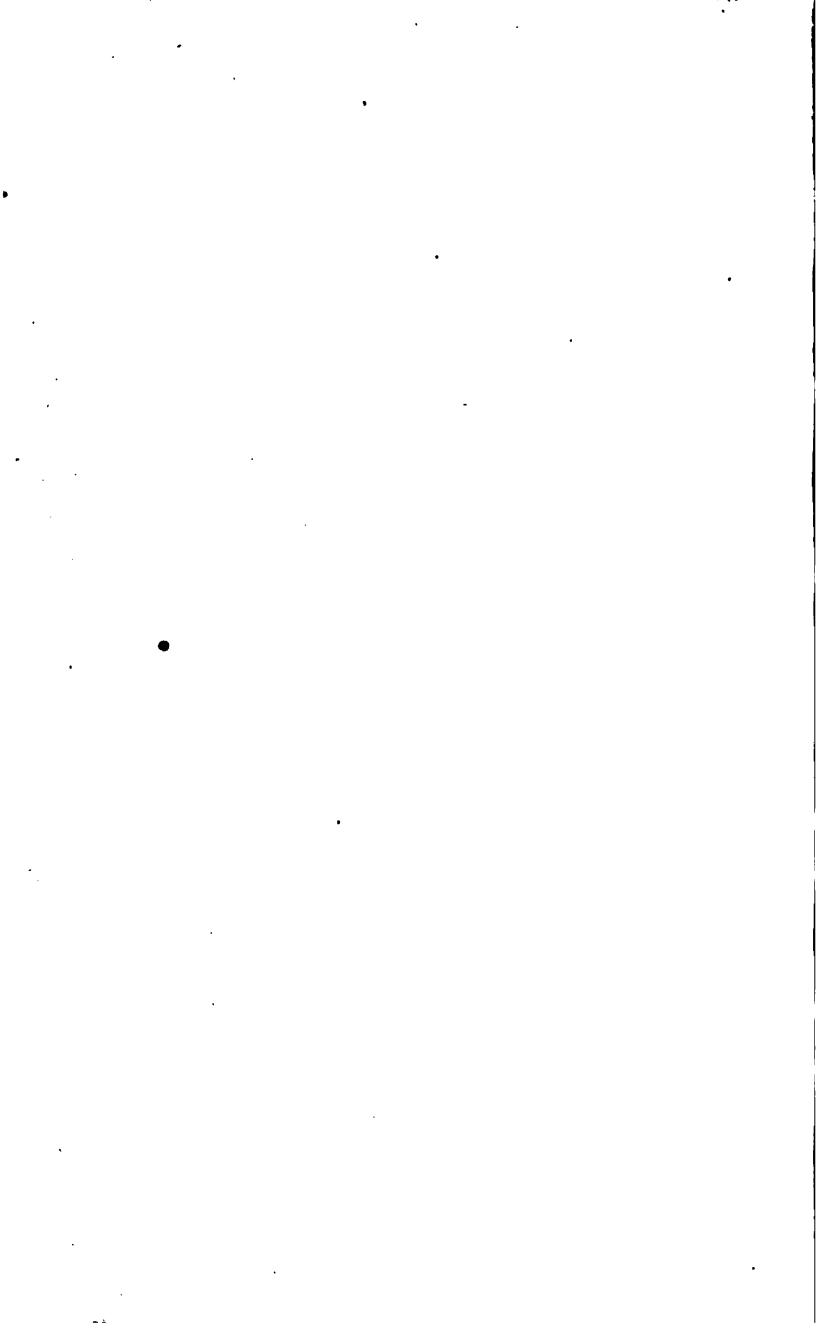

Erinnerungen an Beethoven.

• • . • .

Ich lese einen Auffat von Hrn. L. Rellstab: "Beethoven" überschrieben, und finde barin meines Verhält= nisses zu dem genannten großen Meister, namentlich aber des Operntertes, den ich für ihn geschrieben, in einer Art erwähnt, die nicht ganz richtig ist. Diese Anschuldigung gilt nicht Hrn. Rellstab, ber Zweifel alles, was ihm Beethoven sagte, bis auf die Worte getreu niederschrieb. Die Ursache dürfte vielmehr in dem traurigen Zustande des Meisters während seiner letten Jahre liegen, ber ihn wirklich Geschehenes und bloß Gebachtes, nicht immer deutlich unterscheiden Was einen großen Mann betrifft, ist immer interessant, ich will baher unser Zusammentreffen und was daraus erfolgte, nach Möglichkeit treu erzählen. Ober vielmehr es macht mir Vergnügen, meine Erinnerungen an ihn bei dieser Gelegenheit wieder vor die Seele zu führen und fie hier aufzuzeichnen.

Das erstemal sah ich Beethoven in meinen Knabenjahren — es mochte 1804 oder 1805 gewesen sein —
und zwar bei einer musikalischen Abendunterhaltung
im Hause meines Onkels, Joseph Sonnleithner, damaligen Gesellschafters einer Kunst- und Musikalienhandlung in Wien. Außer Beethoven befanden sich
noch Cherubini und Abbé Vogler unter den Anwesenden. Er war damals noch mager, schwarz, und zwar,
gegen seine spätere Gewohnheit, höchst elegant gekleidet
und trug Brillen, was ich mir darum so gut merkte,

weil er in späterer Zeit, sich dieser Hilfsmittel eines kurzen Gesichtes, nicht mehr bediente. Ob er selbst und ob Cherubini Musik spielte, weiß ich mich nicht mehr zu erinnern, nur daß, als ber Bediente bereits das Souper ankündigte, sich Abbé Vogler noch ans Klavier setzte und über ein afrikanisches Thema, das er selbst aus dem Mutterlande herübergeholt, endlose Bariationen zu spielen anfing. Die Gesellschaft verlor sich nach und nach während seiner musikalischen Durchführungen in den Speisesaal. Es blieben nur Beethoven und Cherubini zurud. Endlich ging auch dieser, und Beethoven stand allein neben bem hart arbeitenden Manne. Zuletzt verlor auch er die Geduld, ohne daß Abbé Bogler, nunmehr ganz allein gelassen, aufhörte, sein Thema in allen möglichen Formen zu liebkosen. Ich selbst war im dumpfen Staunen über das Ungeheuerliche der Sache zurückgeblieben. Was von diesem Augenblicke an weiter geschah, darüber verläßt mich, wie es bei Jugenderinnerungen zu gehen pflegt, mein Gedächtniß völlig. Neben wem Beethoven bei Tische saß, ob er sich mit Cherubini unterhielt, ob sich später Abbé Vogler zu ihnen gesellte — es ist, als ob ein dunkler Vorhang sich mir über alles das hingezogen hätte.

Ein ober zwei Jahre darauf wohnte ich mit meinen Eltern während des Sommers in dem Dorfe Heiligenstadt bei Wien. Unsere Wohnung ging gegen den Garten, die Zimmer nach der Straße hatte Beethoven gemiethet. Beide Abtheilungen waren durch einen gesmeinschaftlichen Gang verbunden, der zur Treppe führte. Meine Brüder und ich machten uns wenig aus dem wunderlichen Mann, er war unterdessen stärker geworden und ging höchst nachlässig, ja unreinlich gestleidet — wenn er brummend an uns vorüberschoß. Meine Mutter aber, eine leidenschaftliche Freundin

der Musik, ließ sich hinreißen, je und dann, wenn sie ihn Klavier spielen hörte, auf ben gemeinschaftlichen Bang, und zwar nicht an seiner, sondern unmittelbar neben unserer Thüre hinzutreten und andächtig zu lauschen. Das mochte ein paarmal geschehen sein, als plötlich Beethovens Thür aufgeht, er selbst heraustritt, meine Mutter erblickt, zurückeilt und unmittelbar darauf, den Hut auf dem Kopfe, die Treppe hinab ins Freie stürmt. Von diesem Augenblicke an berührte er sein Klavier nicht mehr. Umsonst ließ ihn meine Mutter, da ihr alle andern Gelegenheiten abgeschnitten waren, durch seinen Bebienten versichern, daß nicht allein Niemand ihn mehr belauschen werde, sondern unsere Thüre nach bem Gange verschlossen bleiben und alle ihre Hausgenossen statt ber gemeinschaftlichen Treppe sich nur im weiten Umwege des Ausganges durch den Garten bedienen würden; Beethoven blieb unerweicht und ließ sein Klavier unberührt, bis uns enblich ber Spätherbst in die Stadt zurückführte.

In einem der darauf folgenden Sommer besuchte ich öfters meine Großmutter, die in dem nahe gelegenen Döbling eine Landwohnung inne hatte. Auch Beethoven wohnte damals in Döbling. Den Fenstern meiner Großmutter gegenüber lag das baufällige Haus eines wegen seiner Lüderlichkeit berüchtigten Bauers, Flohberger hieß er. Dieser Flohberger besaß außer seinem garstigen Hause auch eine zwar sehr hübsche, aber vom Rufe eben auch nicht sehr begünstigte Tochter Lise. Beethoven schien an bem Mädchen vieles Interesse zu nehmen. Noch sehe ich ihn, wie er die Hirschengasse heraufkam, das weiße Schnupftuch, am Boden nachschleppend, in der rechten Hand, und nun an Flohbergers Hofthore stehen blieb, innerhalb dessen die leichtfinnige Schöne, auf einem Heu- ober Mist-

wagen stehend, unter immerwährendem Gelächter mit der Gabel rüstig herumarbeitete. Ich habe nie bemerkt, daß Beethoven sie anredete, sondern er stand schweigend und blickte hinein, bis endlich bas Mädchen, dessen Geschmack mehr auf Bauernbursche gerichtet war, ihn, sei es durch ein Spottwort ober durch hartnäckiges Ignoriren, in Zorn brachte, dann schnurrte er mit einer raschen Wendung plötlich fort, unterließ aber boch nicht, das nächstemal wieder am Hofthore stehen zu bleiben. Ja sein Antheil ging so weit, daß, als bes Mädchens Vater wegen eines Raufhandels beim Trunk in das Dorfgefängniß (Kotter genannt) gesetzt wurde, Beethoven sich persönlich bei der versammelten Dorfgemeinde für dessen Freilassung verwendete, wobei er aber nach seiner Art die gestrengen Rathsherrn so stürmisch behandelte, daß wenig fehlte, und er hätte seinem gefangenen Schützling unfreiwillige Gesellschaft leiften müssen.

Später sah ich ihn höchstens auf der Straße und ein paarmal im Kaffeehause, wo er sich viel mit einem jetzt seit lange verstorbenen und vergessenen Dichter aus der Novalis-Schlegel'schen Gilde, Ludwig Stoll, zu schaffen machte. Man sagte, sie projektirten zusammen eine Oper. Es bleibt unbegreiflich, wie Beetzhoven von diesem haltlosen Schwebler etwas Zweckzbienliches, ja überhaupt etwas anderes als — allenfalls gut versiszirte — Phantastereien erwarten konnte.

Unterdessen hatte ich selbst den Weg der Deffentlichkeit betreten. Die Ahnfrau, Sappho, Medea, Ottokar waren erschienen, als mir plötzlich von dem damaligen Oberleiter der beiden Hoftheater, Grafen Moriz Dietrichstein, die Kunde kam, Beethoven habe sich an ihn gewendet, ob er nicht vermögen könne, für ihn, Beethoven, ein Opernbuch zu schreiben. Diese Anfrage, gestehe ich es nur, setzte mich in nicht geringe Verlegenheit. Einmal lag mir der Gebanke, je ein Opernbuch zu schreiben, an sich schon sern genug, dann zweiselte ich, ob Beethoven, der unterdessen völlig gehörlos geworden war und dessen letzte Kompositionen, unbeschadet ihres hohen Werthes, einen Charakter von Herbigkeit angenommen hatten, der mir mit der Behandlung der Singstimmen im Widerspruche zu stehen schien; ich zweiselte, sage ich, ob Beethoven noch im Stande sei, eine Oper zu komponiren. Der Gedanke aber, einem großen Manne vielleicht Gelegenheit zu einem, für jeden Fall höchst interessanten Werke zu geben, überwog alle Rücksichten, und ich willigte ein.

Unter den dramatischen Stoffen, die ich mir zu künftiger Bearbeitung aufgezeichnet hatte, befanden sich zwei, die allenfalls eine opernmäßige Behandlung zuzulassen schienen. Der eine bewegte sich im Gebiete der gesteigertsten Leidenschaft. Aber nebstdem, daß ich keine Sängerin wußte, die der Hauptrolle gewachsen wäre, wollte ich auch nicht Beethoven Anlaß geben, den äußersten Gränzen der Musik, die ohnehin schon wie Abstürze drohend da lagen, durch einen halb dias bolischen Stoff verleitet, noch näher zu treten.

Ich wählte daher die Fabel der Melusine, schied die reslektirenden Elemente nach Möglickeit aus und suchte durch Vorherrschen der Chöre, gewaltige Finales, und indem ich den dritten Akt beinahe melodramatisch hielt, mich den Eigenthümlickkeiten von Beethovens letzter Richtung möglichst anzupassen. Mit dem Kompositeur früher über den Stoff zu konferiren, unterließ ich, weil ich mir die Freiheit meiner Ansicht erhalten wollte, auch später Einzelnes geändert werden konnte und endlich ihm ja freistand, das Buch zu komponiren

ober nicht. Ja, um ihm in letzterer Beziehung gar keine Gewalt anzuthun, sandte ich ihm das Buch auf demselben Wege zu, auf dem die Anforderung geschehen war. Er sollte durch keine persönliche Rücksicht irgend einer Art bestimmt ober in Verlegenheit gesetzt werden.

Ein paar Tage darauf kam Schindler, der da= malige Geschäftsmann Beethovens, berfelbe, der später seine Biographie geschrieben hat, zu mir und lub mich im Namen seines Herrn und Meisters, der unwohl sei, ein, ihn zu besuchen. Ich kleibete mich an, und wir gingen auf ber Stelle zu Beethoven, der damals in der Vorstadt Landstraße wohnte. Ich fand ihn, in schmutigen Nachtkleibern auf einem zerstörten Bette liegend, ein Buch in der Hand. Zu Häupten des Bettes befand sich eine kleine Thure, die, wie ich später sah, zur Speisekammer führte und die Beethoven gewissermaßen bewachte. Denn als in der Folge eine Magb mit Butter und Giern heraustrat, konnte er sich, mitten im eifrigen Gespräche, boch nicht enthalten, einen prüfenden Blick auf die herausgetragenen Quantitäten zu werfen, was ein trauriges Bild von den Störungen seines häuslichen Lebens gab.

Wie wir eintraten, stand Beethoven vom Lager auf, reichte mir die Hand, ergoß sich in Ausdrücken des Wohlwollens und der Achtung und kam sogleich auf die Oper zu sprechen. Ihr Werk lebt hier, sagte er, indem er auf die Brust zeigte, in ein paar Tagen ziehe ich auß Land, und da will ich sogleich anfangen, es zu komponiren. Nur mit dem Jägerchor, der den Eingang macht, weiß ich nichts anzufangen. Weber hat vier Hörner gebraucht; Sie sehen, daß ich da ihrer acht nehmen müßte; wo soll das hinsühren? Obwohl ich die Nothwendigkeit dieser Schlußfolge nichts weniger als einsah, erklärte ich ihm doch, der Jägerchor

qui

1(1

11.

N:

...

könne, unbeschadet des Ganzen, geradezu wegbleiben, mit welchem Zugeständniß er sehr zufrieden schien, und weder damals noch später hat er irgend sonst eine Ein= wendung gegen den Text gemacht, noch eine Aenderung verlangt. Ja, er bestand darauf, gleich jetzt einen Kontrakt mit mir zu schließen. Die Vortheile aus der Oper sollten gleich zwischen uns getheilt werden u. s. w. Ich erklärte ihm der Wahrheit gemäß, daß ich bei meinen Arbeiten nie auf ein Honorar ober dergleichen gedacht hätte (wodurch es auch kam, daß mir dieselben, die ich, Uhland ausgenommen, für das Beste halte, was Deutschland seit dem Tode seiner großen Dichter hervorgebracht, allesammt kaum so viel eingetragen, als einem Verstorbenen, ober Lebendigen, oder Halbtodten ein einziger Band ihrer Reise= novellen und Phantasiebilder). Am wenigsten solle zwischen uns davon die Rede sein. Er möge mit bem Buche machen, was er wolle, ich würde nie einen Kontrakt mit ihm schließen. Nach vielem Hin= und Herreben oder vielmehr Schreiben, da Beethoven Gesprochenes nicht mehr hörte, entfernte ich mich, indem ich versprach, ihn in Hegendorf zu besuchen, wenn er einmal bort eingerichtet sein würde.

Ich hoffte, er hätte das Geschäftliche seiner Idee aufgegeben. Schon nach ein paar Tagen aber kam mein Verleger, Wallishauser, zu mir und sagte, Beethoven bestünde auf der Abschließung eines Kontraktes. Wenn ich mich nun nicht dazu entschließen könnte, sollte ich mein Eigenthumsrecht auf das Buch ihm, Wallishauser, abtreten, er würde dann das Weitere mit Beethoven abmachen, der davon schon prävenirt sei. Ich war froh, der Sache los zu werden, ließ mir von Wallishauser eine mäßige Summe auszahlen, cedirte ihm alle Rechte der Autorschaft und

dachte nicht weiter daran. Ob sie nun wirklich einen Kontrakt abgeschlossen haben, weiß ich nicht; muß es aber glauben, weil sonst Wallishauser nicht unterlassen haben würde, mir über sein auß Spiel gesetzte Geld nach Gewohnheit den Kopf voll zu jammern. Ich erwähne alles dieß nur, um zu widerlegen, was Beethoven zu Herrn Rellstab sagte: "er habe anders gewollt, als ich." Er war damals vielmehr so sest entschlossen, die Oper zu komponiren, daß er schon auf die Anordnung von Verhältnissen dachte, die erst nach der Vollendung eintreten konnten.

Im Laufe des Sommers besuchte ich mit Herrn Schindler Beethoven auf seine Einladung in Bekendorf. Ich weiß nicht, sagte mir Schindler auf bem Wege, oder hatte mir Jemand schon früher gesagt, Beethoven sei durch dringende bestellte Arbeiten bisher verhindert worden, an die Komposition der Oper zu gehen. Ich vermied daher, das Gespräch darauf zu bringen. Wir gingen spazieren und unterhielten uns so gut, als es halb sprechend, halb schreibend, besonders im Gehen möglich ist. Noch erinnere ich mich mit Rührung, daß Beethoven, als wir uns zu Tische setzten, ins Nebenzimmer ging und selbst fünf Flaschen herausbrachte. Eine setzte er vor Schindlers Teller, eine vor das seine, und drei stellte er in Reihe vor mich hin, wahrscheinlich um mir in seiner wildenaiven, gutmüthigen Art auszudrücken, daß ich Herr sei, zu trinken, wie viel mir beliebte. Als ich, ohne Schindler, der in Hetzendorf blieb, nach der Stadt zurückfuhr, bestand Beethoven darauf, mich zu begleiten. Er sette sich zu mir in ben offenen Wagen, statt aber nur bis an die Grenze seines Umkreises, fuhr er mit mir bis zur Stadt zurück, an beren Thoren er ausstieg und nach einem herzlichen Händebruck, ben anderthalb

Stunden langen Heimweg, allein antrat. er aus dem Wagen stieg, sah ich ein Papier auf der Stelle liegen, wo er gesessen hatte. Ich glaubte, er hätte es vergessen, und winkte ihm, zurückzukommen. Er aber schüttelte mit bem Ropfe und mit lautem Lachen, wie nach einer gelungenen Hinterlift, lief er nur um so schneller in ber entgegengesetzten Richtung. Ich entwickelte das Papier, und es enthielt genau den Betrag des Fuhrlohns, den ich mit meinem Kutscher bedungen hatte. So entfremdet hatte ihn seine Lebensweise allen Gewohnheiten und Gebräuchen der Welt, daß ihm gar nicht einfiel, welche Beleidigung unter allen andern Umftänden in einem solchen Vorgange gelegen hätte. Ich nahm übrigens die Sache, wie sie gemeint war, und bezahlte lachend meinen Kutscher mit dem geschenkten Gelbe.

Später sah ich ihn, ich weiß nicht mehr, wo, nur noch einmal wieder. Er sagte mir damals: Ihre Oper ist fertig. Ob er damit meinte: fertig im Kopfe, oder ob die unzähligen Notatenbücher, in die er einzelne Gedanken und Figuren zu künftiger Verarbeitung, nur ihm allein verständlich, aufzuzeichnen pflegte, vielleicht auch die Elemente jener Oper bruchstückweise enthielten, kann ich nicht sagen.

Gewiß ift, daß nach seinem Tode sich nicht eine einzige Note vorfand, die man unzweiselhaft auf jenes gemeinschaftliche Werk hätte beziehen können. Ich blieb übrigens meinem Vorsatze getreu, ihn, auch nicht auß Leiseste, daran zu erinnern, und kam, da mir auch die Unterhaltung auf schriftlichem Wege lästig war, nicht mehr in seine Nähe, bis ich, im schwarzen Anzuge und eine brennende Fackel in der Hand, hinter seinem Sarge herging.

Zwei Tage vorher kam Schindler des Abends zu

mir mit der Nachricht, daß Beethoven im Sterben liege und seine Freunde von mir eine Rede verlangten, die der Schauspieler Anschütz an seinem Grabe halten sollte. Ich war um so mehr erschüttert, als ich kaum etwas von der Krankheit wußte, suchte jedoch meine Gedanken zu ordnen, und des andern Morgens fing ich an, die Rede niederzuschreiben. Ich war in die zweite Hälfte gekommen, als Schindler wieder eintrat, um das Bestellte abzuholen, benn Beethoven sei eben geftorben. Da that es einen starken Fall in meinem Innern, die Thränen stürzten mir aus den Augen, und wie es mir auch bei sonstigen Arbeiten ging, wenn wirkliche Rührung mich übermannte, ich habe die Rebe nicht in der Prägnanz vollenden können, in ber sie begonnen war. Sie wurde übrigens gehalten, die Leichengäste entfernten sich in andächtiger Rührung, und — Beethoven war nicht mehr unter uns! —

## Rede am Grabe Beethovens.

Indem wir hier am Grabe dieses Verblichenen stehen, sind wir gleichsam die Repräsentanten einer ganzen Nation, des deutschen gesammten Volkes, trauernd über den Fall der einen hochgeseierten Hälfte dessen, was uns übrig blieb von dem dahingeschwundenen Glanz heimischer Kunst, vaterländischer Geisteseblüthe. Noch lebt zwar — und möge er lange leben! — der Held des Sanges in deutscher Sprache und Zunge; aber der letzte Meister des tönenden Liedes, der Tonkunst holder Mund, der Erbe und Erweiterer von Händel und Bach's, von Handn und Mozart's unsterblichem Ruhme hat ausgelebt, und wir stehen

weinend an den zerrissenen Saiten des verklungenen Spiels.

Denn ein Künstler war er, und was er war, war er nur durch die Kunst. Des Lebens Stacheln hatten tief ihn verwundet, und wie der Schiffbrüchige das User umklammert, so sloh er in deinen Arm, o du des Guten und Wahren gleich herrliche Schwester, des Leides Trösterin, von oben stammende Kunst. Fest hielt er an dir, und selbst als die Pforte geschlossen war, durch die du eingetreten bei ihm und sprachst zu ihm, als er blind geworden war für deine Züge, durch sein taubes Ohr, trug er noch immer dein Bild im Herzen, und als er starb, lag's noch auf seiner Brust.

Ein Künstler war er, und wer steht auf neben ihm? Wie der Behemoth die Meere durchstürmt, so durchstog er die Grenzen seiner Kunst. Vom Girren der Taube dis zum Rollen des Donners, von der spitssindigsten Verwebung eigensinniger Kunstmittel dis zu dem furchtbaren Punkt, wo das Gebildete überzeht in die regellose Willkür streitender Naturgewalten, alles hatte er durchmessen, alles erfaßt. Der nach ihm kommt, wird nicht fortsetzen, er wird anfangen müssen, denn sein Vorgänger hörte nur auf, wo die Kunst aufhört.

Adelaide und Leonore! Feier der Helden von Bittoria und des Meßopfers demüthiges Lied! — Kinder ihr der drei= und viergetheilten Stimmen! brausende Symphonie: "Freude schöner Götterfunken," du Schwanengesang! Muse des Lieds und des Saitensspiels: stellt euch rings um sein Grab und bestreut's mit Lorbeeren!

Ein Künftler war er, aber auch ein Mensch, Mensch

in jedem, im höchsten Sinn. Weil er von der Welt sich abschloß, nannten sie ihn feindselig, und weil er der Empfindung aus dem Wege ging, gefühlloß. Ach, wer sich hart weiß, der flieht nicht! Die feinsten Spizen sind es, die am leichtesten sich abstumpfen und diegen oder brechen. Das Uebermaß der Empfindung weicht der Empfindung aus! Er floh die Welt, weil er in dem ganzen Bereich seines liebenden Gemüths keine Wasse fand, sich ihr zu widersetzen. Er entzog sich den Menschen, nachdem er ihnen alles gegeben und nichts dafür empfangen hatte. Er blieb einsam, weil er kein zweites Ich fand. Aber bis an sein Grab bewahrte er ein menschliches Herz allen Renschen, ein väterliches den Seinen, Gut und Blut der ganzen Welt.

So war er, so starb er, so wird er leben für alle Zeiten.

Ihr aber, die ihr unserem Geleite gefolgt bis hierher, gebietet eurem Schmerz! Nicht verloren habt ihr ihn, ihr habt ihn gewonnen. Kein Lebendiger tritt in die Hallen der Unsterblichkeit ein. Der Leib muß fallen, dann erst öffnen sich ihre Pforten. Den ihr betrauert, er steht von nun an unter den Großen aller Zeiten, unantastbar sür immer. Drum kehrt nach Hause, betrübt, aber gefaßt! Und wenn euch je im Leben, wie der kommende Sturm, die Gewalt seiner Schöpfungen übermannt, wenn euer Entzücken dahinströmt in der Mitte eines jest noch ungebornen Gesschlechts, so erinnert euch dieser Stunde und denkt: wir waren dabei, als sie ihn begruben, und als er starb, haben wir geweint.

Ich habe Beethoven eigentlich geliebt. Wenn ich von seinen Aeußerungen nur wenig wieder zu erzählen weiß, so kommt es vorzüglich daher, weil mich an einem Künftler nicht das interessirt, was er spricht, sondern was er macht. Wenn Sprechen einen Maßstab für Künftlerwerth abgäbe, so wäre Deutschland gegen= wärtig ebenso voll von Künstlern, als es in der That leer ift. Ja, ber eigentlichen Schöpfungskraft kommt nur jenes, bereits im Talent gegebene, gleichsam gebundene Denkvermögen zu gute, das sich instinkt= mäßig äußert und die Quelle von Leben und individueller Wahrheit ist. Je weiter der Kreis, um so schwerer seine Erfüllung. Je größer die Masse, um so schwieriger ihre Belebung. Als Goethe noch wenig wußte, schrieb er den ersten Theil des Faust; als das ganze Reich des Wissenswürdigen ihm geläufig war, den zweiten. Von Einzelnem, was Beethoven sagte, fällt mir nachträglich nur noch ein, daß er Schiller sehr hoch hielt, daß er das Loos der Dichter, gegen= über den Musikern, als bas beglücktere pries, weil fie ein weiteres Gebiet hätten; endlich daß Webers Euryanthe, die damals neu war und mir mißfiel, ihm gleich wenig zu gefallen schien. Im Ganzen dürften es doch Webers Erfolge gewesen sein, die in ihm den Gedanken hervorriefen, selbst wieder eine Oper zu schreiben. Er hatte sich aber so sehr an einen un= gebundenen Flug der Phantasie gewöhnt, daß kein Opernbuch der Welt im Stande gewesen wäre, seine Ergüsse in gegebenen Schranken festzuhalten. Er suchte und suchte und fand keines, weil es für ihn keines gab. Es hätte ihn boch sonst Giner ber vielen Stoffe, die ihm Herr Rellstab vorschlug, besonders ehe ihn noch Mängel ber Ausführung zurüchschrecken konnten, wenigstens in der Idee anziehen muffen.

Mein Opernbuch, als bessen Eigenthümer ich mich nicht mehr betrachten konnte, kam später burch die Buchhandlung Wallishauser in die Hände Konradin Kreuzers. Wenn keiner ber jett lebenden Musiker ber Mühe werth findet, es zu komponiren, so kann ich mich darüber nur freuen. Die Musik liegt ebenso im Argen als die Poesie, und zwar aus dem nämlichen Grunde: bem Mißkennen bes Gebietes ber verschiedenen Künste. Die Musik strebt, um sich zu erweitern, in die Poesie hinüber, wie die Poesie ihrerseits in die Prosa. Dieß weiter auseinanderzusetzen scheint nicht an der Zeit, so lange Kunstphilosophen, Kunfthistoriker — ich denke hier an Gervinus und ähnliche Halbwisser, die die Unfähigkeit für ihr eigenes Fach, als eine Befähigung für jedes fremde ansehen, - so lange berlei sachunkundige Schwätzer den deutschen Runftboben inne haben. Von bem gesunden Sinne ber Nation ist übrigens zu erwarten, daß sie sich der Herrschaft der Worte baldmöglichst entziehen und wieder auf Sachen und Thaten zurückkommen werbe.

Studien zum spanischen Theater.

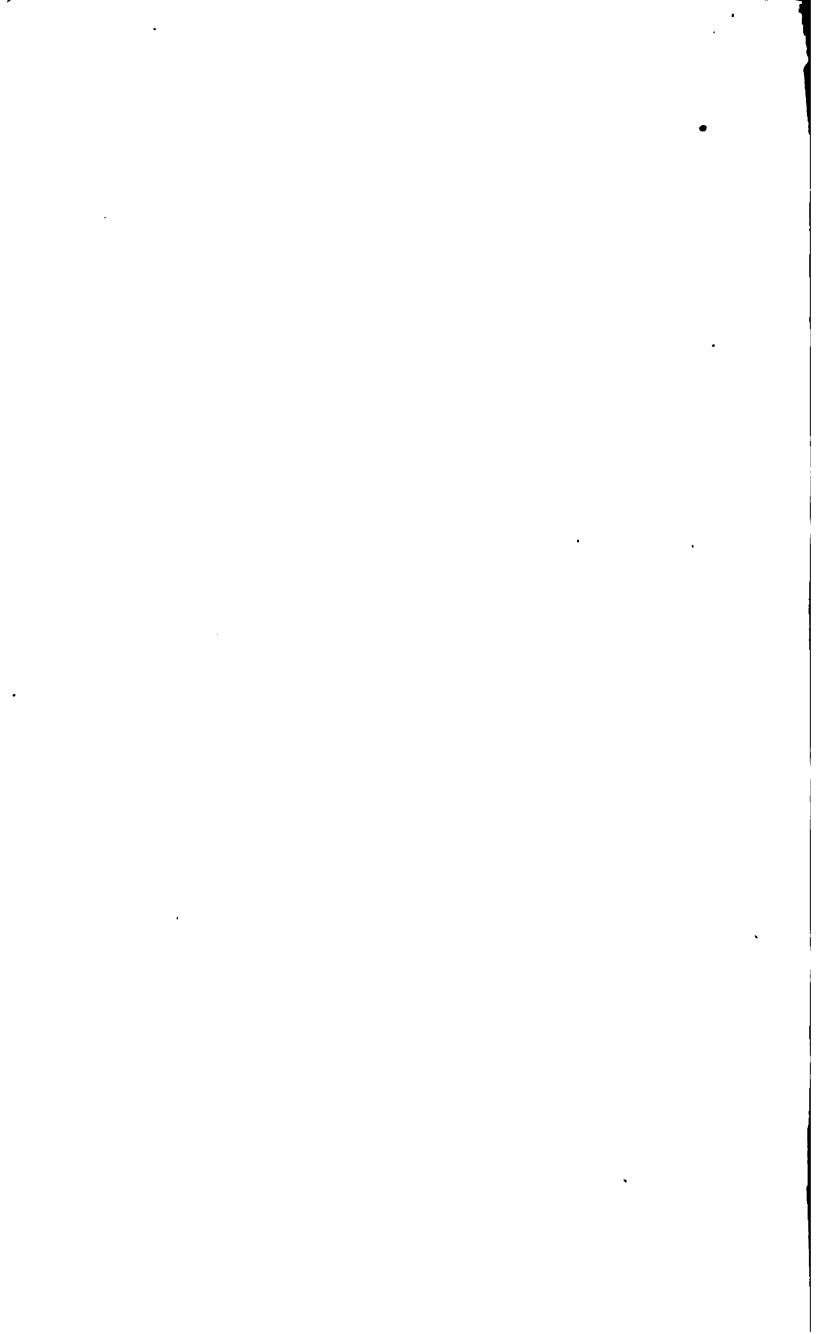

## Aeber Lope de Vega im Allgemeinen.

Das Thal von Carriedo in Asturien. Darin das Dorf la Vega, der alte Solar, Lehensitz der Vorfahren Lope de Vega's. Er erwähnt in mehreren seiner Stücke mit Vorliebe des Thals von Carriedo. Der Vater Lope's, Felix de Vega, vertauschte diesen Wohnsitz mit Madrid, wohin er einer Dame nachgefolgt sein soll, in die, obwohl verheirathet, er sich verliebt hatte. Seine Gattin kam ihm aber dahin nach, und sie versöhnten sich wieder. In Madrid also, nahe bei dem Thore von Guadalajara, am 25. November 1562 wurde Lope geboren. Traditionen über die frühe Reife seiner Fähigkeiten. Uebrigens soll er später sprechen, als benken, gelernt und Anfangs seine Lektionen burch Geberben und Zeichen wiedergegeben Mit fünf Jahren läßt man ihn, außer der spanischen, auch noch ber lateinischen Sprache mächtig sein. Als er noch nicht schreiben konnte, soll er bereits Verse gemacht und seinen Kameraben biktirt haben. Ja, wie Lope von sich selbst sagt, schrieb er bereits Verse, ehe er zu sprechen vermochte, was sich aber leichter erklärt, wenn sich die Sprachorgane bei ihm erst spät entwickelten.

Mit zehn Jahren wurde er nach Alcala de Henares

geschickt. Er lernte dort, wie er selbst sagt, das Lateinische vollkommen, vom Griechischen aber nur die Anfangsgründe. Später soll er auch des Italienischen und einigermaßen des Französischen mächtig geworden sein. Portugiesisch konnte er wohl wie alle gebildeten Spanier seiner Zeit.

Als er breizehn ober vierzehn Jahre alt war, starben ihm schnell hinter einander Vater und Mutter. Um ihren Nachlaß soll ihn und seine beiden ältern Geschwister, einen Bruder und eine Schwester, ein Betrüger gebracht haben, der damit nach Amerika entstoh. Sein Bruder diente in der spanischen Armee und war außer Stande, ihn zu unterstützen. Von entfernten Verwandten soll er einige Hilfe erhalten haben.

Da kam ihm plötlich mit seinem Mitschüler Hernando Muñoz die Lust, die Welt zu sehen. Sie nahmen,
was sie an Geld und Geschmeide zusammenbringen
konnten, und reisten zu Fuße ab. In Segovia kausen
sie einen Gaul, um ihr Gepäcke und sie selbst zu
tragen, und kamen bis Astorga. Dort aber schon bemerken sie, daß ihr Geld schneller zu Ende geht, als
sie geglaubt hatten, und beschließen daher, umzukehren.
Nach Segovia zurückgekommen, werden sie von einem
Goldschmied, dem sie eine goldene Kette verkausen
wollen, als verdächtig angehalten. Der Alkalde aber
schickt sie ihren Verwandten nach Madrid zu.

Dort sindet sich Lope, kaum fünfzehn Jahre alt, der größten Noth preisgegeben. Er wird Soldat und dient in Portugal, verläßt den Dienst aber nach einem Jahre wieder.

Bald darauf findet er sich als Sekretär des Bischofs von Avila, Geronimo Manrique de Bara, Generalinquisitoren und päpstlichen Legats der Flotte gegen die Türken. Lope spricht von ihm mit der höchsten Verehrung, und seiner Ausmunterung sollen die ersten schriftstellerischen Arbeiten des Jünglings ihre Entstehung zu verdanken haben. Dieses waren einige Eklogen und das Schäferspiel Jacinta, um das Jahr 1578 geschrieben, als Lope nur erst sechzehn Jahre alt war.

Siebzehn Jahre alt, verließ Lope des Bischofs Dienste, ohne daß man weiß, warum, wahrscheinlich aber in Folge der erwachenden Leidenschaften, die ihn von nun an durch eine Reihe von Jahren besaßen und umhertrieben.

Nicht leicht hat ein Schriftsteller so widersprechende Schicksale erlebt, als Lope de Bega in seinen dramatischen Werken. Ich sage: in seinen dramatischen Werken, da seine übrigen, die obras sueltas, im Laufe des vorigen Jahrhunderts mit eigentlich spanischer Pracht in Quart gedruckt und herausgegeben worden sind, was auf eine fortwährende Anerkennung derselben von Seite der Nation schließen läßt. Die dramatischen dagegen wurden seiner Zeit als ein Wunder angestaunt und sind im Laufe von zwei Jahrshunderten so rein vergessen worden, daß ein vollstänzbiges Exemplar ihrer auf 27 Quartbände angewachsenen Sammlung gegenwärtig unter die größten bibliographischen Seltenheiten gehört.

Diese Erscheinung ist zum Theile erklärlich. Er lebte zur Zeit der Kindheit des spanischen Theaters, oder hat vielmehr dasselbe aus seiner Kindheit herausund herangezogen. Sein Publikum bestand nicht, wie das der bald darauf folgenden französischen, soge-

<sup>1</sup> Bermischte Schriften.



nannten klassischen Bühne, aus den Gebildeten der Nation, sondern wie denn überhaupt in allen südlichen Ländern die Absonderung der Stände nie so schneidend war, gab sich Hoch und Niedrig, mit einem starken Uebergewichte der Letztern, dem leidenschaftlich bezehrten Theatergenuß hin, und er mußte auf alle Theile seines Publikums Rücksicht nehmen, wenn man auch voraussehen wollte, daß die Vornehmen, bei aller Ueberbildung von Einer Seite, nicht doch auch an Plattheiten und mitunter ziemlich groben Späßen, Wohlgefallen gefunden haben sollten.

Allen gemein war übrigens das Streben nach Neuem und, bei der Starkgläubigkeit der Zeit, nach Unerhörtem. Mit der wahren Innerlickeit nahm man es nicht so genau, um so mehr, als die Spanier das Bewußtsein, daß sie doch nur ein Spiel vor sich hätten, nie ganz außer Augen setzen, wie denn selbst bei den tragischen Stücken am Schluß eine der handelnden Personen aus ihrer Rolle heraustritt und in der wirklichen Eigenschaft als Schauspieler das Publikum anspricht, es um Verzeihung wegen der vielen Fehler bittend, und so die Ilusion gerade da zerstört, wo die Dichter aller andern Nationen und Zeiten sie aufs Höchste zu steigern pflegen.

Diesen Anforderungen nun trat Lope de Vega mit einer Leichtigkeit der Produktion gegenüber, die in der literarischen Welt ihres Gleichen nicht hat. Einer seiner gleichzeitigen Freunde schreibt ihm 3000 Komödien zu, er, selbst gesteht über 700, von denen gegen vierthalbhundert gedruckt sind. Daß bei dieser groß-

<sup>1</sup> In der Vorrede zum 20. Bande seiner Komödien bekennt Lope de Vega, 1070 Komödien geschrieben zu haben. In der arts nuova gibt er nur 483 zu. Das Wahre ist wohl, daß er ihre Zahl selbst nicht wußte.

artigen Vielschreiberei an Vorbereitungen, ja selbst an die gewöhnliche Ueberlegung kaum zu denken war, versteht sich von selbst. 1 Das Publikum begehrte immerfort, und er schrieb in einem fort.

Später, als der Heißhunger der Nation gestillt, und sie, namentlich durch französische Heirathen, mit dem übrigen Europa in Verbindung getreten war, sing sie an, sich des Kindischen ihrer Vorzeit zu schämen, und in der dadurch entstandenen Reaktion geriethen dieselben Schriftsteller in Vergessenheit, die früher ihr Hochgenuß gewesen waren.

Ueberhaupt wird jede Nation, die sich europäisch zu bilden beginnt, anfänglich immer nach der französischen Literatur greisen. Das Korrekte und Versständig-Klare, wenn auch Abgeschwächte derselben, sagt dem Seiste zu, der, ehe er neue Erwerbungen machen kann, vorerst alte Fesseln abwerfen will. War es doch in Deutschland, ja selbst in England nicht anders. Nur brauchte Deutschland nichts zu vergessen, da es nichts hatte.

Auf diese Art ist Lope de Bega der neuern Welt ziemlich unbekannt geworden. Ein paar deutsche Ueberssetzungen einzelner Stücke (von denen ich Halm's Bearbeitung von: "König und Bauer" ausdrücklich ausnehmen will) wollen nicht viel bedeuten, da man Dichter überhaupt nicht übersetzen kann, am wenigsten die Spanier, bei denen der Zauber des Ausdrucks die Hälfte des Werthes ausmacht.

Auch die Kritiker sind unsäuberlich mit ihm versfahren. A. W. Schlegel, der den Calderon so ziemlich, Lope de Vega aber wahrscheinlich gar nicht kannte,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. Roper in seiner histoire du theatre nennt die zahllosen Hervorbringungen Lope de Bega's sehr gut: une improvisation, qui dura toute sa vie.

wirft ihm Pedanterie vor, indeß Lope das reine Gesgentheil eines Pedanten war. Lord Holland hat ein eigenes Buch über ihn und Cervantes geschrieben, in dem Letzterer so hoch gestellt wird, als er verdient, indeß seinem spanischen Landesgenossen geradezu der gesunde Menschenverstand abgesprochen wird.

Schacks lobenswerthe Geschichte bes spanischen Theaters habe ich gelesen, aber bei einem schlechten Gedächtnisse die Einzelnheiten wieder vergessen; nur erinnere ich mich, daß bei allen Vorzügen des Werkes der Verfasser sich von der Schooßsünde des neuern Deutschlands: der Uebertreibung, nicht frei hält und geneigt ist, manches zu loben, was einen bestimmten Tadel verdient.

So ist der Vorwurf des freilich ganz unberusenen Lord Holland, daß der gesunde Menschenverstand mitunter in den Stücken Lope de Vega's zu kurz komme, völlig gegründet, nur hat er Unrecht, wenn er meint: was den Stücken sehlt, sehle dem Verfasser. Lope de Vega hat in den bessern seiner Dramen eine so scharfe Urtheilskraft, eine so alles berechnende Ueberlegung gezeigt, daß das Absurde in manchen seiner Stücke irgend anderswo, als in der Absurdität des Verfassers, gesucht werden muß.

Um also gleich in die Sache einzugreifen, kann Lope de Bega nicht jenes Absurde zur Last gelegt werden, was in dem Charakter und der Richtung seiner Zeit und seines Volkes lag. Die dis zum Lächerlichen geshenden Uebertreibungen der schönen Empfindungen: Ehre, Liebe und Glaube (als Aberglaube nämlich) gehen so sehr durch alle Schriftsteller jener Zeit und sind namentlich von Calderon so sehr auf die Spize gestellt worden, daß unserem Autor daraus kein Vorwurf gemacht werden kann, und zwar um so weniger,

als aus vielen Stellen hervorgeht, daß er über diese Erbsünden des Mittelalters viel richtiger gesehen hat als die meisten seiner Zeitgenossen. Lope de Bega war ein prosaisch heller Kopf, und nur als Dichter gab er sich, abgerechnet davon, daß die Muttermilch doch auch sein Inneres tingirt hatte, jenen Schwärmereien hin, die sein Publikum verlangte und die dem Dichter, als Farbe und Gestalt gebend, willkommen waren und immer willkommen sein werden, da das Geistige als solches keine Gestalt hat und das Licht keine Farbe.

Lope de Bega ift ein vortrefflicher Charaktermaler. In seinen ernsthaft gemeinten Stücken ist nichts consequenter und wahrer, als die Haltung seiner Personen. Wie es aber einmal zum Spaß kommt, hört alles Recht der Folgerichtigkeit auf. Der Zweck ist nur, den Zuseher zu unterhalten, und je toller, je besser. Würde und Empfindung angelegte Charaftere stürzen sich mit einem Sprung in den tollen Sabbath und ge= berben sich so närrisch, als der Narr. Die südlichen Nationen haben alle diese Neigung zur Possenhaftigkeit, und die opera bussa der Italiener ist dessen das letzte Zeugniß. Aber selbst bei Shakespeare muß die Person, die mit dem Clown sich unterredet, in seine Spässe eingehen und gibt, wenn auch vorübergehend, ihren Charafter auf, so lange das Ballspiel des Scherzes währt. So Desdemona, so jenes später als Aerztin erscheinende Frauenzimmer in einem seiner Lustspiele, "Enbe gut, Alles gut."

Liebe und Che waren zu Lope's Zeiten keineswegs Fortsetzung und Ausbildung eines und besselben Bustandes, sondern Eingehen in einen neuen. Erstere frei und mehr Sache der Sinnlichkeit und ber Phantasie, als des Gefühls, lettere das Werk des Verstandes und der Convenienz. Bäter und Brüder find froh, die Sorge für den Ruf (opinion) ihrer Pflegebefohlenen auf einen Gatten zu übertragen, und ber Gegenstand der Sorgfalt freut sich gleichermaßen, nach dem vollen Genuß einer kurzen Freiheit, ben nur allzusehr gefühlten Gefahren derselben zu entrinnen. Liebesverhältnisse mit Verheiratheten (Weibern nämlich) kommen bei Lope selten vor, indeß die Männer auch nach der Che sich wenig Gewalt anthun. Die Leichtfertigkeit ber Sitten scheint groß gewesen zu sein, die She aber ward durch Dolch und Rache bewacht. Nichts geht über die Schnelligkeit, mit der man sich verheirathet, es ist ein Geschäft und wird als solches abgemacht. Am Schlusse bes Studes bekommt jeder der Männer ein Weib, es mag hergenommen werden, woher es wolle. Die Ausstattung als ultima ratio fehlt nie.

Lope de Bega hatte es eben mit einem Publikum zu thun, das durch seine Romanzen, Ritterromane und Novellen an das Bizarre, Wunderbare, ja Wundersliche gewöhnt war und es vom Dichter forderte. Was uns bei ihm absurd erscheint, ist es nur dadurch, daß die Nittelglieder der Entwicklung übersprungen werden und das Factum, der Gemüthszustand schroff und absgeschnitten hingestellt wird, ohne verbindende Fäden des Pragmatismus. Was glaubten die Leute damals nicht alles dem Pfaffen, dem Reisenden, dem Dichter.

Die Einführung der Wahrscheinlichkeit in die Poesie ist eine spätere Erfindung.

Lope de Bega ist natürlich, was aber das Uebernatürliche, ja das Unmögliche nicht ausschließt, Calderon ist künstlich, ohne darum auf das Unmögliche und Uebernatürliche Berzicht zu leisten. Lope de Bega geht aber von der natürlichen Empsindungsweise des Spaniers zu jeder Zeit aus; Calderon nimmt die künstliche Berbildung seiner Zeit zum Ausgangspunkte.

Nicht in Erfindung der Hauptverwicklungen oder Entwicklungen ist Lope de Bega so vortrefflich, da ist er oft schreiend unwahrscheinlich, wiederholt sich auch häufig, wohl aber in Erfindung kleiner Nebenmotive, die machen, daß selbst die Ausfüllungsscenen ein lebenbiges Interesse haben und bas entferntest Scheinenbe nicht müßig dasteht. Darin ist er unnachahmlich und gibt, nebst der Vortrefflichkeit des Dialogs, seinen Stücken eine Lebendigkeit, die anzieht, selbst wo man das Ganze nicht billigt. Zugleich hat er die wahre und die sagenhafte Geschichte seines Landes, ja jeder Provinz, jeder Stadt so vor Augen, daß man ihn einen Chronisten nennen kann (was er ja immer werden wollte), jede Besonderheit, jede Sitte, jede Gewohnheit bes Landes findet Plat in seinen Studen; man könnte sagen, er ist ganz Spanier, wenn er nicht großentheils frei von ihren Vorurtheilen wäre, die er benützt, wo er sie brauchen kann, über benen er aber als gesunder Kopf hoch steht.

Ich erschrecke manchmal über den Gedankenreichthum in Lope de Vega. Indem er immer im Besonstersten zu bleiben scheint, streift er jeden Augenblick ins Allgemeine hinüber, und kein Dichter ist so reich als er an Beobachtungen und praktischen Bemerkungen. Man kann wohl sagen, daß kein Lebensverhältniß ist, das er in dem Kreise seiner Hervorbringungen nicht berührte. Und das alles geschieht so nebenbei, wie es ihm in die Feder kommt, scheinbar rein im Dienste der Fabel und der Wirkung. Deßhalb ist es auch seinen bisherigen Beurtheilern entgangen, die keine Lehre kennen, als in der Form der Abstraktion.

Daß Lope de Bega seine unschuldig Verfolgten so gerne bei Bauern einkehren und sich dort verbergen läßt, bei welcher Gelegenheit er die ländlichen Verhältnisse dieser Letztern mit so viel Vorliebe ausmalt, rührt wohl von dem noch nicht ganz erloschenen Geschmacke seines Publikums für die früher so beliebte Schäferpoesie her.

Am öftesten spielt Lope de Vega auf seinen Wunsch an, Chronist von Spanien zu werden. Deutlich wie nirgends im triunso de la humildad 1 10. Bb. seiner Dramen in der Person des spanischen Bedienten Lope, wo er auf die Frage des Königs: was er zu werden wünsche? antwortet:

<sup>1</sup> Triumph der Demuth.

Señor ser tu coronista, para escrivir tus mercedes. Que si va á decir verdades, no querria que la muerte me hallase agradando á muchos, pues nadie en el mundo puede. Unos son tristes, señor, y quieren cosas alegres; otros alegres tambien y las tristes apetecen unos las ciencias ignoran, otros las ciencias aprenden, unos miran con pasion, y otros con pasiones vienen. Sacame deste trabajo ansi Dios tu vida aumente, y haré un libro en tu alabanza que digo un libro, y aun siete, que te llame el gran Filipe, rey de Albania, y rey de reyes. 1

Einige Entschuldigung für Lope de Bega ist, daß ihm zu seinen allerunfinnigsten Stücken der Stoff (wie

<sup>1</sup> Herr, dein Geschichtschreiber sein, um deine Gnaden zu beschreiben. Denn wenn die Wahrheit gesagt sein muß, ich wünschte nicht, daß mich der Tod fände, Vielen zu gefallen lebend, denn dieß ist Niemand in der Welt im Stande. Die Einen sind traurig, Herr, und wollen lustige Sachen, Andere sind heiter und wollen Trauriges. Die Einen wissen nichts von Wissenschaften, Andere lernen dieselben, die Einen sehen mit Leidenschaft zu, und die Andern kommen voll von Leidenschaften. Nimm mir diese Last, Gott schenke dir langes Leben, und ich werde ein Buch schreiben zu deinem Lobe, was sage ich ein Buch, wohl sieben, und werde dich den großen Philipp, König von Albanien und König der Könige, nennen.

er selbst in den Vorreden sagt) von Damen des Hofes aufgegeben wurde. Er wollte überhaupt in allem dem Hofe gefällig sein, aber es gelang nicht. Calderon war darin glücklicher.

Ich erinnere mich nicht, in ben Lebensbeschreibungen Lope be Bega's ben Umftand erwähnt gefunden zu haben, daß er Philipp III. auf einer Reise nach Frankreich (?) begleitet habe, und doch spricht Lope bavon selbst in der Zueignung des mejor Mozo de España 1 an Pedro Vergel (Comedias parte 20), so wie von einem Seefturm, ben fie damals zwischen Drun und Fuenterabia ausgestanden, der beinahe Allen das Leben gekostet. Eben daselbst führt er auch den Licentiaten Juan Perez de Montalvan, als seinen vertrauten Freund und Landsmann auf. Daß Lope und Montalvan in der Autorschaft mehrerer Stücke verwechselt worden seien, erhellt aus den Anmerkungen, die mehreren Komödien beigesett sind, wo ausdrücklich bemerkt wird: dieses Stück ist von Lope de Bega und nicht von Juan Perez de Montalvan.

In einer der Komödien: El desprecio agradecido, <sup>2</sup> die lange nach Lope's Tode in den obras sueltas Tom. X gedruckt worden, kommt folgende Stelle vor. Das Kammermädchen gibt dem Galan, der die Nacht versteckt zubringen soll, ein Buch zur Unterhaltung.

<sup>1</sup> Beften Junglings von Spanien.

<sup>2</sup> Die willtommene Berichmähung.

Ines. Pues ten libro y esta vela os serañ de gran provecho. 1

Bern. ¿Quien es??

In es. Parte veinte y seis

de Lope. 3

Bern. Libros supuestos que con su nombre se imprimen. 4

Das sollte uns fast ein Mißtrauen gegen die 27 Bände von Lope's Komödien einflößen. Wenn es nicht etwa nur sagen soll, daß damals noch nicht 26 Bände rechtmäßig erschienen waren.

<sup>1</sup> Da nehmt ein Buch und diese Kerze, sie werden euch von großem Rugen sein.

<sup>2</sup> Was ift es?

<sup>3</sup> Der 26. Theil von Lope.

<sup>4</sup> Untergeschobene Bücher, die unter seinem Ramen gedruckt werden.

## Ueber Lope de Vega's dramatische Dichtungen.

San Nicolas de Tolentino. Ein wenig in ber gewöhnlichen Form bieser Beiligengeschichten. Sankt Nicolas als Student mit mehreren Mitstudenten, wo denn sein frommer Ernst gegen den Leichtsinn der Uebrigen, wie natürlich, sehr absticht. Einer aus ihnen wird von einer Maske zu einem Rendezvous verführt, aber da er die Leiter zum Balkon emporsteigt, fällt er sich zu Tode, und es zeigt sich nun, daß die Maske ber Teufel ift, ber um die Seele, mit dem in Lüften in Begleitung von Gerechtigkeit und Gnabe erscheinenden göttlichen Richter, einen Streit beginnt, der aber durch die Dazukunft der Jungfrau gegen ihn entschieden wird, die, höchst römisch-katholisch, als einen Hauptgrund für den zu verurtheilenden Sünder anführt, daß er ein Better bes frommen Nicolas sei. Letterer hat inzwischen eine Domherrnpräbende erhalten. Aber von der Predigt eines Augustiner Barfüßers gerührt, gibt er mit Einwilligung seiner Eltern sein Kanonikat auf und tritt in den Orden, in den ihm sein Begleiter ber gorron 1 Rupert nachfolgt.

Los peligros de la ausencia. 2 Der erste Aft,

<sup>1</sup> Lieberliche Student.

<sup>2</sup> Die Gefahren der Abwesenheit.

nach Lope'scher Art, etwas lose mit dem Uebrigen verknüpft. Ein Beinticuatro 1 von Sevilla liebt ein Mädzchen, wobei er zwei Nebenbuhler hat. Ein Einheimisscher, D. Bernardo, etwas bornirt und langweilig, und ein Höfling, D. Felix, etwas geckenhaft, der eben im Begriffe ist, sich zur Wiederherstellung seiner Umstände nach Amerika einzuschiffen. In der Angst über ein Duell zwischen den beiden erstern erklärt sich die Gezliebte dem Bater, der den Handel vermittelt und das liebende Paar vereinigt. D. Felix reist ab.

Im zweiten Aft sinden wir das Paar verheirathet und höchst glücklich. Die Beschreibung dieses Glückes gleich in der ersten Scene wunderschön. Nun aber trübt sich der Himmel. D. Pedro, der Beinticuatro, wird zu den Cortes nach Hof berusen. Sein Vermögen erlaubt ihm nicht, die Gattin mitzunehmen, er reist allein, und hier zeigt sich eine Art geistiges Band, das den zweiten Ast an den ersten knüpst. Beide Gatten schärfen den beiderseitigen Dienern, die ihnen bei ihrer Liebesintrigue behilslich gewesen, ein, sich während der Trennung ja nichts Aehnliches zu Schulzden kommen zu lassen, so wie der Abreisende auch später die Untreue seiner Gattin nicht so leicht geglaubt haben würde, wenn sie nicht als Mädchen ihren Vater mit List hintergangen hätte.

Die Gefahren der Abwesenheit zeigen sich. Der Indianer kommt zurück, reich geworden, aber noch nicht von seiner Liebe geheilt. Eine Verwandte Blanka's, Da. Ines, hat sich schon früher in ihn verliebt und benützt seine Leidenschaft, um ihn mit Hilfe der versichten Zofe Leonora ins Haus einzuführen, wo er sich im Dunkeln mit ihr vergnügt, in der Meinung,

<sup>1</sup> Rathsherr.

Da. Blanka zu genießen. Höchst komisch wird er im Herausgehen von dem andern unglücklichen Liebhaber D. Bernardo überfallen, ber somit ben Ehrenhüter ber Frau seines Nebenbuhlers macht. Er muß versprechen, sich sogleich von Sevilla zu entfernen. Don Bernardo glaubt nun aber auch, etwas wagen zu dürfen. wird aber von Da. Blanka aufs schmählichste abgeführt, worüber es sogar zum Duell mit ihrem Bater kommt. D. Felig begegnet auf seinem Wege bem rückkehrenden Beinticuatro, den er nicht kennt und dem er sein gutes Glück zugleich und sein Unglück erzählt. D. Pedro bewegt ihn zur Umkehr, verspricht ihm Beistand u. s. w. Eben im Begriff, seine schuldige Frau zu tödten, klärt sich das. Mißverständniß auf, und alles nimmt ein gutes Ende. An dem Stoffe ist gerade nicht gar zu viel, die Ausführung aber ist so vortrefflich, daß, wenn die gefährlichen Vorgänge bei Nacht und der Zwischenraum von drei Jahren zwischen dem ersten und zweiten Afte nicht wäre, eine Bearbeitung für die deutsche Bühne sehr lohnend sein müßte.

Porfiar hasta morir. 1 Die Geschichte jenes spanischen Dichters, Mazias, den der Gatte seiner Geliebten durch einen Speerwurf tödtet, weil er, außen am Thurme stehend, ihn inwendig ein Liebeszgedicht singen hört. Das Ganze vortrefflich gehalten, dis auf den Schluß, der mir etwas übereilt scheint und dadurch an Wirkung verliert. Sehr gut die Charaktere der Geliebten und Gattin Klara und des Großmeisters von Santiago. Mazias und sein Nebenzbuhler Tello nach Lope's Art nicht besonders scharf, aber darum nicht minder gut gehalten.

La envidia de la Nobleza.2 Der Untergang

<sup>1</sup> Beftändig bis jum Tode.

<sup>2</sup> Der Reid des Abels.

der Abencerragen. War, glaube ich, seiner Zeit eines der berühmtesten Stücke Lope's, und ist auch wirklich vortrefflich. Niemand hat, wie er, die Chronik und die Romanze geltend zu machen gewußt. In diesem Stücke geht es so weit, daß bei der Zusammenkunst der Königin mit dem geliebten Abencerragen, beide offenbar wörtlich Stellen aus einer Romanze hersagen, wobei sie von ihrem Verhältniß, wie von einem fremben erzählend, sprechen. Demungeachtet versehlt es seine Wirkung nicht. Der Schluß, wie bei Lope häusig, matter als das Uebrige.

El robo de Dina. 1 Der Eingang eigentlich biblisch = patriarchalisch. In der Folge tritt es zum Theil aus dieser Haltung heraus und wird allgemeiner, nur Jakob und seine Söhne beharren. Dina, eine eigentliche Spanierin. Etwas stark die Scene, wenn fie, unmittelbar nach ihrer Schändung, mit zerrauften Haaren und maltratada 2 aufs Theater kommt, so wie, wenn sie, später den Vorgang ihrem Vater erzählt. Uebrigens alles das sehr gut. Ebenso das Verhalten Jakobs, der sich mit einer Vermählung begnügt. Da= gegen die hebräische Rachsucht seiner Söhne, in die Dina selbst, acht spanisch, einstimmt. Glückliche Dichter, die ein so wenig verbildetes Publikum vor sich haben, daß sie Umstände, wie die Beschneidung des ganzen Volkes von Sichem, erwähnen können, ohne einem Grinsen zu begegnen. Das von Lope oft gebrauchte Runftmittel, einem bem Geschicke Verfallenen, seinen eigenen Schatten erscheinen zu lassen, hier vor dem Tobe Sichems nicht sehr glücklich angebracht. Dagegen der Schluß wieder vortrefflich. Die Hirten ziehen nach vollbrachter That mit ihren Heerden weiter. Sogar

<sup>1</sup> Die Entführung ber Dina.

<sup>2</sup> Mighandelt.

die schafte Person kommt noch einmal vor, und die Sorge für die Heerden nimmt die letzten Verse des Stückes ein. Gewiß: an Naturempfindung und Einwohnen in den Kern der Begebenheit hat Niemand Lopen übertroffen.

El saber puede dañar. I In zwei Gattungen des Drama ist Lope schwach (als Gegenfüßler Calderons, der gerade darin seine Stärke hat): in solchen, die einen philosophischen oder moralischen Sat an die Spite stellen und lehrhaft die Idee in der Handlung aussühren; dann in den eigentlichen Verwicklungse-Romödien. Das gegenwärtige Stück soll eines der letztern Gattung sein, die Intrigue ist aber weder neu, noch durchgeführt, und überhaupt außer einigen glücklichen Scenen und guten Charakteren (Celia) nicht viel Besonderes an dem Ganzen.

Los pleitos de Ingalatérra. 2 Soll ich benn immer fortfahren, diese höchst wunderlichen Produktionen als vortrefflich anzusprechen? Und doch kann ich nicht anders. Es ift ein Reiz ber Natürlichkeit, eine Atmosphäre von Poesie, und bei den barocksten Anlässen eine Wahrheit der Ausführung, der man nicht widerstehen kann. Z. B. daß König und Königin nach einer Trennung von freilich zwanzig Jahren sich nicht wieder erkennen, wenigstens er sie auch später nicht, und sich von Neuem in einander verlieben. Wie seine Neigung nach und nach geradezu sinnlich wird, die beiden sich auf dem Wege nach London in die Gebüsche verlieren. Was sie sich ba sagen, und wie die beiden begleitenden Bauern, um die Tugend ihrer bis dahin musterhaften Herrin, anfangen besorgt zu werben. Die Doppelscene, die daraus entsteht. Ich

<sup>1</sup> Das Wiffen fann icaden.

<sup>2</sup> Die englischen Sandel.

weiß damit nichts zu vergleichen. Die Liebesscene in Romeo und Julie erscheint dagegen beinahe wie gemacht.

Los palacios de Galiana. 1 Wahrscheinlich bestehen ober bestanden zu Lope's Zeiten in Cordova Ruinen, die im Munde des Volkes palacios de Galiana hießen. Daburch gewann bas Stück für ben Spanier ein örtliches antiquarisches Interesse, das gegenwärtig wegfällt. Einige gut ausgeführte Scenen find nicht abzuleugnen, ebenso einige geschickt geführte, 3. B. wo ber Graf Arnaldo ben Wachen bie Geschichte einer Befreiung in seinem Baterlande erzählt, und dadurch, der vom Balkon zuhörenden Prinzessin die Mittel zu ihrer eigenen Flucht andeutet. Ebenso mußte eine gute Wirkung machen, jene frühere Scene mit ber Unterredung bes Liebespaares, in Gegenwart bes Baters und seiner Geliebten, indem Carlos statt bes Ersteren zur Letzteren spricht, dabei aber den Sinn ber Worte auf Galiana richtet, indeß diese, hinter der Freundin verborgen, ihr die Antworten soufflirt, die ber König auf sich bezieht. Das Prototyp aller spanischen Liebeshelbinnen ist übrigens bie im Stude vorkommende Armelinda, die, trop ihrer wüthenden Liebe zu Einem, doch aus einer Hand in die andere geht, vier- ober fünfmal im Begriffe ist, geschändet zu werben, alle Abscheulichkeiten aus Eifersucht begeht, und am Ende doch rein dasteht, wie frisch gefallener Schnee. Mit dem Haupthelden Carlos scheint übrigens nichts mehr und weniger als Karl ber Große gemeint.

El saber por no saber, y vida de S. Julian. <sup>2</sup> Schabe, daß in dem Exemplar der Hofbibliozthek, das ich benütze, der Schluß fehlt. Der Charakter

<sup>1</sup> Der Palast der Galiana.

<sup>2</sup> Wiffen, um nicht zu wiffen, und das Leben des h. Julian.

ber Hauptperson, menschlich genommen, etwas outrirt bis zur Annäherung an Heuchelei und Unwahrhaftigzeit, aber im damalig katholischen, d. i. mönchischpfäffischen Sinne nicht zu tadeln; für jeden Fall aber höchst wirksam. Die Geschichte des Studenten Claudio und der Schankwirthstochter Jsabella eigentlich kunstmäßig als Mittelpunkt der übrigen isolirten Ereignisse hingestellt, so daß selbst der den Heiligen allerwege begleitende alberne Laienbruder Tome, anfänglich als eine Art Diener und Begleiter Don Claudio's erscheint. Ebenso wußte er die schelmische Ines und den Mohren Ali, indem er sie an mehreren Orten einflocht, aus dem rein Episodischen herauszuziehen.

Guardar y guardarse. Don Felix und Chakon kommen. Sie fliehen aus Rastilien und haben den Weg verloren. Dazu Doña Elvira und Hippolyta als Landmädchen gekleidet. Wir erfahren, daß Elvira vom Könige von Arragonien geliebt und deßhalb von ihrem Bruder, dem Almirante, in einem einsamen Landhause abgesondert gehalten wird. Die Reisenden wenden sich an sie. Felix erinnert sich des Ovid und seiner Nymphen, und wir sind eines Schlages auf dem Gebiete der Phantasie. Redensarten der ausgesuchtesten Dualität werden mit vornehmer Sicherheit abgelehnt und in Schranken gehalten. Für jeden Fall aber das nahe gelegene Landhaus als Ausruheplatz angeboten, wobei man jedoch Sorge trägt, daß Name und Stand der Wirthinnen verborgen bleibe.

Warum Don Felix aus Kastilien entslohen, erfahren wir in der zweiten Scene, wo König Alonso die Besleidigungen auszugleichen sucht, die einem Don Sancho von Felix zugefügt worden sind. Seine Bemühungen

<sup>1</sup> Suten und fich huten.

bleiben übrigens fruchtlos, und er ist genöthigt, den Racheschnaubenden gefangen setzen zu lassen, da er broht, den Gegner zu töbten.

Auf dem einsamen Schlosse finden wir Felix und Elvira wieder. Sie verhehlt den Eindruck nicht, den er auf sie gemacht, erklärt aber jedes nähere Vershältniß für unmöglich und gibt ihm, indem sie ihn fortsendet, einen Empfehlungsbrief an den König von Arragonien mit.

Indem nun Don Felix seine bella labradora, mas que de campos, de almas, y de enojos, <sup>1</sup> höchst verliebt mit der Sonne vergleicht, kommt Hippolyta und beschenkt ihn mit Juwelen als Zeichen ihrer Gunst.

Der König von Arragonien und der Admiral. Der König, der seine Liebe zu Elviren dem Zuseher deutlich genug macht, eröffnet ihrem Bruder den Plan, sie zu vermählen, ohne zu sagen mit wem. Es könnte wohl der König selbst dieser Gemahl sein, meint der Almirante, beschließt aber doch, vorsichtig zu sein. Don Felix bringt seine Empsehlungsbriese. Wir erfahren jetzt als den Grund seiner Flucht aus Kastilien, daß er aus Eisersucht wegen einer Doña Blanca seinen Nebenbuhler Don Sancho beim Ballspiel mißhandelt:

y levantando la pala le doy lo que parecia el nombre si es mas afrenta que con mujer los reciba.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Schöne Arbeiterin, nicht sowohl des Feldes, als der Seelen und des Unwillens.

<sup>2</sup> Und die Rakete (zum Ballpiel) erhebend, gebe ich ihm, was dem Namen (nämlich palo, der Schlag, um die Aehnlichkeit der Worte pala und palo dreht sich das Wortspiel) ähnelt, und was eine um so größere Beleidigung ist, wenn man es in Gegenwart einer Frau erhält.

Es liegt hier wohl das Wortspiel von pala und palos (Prügel) zu Grunde. Der König verspricht ihm Schutz und übergibt ihn dem Almirante zu hüten.

Indessen sind Elvira und Hippolyta vom Lande angekommen und in ihrem Hause abgestiegen. Der Almirante stellt Don Felix als seinen Schutzbesoh= lenen vor.

Der Almirante bleibt mit seinem Diener, ber ihm ein Schreiben übergibt, das ein durcheilender Kurier gebracht. Es wird erbrochen und enthält die Nachricht, daß die Familie der Mendoza, einen vom Almirante durch Verweigerung einer Heirath ihnen angethanen Schimpf zu rächen, Don Felig abgesendet habe, den Beleidiger zu töbten. Und nun beginnt die Situation, die der Titel enthält: Hüten und sich hüten. Sie er= forbert einen ausgezeichneten Schauspieler, benn bie Furcht des Almirante darf nie eigentlich burlest werden, wie benn auch seine Worte und Ausdrücke immer würdig bleiben und nur Geberde und Benehmen die komische Beimischung geben. Der Gang ber Handlung hat weiter eben nichts Ausgezeichnetes. Merkwürdig aber ist der Charakter Elvirens, eine eigentliche Bersinnlichung der sogenannten sal española. 1 Wenn das Porträt von Felig früherer Geliebten gefunden wird, und sie anfängt, eifersüchtig zu werden. Die burlesken Verse, mit denen sie die Unterschrift des Bildes ergänzt:

Doña Blanca es esta dama nasi su galan lo quiere npor si acaso se perdiere nque sepan como se llama, 2

<sup>1</sup> Des spanischen Biges.

<sup>2</sup> Donna Blanca ist diese Dame, so will es ihr Verehrer, damit, wenn sie eswa verloren gienge, man wisse, wie sie heiße.

Das alles ist unwahrscheinlich und zwar um so mehr, als es nur ein geistiger Hauch ist, der jeder Zergliederung spottet.

Uebrigens wiederholen diese Dichter in einzelnen Zügen und Sätzen nicht nur sich selbst, sondern borgen auch von einander, wo man dann nicht weiß, welcher das Original und welcher die Copie ist. Einmal kommt vielleicht sogar ein Hieb auf Calderon vor:

. primero que veas

que . . .

me caso contra mi gusto

avrá estrellas en la mar y flores en las estrellas. 1

Wenigstens gehören Vermengungen wie letztere . unter Calderons Lieblingsfiguren.

La hermosa fea. <sup>2</sup> Eins von der Art Stücken, in der Lope nicht glücklich ist, und um derentwillen ihm Lord Holland Mangel an Urtheilskraft Schuld gegeben hat. Der Stolz, mit dem die Prinzessin von Lothringen, Estela, alle Bewerbungen zurückweist, bringt Ricardo den Herzog von Polen auf die Idee, sie dadurch zu reizen, daß er ihr zu Ohren kommen läßt, er habe sie häßlich gefunden. Zugleich aber weiß er sich unter falschem Namen in ihr Haus einzuführen und sie in sich verliebt zu machen u. s. w. Obwohl man nun nicht sagen kann, daß die beiden Theile dieses Doppelplans in keiner Verbindung mit einander stehen, so wirkt doch die Hauptidee bei weitem nicht genug aus, und wenn der verkleidete Herzog nur

<sup>1</sup> Zuerst damit du sehest, daß . . . ich mich gegen meinen Willen vermähle. Sterne wird es im Meere geben und Blumen in den Sternen.

<sup>2</sup> Die schöne Bagliche.

liebenswürdig genug ist, um als Mann zu interessiren, so hätte es des Reizmittels der beleidigten Eitelkeit gar nicht bedurft, um auch so zum Ziele zu gelangen. Was aber Mangel an Urtheilskraft scheint, ist eigentlich nichts, als die Uebereilung der Vielschreiberei und eine gewisse epische Gleichgiltigkeit, die die Fakten so hinrollen läßt und sie theilweise ausbildet, ohne sich um ihren Zusammenhang sonderlich zu kümmern. Liebevolles Haften am Besondern ist der Fehler, aber auch der unermeßliche Vorzug Lope de Vega's.

El caballero de Olmedo. 1 Da ist nun gleich wieder im ersten Aft ein so abgerissenes Ereigniß, das mit allen Vorbereitungen einer Intrigue angeknüpft wird und, wenn es eintritt, nicht bie geringste Wirtung auf ben Gang ber Handlung ausübt. Ines, um ihren verborgenen Liebhaber an einem Zeichen zu erkennen, schreibt ihm, sie werde eines ihrer grünen Schuhbänder ans Fenstergitter binden, das er nehmen und am hute tragen soll. Nun kommt ihm aber ber vom Vater begünstigte Bräutigam zuvor, eignet sich das Band zu, ja theilt es sogar mit seinem Freunde, dem Bewerber der zweiten Schwester, und sie erscheinen nun beide mit bem grünen Bande. Aber es erfolgt nichts baraus, und kaum geschehen, ist es auch schon wieder vergessen. Uebrigens ist das Stud offenbar nach einer alten Romanze bearbeitet, und er führt eben die Umstände noch einmal auf, wie sie bort vorfommen.

Aber wie vortrefflich die Scene, wo er den Brief seiner Geliebten erhält und ihn nur stellenweise liest, weil man so viel Süßes auf einmal nicht vertragen könne. Das Liebesgespräch an der reja, 2 und wie sie

<sup>1</sup> Der Ritter von Olmedo.

<sup>2</sup> Gitterfenfter.

so natürlich findet, daß er abreise, um seine Eltern nicht die Nacht über in Sorge zu lassen. Es ist ein Zauber der Natürlichkeit über all diesen Scenen, der sich nur empfinden läßt.

El bastardo Mudarra. Die Geschichte jener sieben Infanten von Lara, in all ihrer Chroniken: oder vielmehr romanzenartigen Ursprünglichkeit dargestellt, bis auf die sieben Steine, die die rachsüchtige Doña Lambra dem alten Bater täglich ins Zimmer werfen läßt, um ihn an den Mord seiner Söhne zu erinnern. Der Schluß übereilt, wie bei Lope häusig.

La ilustre fregona. 2 Nach der bekannten Novelle des Cervantes, aber, wenn ich mich recht ersinnere, mit wesentlichen Verbesserungen, als Lustspielhandlung betrachtet. Namentlich der den Herrn vorstellende Diener als Liebhaber nach der Mode, der sich im Original nicht vorsindet. Ueberhaupt das Ganze konsequenter und zusammenhängender, als es sonst bei den komischen Stücken Lope's der Fall ist, ein eigentsliches Lustspiel, so daß es ohne Abänderungen auf der heutigen Bühne unsehlbares Glück machen müßte. Höchstens die Art, wie der Tomas zum Besitze des Bildnisses kommt, und die Gewaltthätigkeitsgeschichte im letzen Akt müßte etwas anders angedeutet werden.

El nacimiento de Christo. 3 Ein wunderliches Stück, das mit dem Sündenfalle anfängt. König Adam und Königin Eva, von Unschuld und Gnade begleitet, werden durch die Schlange, Schönheit und Neid, verführt. Gott Vater tritt als Kaiser des Himmels auf und Gott Sohn als göttlicher Prinz.

Uebrigens ist mir bei bieser Gelegenheit aufgefallen,

<sup>1</sup> Der Baftard Mudarra.

<sup>2</sup> Die bornehme Rüchenmagd.

<sup>3</sup> Die Geburt Christi.

daß meines Wissens noch nicht darauf hingebeutet worden ist, welcher Akt der auch äußerlichen, symsbolischen Genugthuung darin liegt, daß die durch den verbotenen Genuß des Apfels verlorene Reipheit, durch den Genuß des göttlichen Leibes wieder hergestellt wird. Das Heilmittel ist wunderlich, aber großartig kombinirt. Gewiß, der Wiß ist in das Christenthum nicht erst durch die Scholastiker hineingekommen.

Ist der erste Aft metaphysisch und wunderlich, so fteigt der zweite dafür ins Menschenleben herab und ist um so besser. Driginell die Art, wie Joseph und Maria aufgefaßt sind. In aller traditionellen Noth und Entblößung, und doch der königlichen Abstammung sich bewußt und als Könige sich fühlend. Man wird an die alten Gemälde erinnert, wo Maria im Stroh des Stalles, aber zugleich in goldverzierten Kleidern, ihr Kind besorgt. Dann die Hütte der Hirten, vielleicht zu sehr ausgesponnen, aber Lope liebt, sich in die Einzelnheiten des Schäfer= und Landlebens zu vertiefen. Gibt es etwas Anmuthigeres als diese Hirtin Delia, die den Kopf in die Kapuze und die Hände in die Aermel versteckt, vor Kälte trippelt, wie denn überhaupt die ganze Scene, den Frost der Jahreszeit und die Noth der obdachlosen Gebärerin, aufs Lebhafteste versinnlicht. Den größten Theil des dritten Aktes nimmt ein Gesellschaftsspiel der Hirten ein, nach Art unseres Schenkens und Logirens. Wohl etwas zu sehr ausgesponnen. Hierbei Erscheinung des Engels. Joseph und Maria kommen mit dem Kinde, offenbar von der Beschneidung, was wunderlich genug ist, aber ganz dem Taufen der Kinder, gleich nach der Geburt entspricht. Ankunft der drei Könige mit Tänzen und Gesängen, wo sich besonders bas Kauberwälsch Mohren sehr gut ausnimmt. Sie meinen, ihre Schwärze

rühre vom Sündenfalle her, und hoffen nun alles von dem weißen Lamme. Schluß.

Los Ramirez de Arreliano. 1 Berfällt für uns, trot der Einheit der Hauptperson und einigen fehr geschickt durch das Ganze mitlaufenden Nebenpersonen, ziemlich undramatisch in drei abgesonderte Begebenheiten, nach Anzahl der Akte, für den Spanier aber, dem es die Verherrlichung eines seiner großen Geschlechter und, was die Einheit gibt, die Geschichte der Nebersiedelung dieses Geschlechtes von Navarra nach Kastilien war, mußte wohl ein Ganzes, aus ben sonst auch ziemlich geschickt hie und da mit einander durchflochtenen Theilen, werben. Die Einzelnheiten so gut, als es bei Lope fast immer der Fall ist. Der Schluß ein wenig gar zu objektiv, wo Enrique von Trastamara den König Pedro gegen sein gegebenes Wort anfällt und so gut, als meuchelmordet, der redliche Arrelano aber, ohne ein Arges daran zu nehmen, in seiner Ergebenheit und Liebe gegen ben Mörder beharrt. Im Dialog selbst einmal merkwürdig der Unterschied zwischen honra und honor, ungefähr wie wir Ehren und Ehre unterscheiben.

Don Gonzalo de Cordova. Gleich der Anfang, die Liebesgeschichte des spanischen Fähnrichs, Juan Ramirez, mit der neapolitanischen Dame Lisarda: wie er in den Arieg zieht, Verzweiflung von beiden Seiten; doch kaum ist er fort, so werden die Bewerbungen eines Nebenbuhlers angenommen, und zurückgekehrt, sie noch einmal zu sehen, sindet er sie schon auf einer Lustpartie mit dem neuen Geliebten, das alles so vortrefflich, daß es dem Besten an die Seite zu sehen ist, was im Lustspiele je geleistet worden ist.

<sup>1</sup> Die Ramirez von Arreliano.

Die darauf folgenden historischen Personen, der Bastard von Mannsseld, der Bischof von Osta (?) <sup>1</sup> und der Herzog von Bouillon von einer und Gonzalo von Cordova (natürlich nicht der gran Capitan), <sup>2</sup> Baron Tilly und Franzisco Ibarra von der anderen Seite, treten nicht mit der Prägnanz auf, die Lope sonst in ähnlichen Fällen zeigt. Die komischen Ausstünfte des Bedienten Barnabe über seine Person gegen den Feldherrn sind übrigens sehr gut.

Im zweiten Akt tritt eine flamanbische Dame, die Geliebte des Mannsfeld, auf, der Barnabe, auf gut straßenräuberisch, eine Kette mit dem Bilde ihres Liebhabers abnimmt. Aber auch Lisarda erscheint wieder in Mannskleidern, dem Fähnrich Juan Ramirez nachreisend. Sie wird von ihm aus dem brennenden Dorfe gerettet, das die Lutheraner aus Rache angezündet. Kriegsrath der spanischen Feldherrn. Run gewinnt auf einmal die Figur Cordova's für den Leser die Haltung, die sie für den Zuseher gleich von vornherein haben mußte. Wir erfahren nämlich, daß er ein noch junger Mensch, mancebo, ist, gegen welche Jugend die Ruhe und der Ernst, die er bisher gezeigt, charakteristisch genug absticht. Auch Mannsfeld kommt mit seiner Madama Lauretta, die von ihm drei Gaben: ben Kopf Cordova's, die Hauptfahne der spanischen Armee und die Kette mit seinem Bildnisse begehrt, die ihr ein Spanier abgenommen, den sie nach bessen eigener Angabe als Barnabe, Marquez de los Arneros unb Conde de la Sebada 3 aus dem Hause Lacaya 4 bezeichnet.

Im britten Aft geht nun bas Strafgericht über

<sup>1</sup> Oftad, Halterflad.

<sup>2</sup> Große Feldherr.

<sup>3</sup> Markgraf von den Sieben und Graf von der Gerfte.

<sup>4</sup> Saufe ber Lafaien.

die Lutheraner los. Sie werden geschlagen. Der Baftard und ber keterische Bischof bleiben. Aber auch der Fähnrich Ramirez wird zur Raison gebracht. Trop der Reue seiner Geliebten schien ihm denn doch ihr Vergeben zu stark. Noch immer verliebt verweigert er doch die Versöhnung. Da beschließt sie, zu sterben. Sie stürzt in die Schlacht, erobert eine Fahne und kommt auf den Tod verwundet zurück. Nun ift die Erbitterung besiegt, die Liebe behauptet ihre Rechte, und glücklicherweise kommt die Sinnesanderung nicht zu spät, denn die Verwundung war nur erdichtet, und das Paar ist vereinigt. Ueberhaupt diese ganze Liebes= geschichte ein kleiner Diamant. Das Ganze schließt mit einer militärischen Revue, die die Infantin Klara Eugenia über die siegreichen Truppen hält. Gine gute Nebenfigur ist die Wirthin Sabina mit ihrem Kauberwälsch, in dem das französische hu (vous) und das deutsche niti siston (nicht verstehe) höchst wunderlich abwechselt. Und wenn man bebenkt, daß das gleich= zeitige Begebenheiten waren, die den Zeitgenossen in einem so poetischen Kolorit vorgeführt werden konnten.

La Llave de la honra. Da ist nun wieder mein alter Lope de Bega, ohne seine sonst häusigen Widersinnigkeiten, aber auch beinahe ohne Verwicklung, oder die vorhandene so kunstlos, daß sie kaum so genannt werden kann. Aber die Charaktere voll Wahrsheit, die Tugend der Frau ohne Uebertreibung, die Liebe des Mannes zu seiner Frau, ohne daß sie ihn unzugänglich machte für die Lockungen des Ehrgeizes. Der Bediente voll gesunden Humors und endlich die Rede, die Versisskation von einem Fluß, von einem Wohllaut, daß sie fast zur Musik wird, indeß sie sich

<sup>1</sup> Der Schlüssel der Ehre.

kaum über die Prosa erhebt. Wenn der Plan, die dramatischen Werke Lope's herauszugeben, zu Stande kommt, nicht die Deutschen werden ihn zuerst erkennen, sie sind heutzutage zu natürlich; nicht die Engländer, sie sind zu einseitig in ihren Shakespeare verrannt; die Franzosen werden zuerst seine Naturwahrheit heraussinden, denn seit ihnen ihre klassische Form verleidet worden ist, sind ihre Bessern zugänglich für Alles.

Mas pueden zelos que amor. <sup>1</sup> Wenn das mals die Verwicklung neu war, daß eine verlassene Geliebte, oder vielmehr eine, die erst dadurch verliebt wird, daß ihr Geliebter eine Andere heirathen will, ihm nachreist und in Männerkleidern die neue Braut in sich verliebt macht, so daß diese sie heirathen will, so mag das Stück interessirt haben. Sonst ist nicht viel Gutes daran, als die Liebe, die erst durch die Eisersucht entsteht, und wie gleich anfangs ihre Entstehung geschildert wird. Nicht viel Natur, keine guten Späße, sonst Hauptvorzüge Lope de Bega's. Scheint auch in späterer Zeit geschrieben, wo schon Calderon die langen Reden und ihre blumigen Ausschmückungen in Mode gebracht hatte.

El juez en su causa. 2 Ein ungemein lebenbiges Stück. Die Begebenheit novellenartig übereilt,
aber reich und gut gegliedert. Die Situationen
mannigfaltig und eindringlich, die Figuren scharf von
einander geschieden und einen weiten Raum von Existenzen umfassend. Das Ganze auf ein Publikum berechnet, das interessirt sein und empfinden, aber sich
dieser Empfindung nicht in dem Zwang einer nachgeäfsten Wirklichkeit, sondern im freien Spiel des
Märchens und der Fabel bewußt werden will. Es

<sup>1</sup> Die Eifersucht vermag mehr als die Liebe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Richter in eigener Sache.

fehlt nicht an Momenten, die jeder Tragödie Ehre machen würden. Der Seelenzustand Albano's, wenn er sein Weib tödten lassen will, und Rosardo's, wenn er die That vollführt und vollführt hat. Die meisterhafte Scene, in der Ersterer dem Letztern den Mordbefehl gibt.

In den em bustes de Fabio 1 (Akt 2) macht er sich selbst über die Freiheiten lustig, die er sich mit der Theatereinrichtung und Wahrscheinlichkeit erlaubt. Aurelio, an der Thüre des Senators abgewiesen, befindet sich, ohne die Bühne zu verlassen, mit einem Male vor dem Palaste des Kaisers, da sagt er denn:

cerca llegué por aqui.
Este es palacio, acá sale
Neron nuestro emperador,
que lo permite el autor,
que desta industria se vale.
Porque si acá no saliera
fuera aqui la relacion
tan mala y tan sin razon
que ninguno la entendiera. <sup>2</sup>

Das ganze Stück von einer ungeheuren Naturauffassung. Die großartige Sinnlichkeit dieser Fabia, die alles bezaubert, was in ihre Nähe kommt, so daß selbst die verschmähten, die hintergangenen Liebhaber, in der Mitte ihres Hasses sich gleich wieder von ihr angezogen fühlen, dabei die Stärke ihres Charakters, die mit dem Tode und allem Gräßlichen spielt, und

<sup>1</sup> Betrügereien (Lügen) Fabio's.

<sup>2</sup> Hierher bin ich von ungefähr gekommen, dieß ist der Palast, hier geht Nero, unser Kaiser, hinaus, denn so gestattet es unser Verfasser, der sich dieses Kunstgriffes bedient; denn wenn er hier nicht hinausgehen würde, wäre gerade hier die Erzählung so schlecht und so unverständig, daß Niemand sie verstehen würde.

am Ende sich gegen das Gute zu wenden scheint. Man muß sagen: scheint, denn gegen das Ende sind offenbar mehrere Scenen verloren gegangen, die der Herausgeber durch Wiedereinschaltung früherer, nach einer anderen Lesart, ausgefüllt hat. Dieser Umstand zeigt, wie man mit dem Druck dieser Komödien über-haupt versahren ist, und daß wir kaum berechtigt sind, aus dem, was wir haben, ein Urtheil über Lope zu fällen. Daneben die Figur des kindisch verliebten alten Senators, die nichtsnuzige Zose mit ihrem scharfen Verstand bei aller Unverschämtheit, und die doch wieder zur Närrin des Burschen Fabricio wird, in den sie verliebt ist.

Contra valor no ay desdicha. 1 Die Geschichte der Jugend des Chrus. Von vorn herein recht gut und natürlich. Ein wenig sonderbar, daß Asthages, ba man ihm von dem Scherzkönige ber Hirten erzählt, sogleich auf die Idee geräth, daß es sein Enkel sein bürfte, ben er getöbtet glauben muß. Das Uebrige orbentlich und gang in der milden Art bes Lope, daß das Gräuelmahl des Harpagus nur erzählt und zwar so schonend als möglich erzählt wird. Gegen den Schluß gestaltet sich bas Ganze etwas sonderbarer, um den abstrakten Titel zu rechtfertigen. Derlei Ideolo= gien mögen bem schlichten Lope burch das Beispiel seines jüngern Mitwerbers Calberon aufgedrungen worden sein, in seiner Anlage kommt berlei nicht vor. Die Vision im britten Akte sieht auf bem Papiere sonderbar aus, durch das Spiel und Haltung konnte sie aber wirksam genug werben. Wenn babei ein Komet über das Theater geht, so muß man den Dichter um sein ansprucharmes Publikum beneiben.

<sup>1</sup> Gegen die Tüchtigfeit tampft das Unglud vergebens.

In der Vision eine schöne Stelle, wo von einem Seesturm die Rede ist:

Con remolinos pretende el mar, que la nave suba á la que argentan estrellas por escalas de agua turbia. 1

In einem andern Stücke vergleicht er noch viel vortrefflicher die See, die ein Schiff herumschleubert, mit einem Stiere, der einen Menschen auf den Hörnern spießt. (Es ist in juez en su causa). <sup>2</sup>

Las Batallas del duque de Alva. 3 sehr artiges Stück, auf die Sage gegründet, daß zur Zeit der Belagerung von Granada, in den Gebirgen der Peña de Francia, ein wilder Stamm gefunden worden sei, der noch von flüchtigen Gothen aus der Zeit der maurischen Eroberung herrührte. Das Ganze beinahe aus nichts gemacht. Die Wilben sehr gut gehalten. Die übrigen Charaktere nach Lope's Art burch= aus nicht scharf umrissen, und doch so individualisirt, daß sie Niemand gleichen, als sich selbst. Dieser völlig vornehme Herzog von Alba, dieser Liebhaber in seiner Hausofficiantenhaltung, diese Geliebte, an der eben auch nichts Besonderes ist, und die durch die Lage zu einer Art Heldin wird. Wie flug er einlenkt, wenn der Spaß aufs Höchste gestiegen ist, und die als Mann verkleidete Brianza, die Mutter geworden ist, ihrer wilden Geliebten weiß macht, daß in Spanien die Männer schwanger werden und gebären.

<sup>1</sup> Mit Wirbeln fordert das Meer, daß das Schiff auf Treppen von trübem Wasser dorthin emporsteige, wo die Sterne silbern leuchten.

<sup>2</sup> Richter in eigener Sache.

<sup>3</sup> Schlachten bes Herzogs von Alba.

Las cuentas del gran Capitan. <sup>1</sup> Vortrefflich. Einmal der gran Capitan, das Ideal eines Spaniers aus der guten Zeit der Nation. Vor allem aber König Fernando. Ganz wie er war. Mißtrauisch, argwöhnisch, ohne daß es dem Eintrag thut, was sein Zeitalter an ihm verehrte. Die beiden Hauptmomente, das Duell, das der Kapitän statt seines für seig geshaltenen Neffen übernimmt, in dem er ihn selbst durch Andohrung des Nachens in Gesahr setzt, zu ertrinken, ja ihn wohl gar ertränken will; dann die Ablegung der Rechnung, von der das Stück den Titel sührt, wohl zu leicht angedeutet, ja im Augenblicke der Darsstellung kaum ganz aufsaßbar und daher unklar.

Es wird aber mit Recht vorausgesetzt, daß Haltung und Spiel des Schauspielers das Fehlende ergänzten. Die Schlußscene, wo der gran Capitan an der Tafel der Könige speist, wohl allerdings die kunstgemäße höchste Verklärung des Helden, aber daß deßhalb eigens die Personen, die wir zwei Minuten vorher in Neapel verlassen haben, nach Frankreich versetzt werden, eine der dramatischen Wildheiten, die der Zeit angehören, Lope aber so schreiend sich dennoch selten erlaubte.

El piadoso Veneciano. Mnfang und Ende sehr gut, die Mitte schwach. Anfangs besonders der Charakter der tugendhaften Gattin und die Art, wie sie die Bewerbungen des vornehmen Verführers von sich weist. Am Schluß vortresslich, wie der mittlerweile herangewachsene Sohn des letzteren, in der Absicht, den Tod seines Vaters zu rächen, das Haus der verarmten und vereinsamten Lucinda aufstört und ihm nun ihre Tochter entgegentritt, das Abbild ihrer Mutter. Wie er, von ihrer Persönlichkeit getrossen,

<sup>1</sup> Die Rechnung des gran Capitan.

<sup>2</sup> Der barmbergige Benetianer.

das Vergehen seines Vaters und die Rache des beleidigten Gatten begreiflich findet. In der Person der Kinder sich das Verhältniß der Eltern wiederholt, aber gegenseitig und rechtlich. In der Vereinigung der beiden sinden die vorhergegangenen Unthaten Abschluß und Versöhnung.

La santa liga 1 von Lope de Bega. Die Seeschlacht von Lepanto mit den ihr vorausgehenden und sie begleitenden Begebenheiten, dramatisch behandelt. Der Kaiser Solim mit seinen Liebschaften, seiner Weich: lichkeit und der durch alles dieß verursachten Uneinigkeit unter seinen Feldherrn, ist gewissermaßen der Träger der Handlung. Die Episode von der in Sklaverei gerathenen Conftancia nicht bedeutend, ja dort, wo die beiden türkischen Feldherrn aus Liebe zu ihr in Zwist gerathen, als gar zu spanisch-komödienhaft, wohl gar störend. Dagegen ihr Kind, bas alle Zumuthung, Mohamedaner zu werden, und das cortar cierta cosa 2 standhaft zurückweist, gewiß ungeheuer wirksam für Spanier und jene Zeit. Die Scene, wo Solim den Schatten seines Baters sieht, großartig. Sehr gut wird man in schnell wechselnden Scenen durch Gespräche einmal von Türken, dann von Christen in der Kenntniß vom Gang ber politischen und friegerischen Begebenheiten gehalten.

Vortrefflich endlich die Art, wie der Zeitverlauf der Schlacht selbst durch ein Gespräch der personisizirten drei cirten drei cirten Rationen, España, Venecia, Roma, ausgefüllt wird, indeß man im Hintergrunde den Papst knieend für das Glück der christlichen Waffen beten sieht. Den Schluß machen zwei Spahmacher,

<sup>1</sup> Die heilige Liga.

<sup>2</sup> Gin gewiffes Ding beschneiben.

truhanes, die den Sieger mit wahrscheinlich damals gangbaren Volksliedern empfangen:

> Muera el perro Soliman Vivan Felipe y don Juan. 1

Uchali, wenn er aus ber Schlacht entflieht, ruft am Schluß einer längeren Jammerrebe:

Llevadme á Argel, reniego de Mahoma

O á Meca, porque alli sus huessos coma!2

Da mußte wohl das Publikum vor Freude außer sich fommen!

In der Beschreibung der Schlacht eine vorzüglich lebendige Stelle:

> Ya paran el son horrendo Culebrinas y bombardas. A cuja musica fiera Cuerpos por el ayre danzan. 3

El favor agradecido. 4 Sehr gut ber Zug in der Nachtscene, wo der furchtsame Gracioso, der beim ersten Zusammentreffen der beiden Nebenbuhler, deren Einer sein Herr ift, die Flucht genommen hatte, das zweite Mal, nachdem er sich gewaltsam in Zorn gesett hat, kaum zurückzuhalten ist, brein zu schlagen, obgleich ihm sein Herr begreiflich macht, daß es gar nicht mehr Noth thue. Derlei Meisterzüge bei Lope sehr häufig.

Uebrigens die Geschichte jener Königin (aus der

2 Führt mich nach Algier, ich fluche Mohammed und Metta und will seine Anochen verzehren.

<sup>1</sup> Es sterbe der Hund Selim, hoch leben Philipp und Don Juan!

<sup>3</sup> Schon schweigt der gräßliche Schall der Feldschlangen und Donnerbuchsen, bei deren wilder Musit die Rorper durch die Luft tanzen.

<sup>4</sup> Die dankbar empfangene Gunft.

Hecatomiti glaub' ich), deren Liebhaber von einem Nebenbuhler getödtet wird und die ihre Hand Jenem verspricht, der ihr den Mörder liefere. Da stellt sich dieser selbst und fordert den Preis, der ihm auch zu Theil wird.

Ich habe das Stück beim Lesen so mit eigenen Gebanken vermischt, daß ich nicht weiß, ob es gut ist, oder nicht.

La hermosa Ester. <sup>1</sup> Grüne Augen offenbar damals eine Schönheit in Spanien, denn Ahasverus vergleicht die Augen der Königin Vasti mit Smaragden (Esmeraldas). (Auch bei Calderon ist oft die Rede von grünen Augen.)

Diese hermosa Ester scheint dem Anfange nach zu urtheilen ein vortreffliches Stück zu sein. Wie das orientalisch Despotische in dem Verfahren Ahasverus dadurch gemildert wird, daß eigentlich seine Hosserus es sind, die ihn bereden, die Königin Basti zu versstoßen, daß sie es sind, die Vesehl geben, alle Jungstrauen von Schönheit und Verstand sollten der Wahl des Königs gestellt werden, indeß er selbst, in dem Andenken an die verstoßene und dennoch geliebte Basti, sich unglücklich fühlt. Einem neuern Dichter wären diese Milderungen nahe gelegen, Lope de Vega aber müssen sie hoch angerechnet werden.

Welche ruhige Schönheit in dem Gespräche zwischen Esther und Mardochai. Wie herrlich das Gebet der Esther und wie glücklich der Entschluß Esthers, sich vor den König zu stellen, aus dem Wunsche abgeleitet, ihrem leidenden Bolke nützlich zu sein.

Im Uebrigen auch sehr gut. Vortrefflich der Gesgensatz Hamans und Mardochai's. Wie der eitle Haman

<sup>1</sup> Die schone Efther.

sich beinahe körperlich krank fühlt über den Gedanken, daß ein Mann im Lande sei, der ihm die schuldige Uchtung versage. Die Scene, die wirklich auf dem Theater vorgeht, wo Haman das Pferd am Zaume führt, auf dem Mardochäus im Triumphe einherzieht und beide sich über ihre Lage in kontrastirenden, länger fortgesetzen Reden äußern, voll von jener naiven Sinnbildlichkeit, die im Dramatischen von so großer Wirkung ist, wenn das Publikum sich einmal aus jener engen französischen Wahrscheinlichkeit hinausgedacht hat, die der Zerstörer alles Großartigen ist. Der Gang des ganzen Stückes überhaupt unschuldig und simpel, wie die Quelle, aus der es genommen.

Dieser Lope de Bega bemeistert sich meiner mehr, als einem Dichter neuerer Zeit gut ist. Er ist die Natur selbst, nur die Worte gibt die Kunst. Wir aber wissen mit der gesunden Natur nichts mehr zu machen, höchstens ihre Extreme setzen uns in Spannung.

El leal criado. <sup>1</sup> Der erste Aft sehr gut, die zwei folgenden ebenso matt. Ueberhaupt der erste Aft unverhältnißmäßig ausgebildet, ein hors d'œuvre, ein Stück sür sich. Es ist ein Fehler, dem Lope in der Exuberanz seines Genies häusig ausgesetzt ist, daß er die seiner Fabel vorausliegenden Begebenheiten, die etwa in einer einzelnen Scene hinlänglich exponirt wären, gern zu einem ganzen Akte anschwellt, der sich dann zu dem Ganzen mehr wie ein Vorstück zum Nachstücke, als wie ein erster Akt zu den übrigen Akten verhält. Mangel an Einheit der Handlung ist daher sein häusigster Fehler.

Im cavallero del sacramento 2 wirft sich Lope de

<sup>1</sup> Der treue Diener.

<sup>2</sup> Ritter des Saframentes.

Vega auf einmal in den hochtrabendsten Bombast (1. Akt: Scene zwischen D. Luis und D. Gracia), er, der sonst, vergleichungsweise, so einfach und natürlich ist. Vielleicht ist das Stück eines seiner spätern, und er wollte seinen Landsleuten zeigen, daß er auch so hochpoetisch sein könne, als Calderon und Andere.

Luis de Moncada ist eben im Begriff, seine Geliebte zu entführen, als er erfährt, daß eine nahestehende Kirche in Brand gerathen sei. Er verläßt das Mädchen, stürzt in das brennende Gebäude und ist glücklich genug, "den Herrn des Himmels und der Erde" (die konsekrirte Hostie) aus der Famme zu retten. (Er nennt sich daher auch in der Folge: den Aeneas seines Gottes.) Ja seine Eusedie geht so weit, daß, nachdem jenes Rettungswerk vollbracht, er doch Anstand nimmt, zur Geliebten zurückzukehren, um nicht die Hand, die das Berühren seines Gottes geheiligt, unmittelbar darauf durch irdisches Thun zu entweihen. Dona Gracia fühlt sich beleidigt und heirathet den König von Sicilien.

Die Königin gibt ihrer Muhme, die gleichfalls in D. Luis verliebt ist, eine Ohrseige, und diese, aus Rache, verräth dem Könige die Unwesenheit des ehemaligen Liebhabers seiner Frau. Der König ist im Begriff, den Nebenbuhler verbrennen zu lassen. Da ruft eine Stimme: so rette ich den, der mich gerettet, und D. Luis und Crispin verschwinden durch die Luft. Sie kommen gerade zu rechter Zeit nach Barcelona, um die Franzosen zu schlagen, die eingefallen sind. Der Kronprinz bleibt, der regierende Graf stirbt aus Gram. D. Luis solgt ihm nach u. s. w.

Al senado le enfadan cumplimentos: 1 bas Pu-

<sup>1</sup> Wörtlich: Den Senat langweilen Complimente.

blikum liebt keine Weitläufigkeiten, am Schluß des verdadero amante i von Lope de Vega, könnte man als Motto über alle seine Komödien setzen. Sein Publikum wollte keine weitläufigen Motivirungen und Herbeisührungen; die Situation und ihre interessante Durchführung war alles, was sie verlangten, und das hat Lope geleistet wie Keiner.

Er beklagt sich selbst (in der Vorrede zum 15. Bande), wie es ihm gar nicht mehr möglich sei, seine Stücke auf ihre ursprüngliche Gestalt zurückzubringen, so seien sie von Andern geändert und verunstaltet worden.

Als ob er für heutige Deutsche geschrieben hätte, sagt er bei dieser Gelegenheit: caso notable, que tengan muchos por bueno aquello solo, que no entienden: creo que tienen razon: porque desconsiando de sus juycios les paresca cosa de poco ingenio, la que con facilidad alcanza el suyo.<sup>2</sup>

Es schwebt ein eigenes Unglück über Lope de Bega. Da ist diese mal casada. Die ersten beiden Akte so schön, der Dialog so vortrefflich, die Empfindungen so wahr, als je irgend etwas geschrieben worden ist, und der dritte Akt ein so vollkommener Unsinn, daß der letzte Schmierer sich dessen schmen würde. Alles Folge seiner Vielschreiberei und Uebereilung. Aber unbeschreibelich ist der Zauber dieser beiden ersten Akte, den ich mit nichts vergleichen kann.

<sup>1</sup> Wahrhafte Geliebte.

<sup>2</sup> Merkwürdigerweise halten Biele nur das für gut, was sie nicht verstehen, ich glaube, daß sie Recht haben, denn, ihrem eigenen Urtheile mißtrauend, scheint ihnen das nicht geistreich zu sein, was ihr eigener Seist leicht versteht.

<sup>3</sup> Uebel Bermählte.

In dem 3. Bande der Obras de Lope de Vega, 1 ber eigentlich eine Sammlung von Stücken verschiebener Autoren ist, kommt ein Entremes de los Romanos<sup>2</sup> vor, ohne Namen des Verfassers, aber offenbar von-Lope, nicht wegen des übrigen Inhaltes, der eine ziemlich schlechte Nachahmung des Don Quixofe ist, sondern wegen einer Scene zwischen einem unmündigen Buben und einem eben solchen Mädel erwähnenswerth, die, indem sie nur von Kinderspielereien reden, doch eine solche Lüsternheit kundgeben, daß sie denn endlich auch auf dem Söller des Hauses in so unzweideutiger Lage gefunden werden, daß man sich genöthigt sieht, fie schließlich mit einander zu verheirathen. Das ift sehr unanständig, ja unsittlich, aber mit einer solchen Naturwahrheit und — ich habe kein anderes Wort mit einer solchen Süßigkeit geschrieben, daß nur Lope de Vega und nur in spanischer Sprache so etwas schreiben konnte. Ueberhaupt sind berlei etwas schlüpfrige Stellen eine der Hauptstärken Lope's.

Wenn Jemand in Lope de Bega's exemplo de casadas 3 für die Wahrheitstreue des Stückes auftreten wollte, so könnte man ihn sehr gut auslachen. Eine Mutter, die, da ihr Gemahl und Landesfürst besiehlt, ihre Kinder auszuliesern, um sie zu tödten, ohne viel Bedenken die Kinder wirklich ausliesert, scheint denn doch gegen alle Natur zu sein. Lope ist aber dem Geiste der allgemein verbreiteten Erzählung und der Weinung treu geblieben, die ganz Spanien von dieser Frau (Griseldis) hatte, und so entsteht eine eigene Wahrheit, die eine poetische und daher wieder Natur-

<sup>1</sup> Werke von Lope de Bega.

<sup>2</sup> Zwischenspiel von den Römern.

<sup>3</sup> Borbild der Bermählten.

wahrheit ist. Eine Wahrheit nicht in der Sache, sondern in den Gemüthern.

Dios hace reyes. <sup>1</sup> Herzog Otto von Polen und sein Vertrauter Floriberto treten auf. Man erfährt, daß Otto ein Gegner des eben erwählten Kaisers Konrad ist, und Floriberto gibt ihm den Rath, sich, da die Partie nun so ungleich stehe, zu unterwerfen und Verzeihung anzusuchen.

Ein Diener meldet einen fremden Ritter an. trifft ein. Es ist Graf Leopoldo mit seinem Weibe Estela auf der Flucht vor den siegreichen Waffen des Kaisers, nur eben jett besiegt. Der Muth beider ist aber noch nicht gebrochen, sie finnen neuen Widerstand, ja Leopoldo hofft mit Otto's Unterstützung wohl noch einmal den Kaiser vom Throne herabzustürzen. Otto zeigt fich von gleichen Gesinnungen belebt. Als aber das flüchtige Paar sich entfernt hat, findet Floriberto's Einflüsterung, daß durch ihre Auslieferung an den Kaiser die Versöhnung mit diesem am vortheilhaftesten eingeleitet werden könnte, nur zu schnellen Eingang, und die Einwürfe der Ehre werden durch die razon de estado 2 siegreich bekämpft. Hierauf werben wir unter die Fenster Faustina's versetzt, der der siegreiche Kaiser auf gut spanisch den Hof macht. Nach einem kurzen Gespräch mit ihr erscheint Otto's Vertrauter Floriberto und bietet ihm die Auslieferung des flüch= tigen Rebellen an. Scheinbar einwilligend, sendet doch der Kaiser, sobald Jener sich entfernt hat, seinen Diener Leonido, um den Grafen Leopold von dem Verrath zu unterrichten.

<sup>1</sup> Gott macht die Ronige.

<sup>2</sup> Staatsklugheit.

In einem Gespräche Otto's mit einem anbern seiner Vertrauten, Albano, erfahren wir, daß der wetterwendische Herzog von der Schönheit Estela's, der Gattin Leopoldo's, bezaubert worden ist. Dazu kommt das verfolgte Chepaar und setzt durch seinen lebhaften Dank für den gewährten Schutz das Schändliche in Otto's Benehmen in noch grelleres Licht. Floriberto, zurückgekommen, setzt burch ein Aparte in Gegenwart ber Verrathenen den Herzog vom Erfolg seiner Plane in Kenntniß. Man beschließt, Leopoldo noch in derselben Nacht gefangen zu nehmen. Sie gehen, und während Leopoldo noch einmal seinen Dank ihm nachspricht, kommt des Kaisers Diener Leonido mit der blutigen Enttäuschung. Leopoldo beschließt, zu fliehen, und fühlt den Groll gegen seinen großmüthigen Feind mit einem Male verschwinden.

Der Kaiser und Faustina, Liebesgespräch. Wir erfahren, daß die Kaiserin schwanger ist. Faustina wünscht ihm einen Sohn und Erben. Da meldet ein Diener, daß die Kaiserin, von Eisersucht gekränkt, mit einem todten Prinzen niedergekommen sei. Der Kaiser, außer sich, verwünscht Liebe und Eisersucht. Eine Art Zerstörungslust bemächtigt sich seiner. Er geht auf die Jagd, die Leidenschaften mit wilden Thieren vergleischend und verwechselnd.

Amarilis und Laura, ein Liebespaar, treten auf. Dazu die Köchin Silvia und der Rüpel Bato, der eben wegen Näscherei aus der Küche gejagt worden ist. Komische Erzählung des Vorgangs. Hierauf Leonido, der eine Unterkunft für den Grafen Leopoldo und Estela sucht. Bato sieht durch diese Ankömmlinge seinen Antheil am Abendmahle verkürzt, und da er hört, daß die Frau schwanger und nächst am Gebären sei, wird auch das Ungeborne unter die Gäste gezählt. Leopoldo

und Estela kommen und werden ins Haus geführt. Zu Bato, der allein bleibt, kommt Laura mit der Nachricht, die Gräfin habe einen Knaben geboren.

Der Kaiser mit Jagdgefolge. Neue Verzweiflung Bato's. Silvia und Amarilis bringen das neugeborne Kind. Sie besprechen es, wie nur Lope es kann:

Amarilis. Bendigalo el cielo, amen! ¿Que cara?

Silva. Es un angel bello.

Amarilis. ¿Que oyos? y ¿que cabello?

vida los cielos te den.

Silva. Es hecho de mil pinceles

de mil oros, de mil platas.

Amarilis. Parece, que sobre natas han deshojado claveles ¿ que dezis? riendo està.

¿Ay tal gracia?¹

Der Kaiser besiehlt, das Kind ihm zu bringen, das ihm so viel Reid erregt. Indem er es bewundert und liebkost, ruft eine Stimme von innen: Dieser wird dein Nachfolger sein. Der Kaiser entsetzt sich, hofft aber doch, es könne eine Täuschung gewesen sein. Da wiederholt dieselbe Stimme: Er wird nach dir regieren! Nun beschließt der Kaiser, das Kind zu tödten, und übergibt es Leonido zu diesem Ende. Die Andern

1 Amar. Der Himmel segne es, Umen! Bas für ein Antlit!

Silv. Es ift ein fconer Engel.

Amar. Welche Augen? und welches Haar? Der himmel schenke dir das Leben.

Silv. Es ist mit tausend Pinseln von tausendfachem Gold und Silber gemacht.

Amar. Als hätten Relken ihre Blätter auf Milch fallen laffen. Was jagst du? Es lacht, gibt es solche Anmuth? aber macht er glauben, er habe es zu einer Wärterin gesendet, welche unter seinem Gesolge sich besinde. Graf Leopoldo kommt und stattet dem Kaiser den Dank für seine Verzeihung ab. Da der Kaiser sich entsernt hat, fragt Leopoldo um sein Kind, und nun glaubt dieser zu erkennen, der Tyrann habe an dem unschuldigen Sprößling die Vergehen des Vaters rächen wollen. Vortreffliche Scene. Er eilt fort, den Mörder zu tödten oder sich selbst dem Tode anzubieten. Die Zurückgebliebenen sprechen ihre Besorgnis aus, das Ereignis werde der Gräfin den Verstand oder das Leben kosten. Bato schließt den Akt mit der Hoffnung, bei der allgemeinen Verwirrung alleiniger Verzehrer des Abendessens zu bleiben.

Den zweiten Akt eröffnet Leopoldo, jetzt schon alt, in Felle gekleidet, von Enrique verfolgt, der ihn für ein wildes Thier hielt. Wir erfahren, daß Leopoldo's Gattin, Estela, desselben Tages gestorben sei, und Enrique, allein geblieben, öffnet die Thüre einer Höhle, in der man die Verstorbene, in Felle gekleidet und ein Buch in der Hand, in sitzender Stellung erblickt. Enrique fühlt sich von dem Anblicke wundersam ergriffen, und er nimmt das Buch aus den Händen der Leiche, um etwas Näheres von den Schicksalen des merkwürdigen Paares zu erfahren.

Dorista und Luzela. Letztere spricht in einer wunberhübschen Stelle ihre Liebe zu Enrique und ihre Hoffnungslosigkeit aus. Man merkt bald, daß Dorista, Enrique's vermeintliche Schwester, was die Liebe betrifft, in einem gleichen Falle ist. Enrique kommt, er hat in dem Buche die Geschichte seiner Eltern gelesen, von denen er aber noch nicht weiß, daß sie es sind, so wie er in Doristen bald seine Schwester sieht, bald die Wünsche des Liebhabers gegen sie empsindet. Er hat einige Ahnung, daß er der ausgesetzte Sohn Leopoldo's sein könne. Sowohl um dem Widerstreit seiner Empfindungen zu entgehen, als Gewißheit über sich selbst zu erhalten, beschließt er, in die Welt und zwar an den Hof zu gehen.

Der Kaiser mit dem Pfalzgrafen Roland und Sefolge tritt auf. Der Herzog von Polen, Otto, hat neuerdings Unruhen erregt. Der Kaiser beschließt, ein Heer gegen ihn zu senden, und der Pfalzgraf erhält das Kommando. Aus den Aeußerungen des Kaisers, namentlich aber aus einem Monologe Rolands geht hervor, daß dieser die Hand von des Kaisers einziger Tochter Teosinda und mit ihr die römische Königskrone zu erhalten hofft.

Enrique, angelangt, trifft mit einem Diener des Pfalzgrafen Rufino zusammen und wird nach einigen recht guten Wechselreben über Hof und Welt, von jenem unter dieselbe Dienerschaft aufgenommen. Sie gehen, und Dorista tritt in Männertracht auf. hat aus Liebe zu Enrique ihren Bater verlassen und beschließt, ersteren aufzusuchen. Einige Hofherren kom= men, von einer Versammlung sich unterhaltend, die der Kaiser angesagt und in der, wie sie vermuthen, er ben Gemahl seiner Tochter und seinen Nachfolger bezeichnen werde. Dorista wendet sich fruchtlos an sie um Auskünfte über ihren Bruber. Rufino, ber gurudbleibt und bem der junge Mensch gefällt, nimmt ihn in Dienst als Page für Enrique. Einige nicht gar saubere, aber sehr komische Andeutungen über das Pagenleben. Er fragt fie:

¿Teneis sarna?

Dor.

No.

Ruf.

Pues bien

luego no estais graduado de page.

Dor. No, que he estudiado limpieza.

Ruf. ; Hermoso desden! ; Sin sabanas muchas noches avreis dormido?

Dor. Callad que es mucha riguridad. Ruf. Poyos y caxas de coches ya os deben de conocer.

Camisa, una, y ninguna mientras se lava, si alguna os haze tanto placer.
¿Alcahuete? ya avreis sido deste oficio.

Dor. Bien supiere u. s. w. 1

Versammlung der Großen des Reichs, der Kaiser erklärt seinen Entschluß, einen Nachfolger zu ernennen. Die Prätendenten prahlen jeder, so gut er kann. Der Kaiser läßt einen Lorbeer bringen (laurel, wohl Kranz oder gar Krone). Die Aeußerungen der Bewerber haben ihn mißtrauisch gemacht. Indem er wählend herumblickt und endlich sich bestimmt, fällt ihm der Kranz aus der Hand. Enrique, der dienend daneben

<sup>1</sup> Ruf. Sabt Ihr die Rrate?

Dor. Rein.

Ruf. Nun wohl, dann seid Ihr als Page nicht graduirt.

Dor. Ich habe mich der Reinlichkeit besteißigt.

Ruf. Zu was so zimperlich! Ihr werdet viele Rächte ohne Betttuch geschlafen haben.

Dor. Soweigt, bas ift zuviel.

Ruf. Steinbanke und Autschenkasten werdet Ihr schon noch kennen lernen. Ein Hemd, und während man sich wäscht keines, wenn Euch an diesem etwas daran liegt, und habt Ihr Euch im Aupplergeschäft schon umgethan?

Dor. Ich werde wiffen u. f. w.

steht, hebt ihn auf. Der Kaiser, wahrscheinlich darin eine Borbedeutung sehend, frägt ihn, wer er sei. Enrique erzählt mit kurzen Worten sein Schicksal, und daß er weder Bater noch Mutter kenne. Der Kaiser hebt die Versammlung auf, verfügt aber zugleich, daß die Grenzen seines Reiches künftig Jedem untersagt sein sollen, der seine Eltern nicht anzugeben vermag. Ja er verbannt Enriquen, wenn er binnen drei Tagen dieser Forderung nicht genüge. Enrique antwortet ganz ruhig: Gran Señor, Dios haze reyes, y los hombres leyes. <sup>1</sup>

Es wird ihm sein junger Page vorgestellt. Beide erkennen sich, verheimlichen es aber. Auf die Ermahnung Rusino's nicht traurig zu sein, erwidert Jener:

Bien dices

Dios haze reyes, que temo los leyes, que hazen los hombres á su voluntad sujetos. 2

Im dritten Akt sehen wir das gegen Herzog Otto gesendete Heer unter Rolands Anführung, siegreich zurückehren. Enrique hat sich ausgezeichnet, auch Doz rista als Page Celio wird rühmlich erwähnt. Der Kaiser aber, aufgefordert, Enrique zu belohnen, bez harrt darauf, erst wissen zu wollen, wer sein Bater gewesen sei.

Rufino, mit Enrique zurückgeblieben, gibt dem Jüngling den Rath, irgend Jemanden zu suchen, der sich für seinen Vater ausgeben wolle. Graf Leopold, der in standesgemäßen Kleidern eben dazukommt, wird

1 Sober Herr! Gott lentt und ber Menfc bentt.

<sup>2</sup> Wohl sagst du, Gott macht die Könige, denn ich fürchte die Gesetze, welche die Menschen, den ihrem Willen Unterworfenen, bor=scheiben.

um den Liebesdienst angegangen, und er ist bereit dazu, um so mehr, als die beiden sich von ihrem Jagdabenteuer her wieder erkennen und der Graf eine Ahnung hat, daß Jener wirklich sein Sohn sein könnte. Auch Dorista soll wieder weibliche Kleider nehmen und stür Enrique's Schwester gelten.

Zu Rusino kommt der Pfalzgraf Roland, und da er Dorista's Umwandlung erfährt, zeigt sich, daß er Neigung gegen sie fühle, die Rusino auf Kupplerart ans Ziel zu bringen verspricht.

Zum Kaiser, der trübsinnig eintritt, kommt der Pfalzgraf Roland und macht ihm die heftigsten Vorzwürfe über seine Undankbarkeit, und daß er ihn nicht zum Nachfolger bestimmt, wie beschlossen war. Er geht, und der Kaiser, höchst erzürnt, äußert, er wolle jene Wahl so sehr von seinem eigenen Gefallen abhängig machen, daß sie den ersten Soldaten treffen solle, der eintreten werde. Kaum ausgesprochen, tritt Enrique ein, was denn der Kaiser als eine neue Vorbedeutung aufnimmt.

Enrique ist eigentlich gekommen, um dem Kaiser seinen improvisirten Vater Leopoldo vorzustellen. Da dieser auf die Fragen des Kaisers über seine eigene Abkunft sich ausweichend erklärt, erwacht in Jenem von Neuem die Idee, daß er in Enrique doch vielleicht den ihm Gefahr drohenden Sohn seines alten Feindes vor sich habe.

Die Gunst, die der Pfalzgraf Roland verscherzt hat, wendet der Kaiser dem Herzog Celio zu. Er besiehlt seinem Sekretär, eine Aussertigung zu dessen Gunsten herbeizuholen, die in seinem Kabinette liegt, wo sich auch eine zweite für Enrique besinde. Herbeigebracht, händigt der Kaiser die beiden Gnadenbriese aus und geht. Dabei geschah aber eine Verwechslung, denn

als Herzog Celio den seinen liest, sindet er darin eine Schenkung von zehntausend Dukaten, worüber er in Wuth geräth und Aufruhr und Verderben droht, indeß Enrique sich zum Grafen von Schwaben ernannt sieht, dem ersten Fürstenthum Deutschlands.

Rufino macht Doristen in des Pfalzgrafen Namen Anträge, die diese zurückweist. Sie geht. Der Pfalzgraf kommt und erfährt von Rusino sowohl die Abweisung seiner Bewerbungen, als Enrique's Standeserhöhung. Indeß Rusino auf etwas Gewaltthätiges gegen Doristen zu sinnen scheint, hat dagegen die veränderte Lage der Personen offenbar günstigen Einsluß auf die Gesinnungen des Pfalzgrasen gehabt.

Nach einer kurzen Scene zwischen dem Kaiser und Rusino, in welcher letzterer endlich auch zu einer Beslohnung von zweitausend Dukaten kommt, überlegt Konrad, wem er seine Tochter zur Ehe geben soll, und beschließt endlich, sie dem Grasen (wahrscheinlich meint er den Pfalzgrasen) zu geben.

Da tritt Enrique plötzlich ein und dankt ihm für diese neue Gnade. Da du deine Tochter dem Grafen geben willst und mich eben zum Grafen gemacht hast. — Zum Grafen? Das Mißverständniß durch die verzwechselte Schrift erklärt sich. Der Raiser begreift, daß gegen so viele Schicksalsnöthigungen kein Mittel bleibt, als die Tödtung des Trägers so vieler Anzeichen.

Er befiehlt ihm, einen Brief der Kaiserin zu überbringen, und geht hin, diesen zu schreiben.

Während einer Scene in Leopolds Hause, da der Pfalzgraf ihm und Doristen seinen Glückwunsch über Enrique's Standeserhöhung darbringt, dringt Rusino mit drei Dienern, sämmtlich verlarvt, ein und rauben Doristen.

Enrique, auf dem Wege zur Kaiserin, kehrt bei

einem Schüler ein. Während er auf die Postpferde wartet und seinem Wirth auf die gutmüthigste Art Protection am Hofe verspricht, schläft er ermüdet ein. Der Schüler betrachtet das kaiserliche Schreiben, das Jener auf den Tisch gelegt hat, und da er sieht, daß man es eröffnen kann, ohne das Siegel zu verletzen, so thut er es. Er liest nun den Auftrag an die Raisserin, den Ueberbringer des Briefes augenblicklich tödten zu lassen. Der gutmüthige Schüler radirt das Schreisben und ändert es dahin, daß die Raiserin den Uebersbringer auf der Stelle mit ihrer Tochter zu vermähslen habe.

Die Kaiserin mit ihrer Tochter Teosinda. Enrique langt an. Die Kaiserin liest den Brief, verwundert sich, ist aber bereit, zu gehorchen. Die Tochter deßzgleichen, wenigstens freut es sie, daß der Bräutigam gut aussieht. Der Bischof von Trier wird gerufen zur Vermählung.

Leopoldo und Dorista; sie fühlt, daß durch die ihr geschehene Schmach Enrique für sie verloren ist.

Dazu der Kaiser und der Pfalzgraf. Der Kaiser hat bereits erfahren, daß jenes Kind, das er vor Jahren zu tödten befohlen, nicht getödtet, sondern nur ausgesetzt worden sei.

Die Raiserin kommt und berichtet, daß sie den ershaltenen Besehl ausgerichtet. — Also ist er todt? — Todt? Verheirathet. Nur vor Kurzem gingen sie zu Bette. Er liest den corrigirten Brief, erkennt die Hand des Himmels und beschließt, einzuwilligen, da er nichts ändern kann. Leopoldo gibt sich als der, der er ist, und Enrique's Vater zu erkennen. Die Vorbedeutungen sind erfüllt. Das neue Chepaar erscheint, und ein zweites macht sich im Pfalzgrafen und Doristen.

La discreta enamorada. Der seltene Fall einer durchgeführten oder wenigstens durch den Verlauf immer genährten Intrigue. In der That nicht von der seinsten Art, und trotz der Heftigkeit der Leidenschaften in jener Zeit so stoßweise geführt, daß eben nur ein damaliges Publikum es für baar annehmen konnte. Der Ansang in der besten Lope'schen Manier, bald wird aber auch die discreta enamorada in den wirbelnden Hegentanz hineingezogen.

Sehr witig die Erzählung der Gerarda, wie sie, der schlechten Gesellschaft (Compagnie) ihres Gatten überdrüssig, sich einen Fähndrich wählte, mit dem sie in Wort und Werk sechzehn Monate marschirte, bis der Neid die Trommel schlug und der Gatte, um die Geschützsalven auf seine Ehre zu hintertreiben u. s. w.

La Portuguesa. 2 Mag seiner Zeit sehr gefallen haben, wenn die Heldin des Stückes eine vortressliche Schauspielerin war, die das Radbrechen des Portugiessischen graziös vordrachte. Sonst lauter oft dagewesene Berwicklungen. Celia sogar ohne jene Kunst oder Natur (was auf eins herauskommt), mit der sonst Lope derlei Figuren auszustatten weiß. Ob die Liederlichkeit jener Zeit so groß war, daß eine muger principal 3 versmummt zu einem Fremden auß Zimmer kommt, um seine Bekanntschaft zu machen, und ob daher das Erzeigniß nur einen Schatten von Wahrscheinlichkeit hat, kann man setzt nicht beurtheilen. Zuletzt regnet es die improvisirten Heirathen, die Tausende von Dukaten und die allgemeine Zufriedenheit.

El maestro de danzar. 4 Ein armer Edelmann,

<sup>1</sup> Die kluge Berliebte.

<sup>2</sup> Die Portugiefin.

<sup>3</sup> Vornehme Frau.

<sup>4</sup> Der Tanzmeister.

verliedt und, ohne Aussicht, sie zu erhalten, sich im Hause als Tanzmeister aufnehmen läßt. Wer erwartet da nicht, daß er während der Lection sich das Mädchen nach und nach geneigt machen wird? Aber beim ersten Zusammentreffen hat sie sich schon in ihn verliedt und die Tanzlectionen dienen nur dazu, um verdächtiges Beisammensein zu maskiren. Daneben läuft eine Intrigue der ältern, bereits verlobten Schwester, die einen andern Liebhaber der jüngern auf Rechnung dieser letzten "genießen" will. Der Tanzmeister trägt die Briefe hin und her, verwirrt die Sache und erzeugt sehr wohlseile und abgeschmackte Verwicklungen. Die Tanzlectionen machten wohl, als Neuheit, den Hauptsspaß aus.

Lo que está determinado. 1 Ich schäme mich fast, niederzuschreiben, daß das Stück mit Ausnahme des dritten Aftes mich sehr unterhalten hat. Ich schäme mich, denn es kommen darin so unerhörte Grausam= keiten vor. — Ein Großvater, ber seinen Enkel ermor= den läßt wegen eines Traumes, der ihm Gefahr durch Jenen broht und ber bann wieber auf die Vermuthung, daß sein mit dem Mord Beauftragter den Auftrag nicht vollzogen habe, diesem sein eigenes Kind zum Essen vorsett — also diese unerhörten Grausamkeiten haben mich nicht gestört, weil die Sache baburch in die Reihe der Kindermärchen kommt, die alle unerhört grausam sind. Zugleich sind die ländlichen Scenen und der erste Akt, wie bei Lope alle ersten Akte, so gut, daß es mir Vergnügen gemacht hat. Lope hat nicht einmal allen Vortheil aus der allbekannten Fabel gezogen, sondern begnügte sich mit seiner bequemen

<sup>1</sup> Was beschloffen ift. Grillparger, Berte. VIII.

Schleuderhaftigkeit, sich mit beliebten Knalleffecten abzufinden.

San Diego de Alcalá. Da ist benn boch bes Absurden gar zu viel und nicht einmal das eingemischte Halbstomische, sowie die vorkommenden Wunder schlasgend genug. Da wir übrigens nicht den ächten Glausben haben, so können wir auch nicht begreifen, wie die damaligen Leute in derlei Stücken wie in einem Spiegel sich selbst und ihre Ueberzeugungen wiedersfanden. Wahrscheinlich zum Behuf irgend eines kirchslichen Festes geschrieben.

Los donayres de Matico.<sup>2</sup> Eines der schwächsten Stücke von Lope de Vega. Nicht als ob nicht andere eben so abgeschmacht wären, aber kaum ist eines so leer. Außer der Scene, wo Rugero im Lateinischen unterrichtet wird und ihm die Redetheile und Parasdigmen Gelegenheit zu einigen Doppelsinnigkeiten und Wortspielen geben, ist kaum eine zweite, die irgend des Beachtens werth wäre. Daß zuletz Prinz und Prinzessin, die aus Liebe von Hofe entslohen sind und sechs Jahre in der Wildniß gelebt haben, jedes mit einem Fremden sich verheirathet, doch gar zu spanisch.

El perseguido. <sup>3</sup> Das ist nun eines von Lope de Vega's guten Stücken. Die Charaktere bis auf das Ungemessene der Leidenschaften und das Abenteuerliche, das nun einmal in der Nation, dem Geschmacke der Zeit und in Lope de Vega selbst liegt, vortrefflich gezhalten. Namentlich dieser Herzog Arnaldo. Auf diese Art die Mitte zwischen Güte, Schwachheit und Ehrenzhaftigkeit zu halten, ist nur dem wahren Dichter

<sup>1</sup> Der heil. Jafob von Alcala.

<sup>2</sup> Die Wikworte des Matico.

<sup>3</sup> Der Berfolgte.

gegeben. Jede einzelne Aeußerung hängt durch innere Anschauung mit den gegebenen der Figur zusammen. Die Herzogin kann von vorneherein mit der Phädra in die Schranken treten, später wird sie uns zum Scheusal; war es aber nicht in einer Zeit, wo die Rachsucht noch als in ihrem vollen Rechte galt? Der schwächste Theil, Leonora da, wo sie von der äußersten Heftigsteit über das verrathene Geheimniß ihrer Liebe, so daß sie sogar ihr Kind zu tödten droht, um ihrem Gatten wehe zu thun, ein paar Scenen darauf, ohne erklärenden Zwischenfall, ganz gefaßt und manierlich wieder erscheint.

El cerco de santa Fé. 1 Dieses Stück, eine Reihenfolge von Heldenthaten bei der Belagerung von Granada, gewinnt erst gegen das Ende Consistenz durch die Besiegung Tarse's durch Garcilaso de la Vega. Der frühere Krhstallisationspunkt, das Liebesz verhältniß des maurischen Vorkämpfers mit der ihn verschmähenden Alifa, sehr gut mit Rücksicht auf Tarse, verliert aber durch die matte Haltung des ihm vorgezogenen Celimo. Die eigentliche Einheit lag aber außer dem Stücke, in der vaterländischen Begeisterung der Zuhörer.

Rey Bamba. <sup>2</sup> Großartig der Monolog Ervicio's, wo er den Himmel anklagt, daß er ihn als Neidischen schuf, und doch gleich darauf seine habgierigen Pläne ins Werk zu setzen beschließt. (I.) Unmittelbar darauf Wamba mit seiner Gattin, Zufriedenheit und Wohlwollen in jedem Worte. Derlei Gegensätze, ungesucht und aus der Nothwendigkeit der Sache sließend, ersfrischen das Gemüth und gliedern den Stoff. Die Verssammlung der gothischen Großen, wo Jeder, nicht

<sup>1</sup> Die Belagerung von Granada.

<sup>2</sup> König Wamba.

um zu fechten, sondern als Sinnbild des Habers, mit gezogenem Schwerte auftritt. Die Scene, wo Wamba die Vorbedeutung der königlichen Würde erhält und wo, ehe die Hand mit der goldenen Krone erscheint, ihm vorher einleitend und vorbereitend aus den Zweigen desselben Baumes, Blumenkränze zufliegen, das ist alles von einer Schönheit und Einfalt, die nur in jenen Zeiten ber reinen Gemüthsauffassung möglich war. Zugleich sind er und seine Frau, ohne Schaben ihrer Würde, durch ihre bäuerliche Unschuld, halb und halb, die Lustigmacher des Stückes: Mitten unter diesen phantastischen Vorgängen: die überliefert historischen Umstände, daß Wamba der Erfinder von Maß und Gewicht, wohl auch der Früheste war, von dem sich Münzen in späterer Zeit erhalten hatten. Ein wenig Radicalismus, da die gothischen Großen den König wegen seiner niebern Geburt verachten, wogegen er sich durch heroische Thaten rechtfertigt. Schon beginnt bas Stud burch den Kronenstreit mit bem Griechen Paulus matter zu werden, als es auf einmal einen unerwarteten Aufschwung erhält. Die Sage, daß der lette König der Gothen, Roberich, als er eine verschlossene Höhle frevelhaft eröffnen ließ, dort auf einem Gemälbe, bas Niemand beuten konnte, ben spätern Einfall der Mauren bildlich dargestellt fand, wird hier auf eine wahrhaft virtuose Weise, als aus ihrem Ausgangspunkte, eingewoben. Dem Verräther Ervicio, durch den Wamba am Ende des Stückes stirbt, wird von dem Mauren Mujarabe die Krone, aber auch vorhergesagt, daß der dritte seines Geschlechtes Spanien an die Mauren verlieren werbe. Er läßt jenes Bild malen und in jener Höhle einschließen. Das Geschlecht des Verräthers sollte jenes Unglück über Spanien herbeiführen. Da die Sage von dem

Bilde und der Höhle in jedes Spaniers Munde war, so kann man sich die Großartigkeit der Wirkung denken, die das im Publikum hervorbringen mußte. Lope de Vega erinnert hier an Euripides, der es gleichfalls verstand, durch solche unerwartete Wendungen noch gegen das Ende der Fabel, neue Aussichten zu eröffenen und das Gemüth emporzuheben. Dieser König Wamba ist ein vortreffliches Stück.

Es gilt von Lope de Bega etwas, was Goethe in einem etwas barocen Bilbe von Euripides sagt, wo er ihn mit einer Stückfugel vergleicht, die auf Queckfilber schwimmt. Die Wunder des Katholicismus und die Großthaten des spanischen Alterthums, das Sagenhafte ihrer Geschichte war seinem Publikum so geläufig, daß er anklingen konnte, wo er wollte, und sicher war, in jeder Bruft Verständniß und Wiederhall zu finden. Er ist die vollkommenste Protestation gegen die Be= griffspoesie. Calderon ist es schon nicht mehr, obschon seine ungeheure belebende Kraft das absichtliche Mo= ment meistens glücklich, ja glorreich überwindet. Darum wäre eine größere Verbreitung Lope de Vega's durch eine neue Auflage ein eigentliches Glück für unsere heutige, in Klügeleien und Abstractionen versunkene Welt. Aber freilich, unsere Deutschen würden ihn nachahmen, wie die Kinder mit Allem zum Maule fahren; und nachzuahmen ist an ihm nichts. Aber sich mit ihm erfüllen, die Phantasie, das Vorhandene und die Beschauung wieder in ihre Rechte einsetzen, es aber der äußern Form, ja dem Inhalte nach ganz anders machen, als Lope de Vega, das wäre die Aufgabe.

La traycion bien acertada. 1 Man begreift kaum, wie berselbe Autor einen König Wamba und

<sup>1</sup> Der gelungene Verraih.

dieses Stück schreiben konnte. Dort alles weise ange= legt und auf eine bestimmte Absicht bezogen, hier alles willfürlich, lose, unzusammenhängenb, kaum eine Com= position zu nennen, selbst über das, der Novelle Er= laubte hinausgehend; Fäden angeknüpft, die gleich wieder zerreißen; das scheinbar von vornher Beabsich= tigte in den Hintergrund gedrängt und neuen Bezügen Plat machend, die sich ebenso in Nichts auflösen. Der erst gegen bas Ende sich schürzende Knoten, daß Polyzena's Vater die verloren gegangene Tochter dem zur Che verspricht, der sie ihm wieder bringt, steht mit den Begebenheiten der beiden ersten Afte, beson= ders mit der Feindschaft und den Nachstellungen Ge= rardo's, in gar keinem Zusammenhange. Es scheint fast, als ob Lope de Vega mit seinem großen Natur= sinne, in derlei Stücken das Willkürliche und Zufällige des wirklichen Lebens habe nachbilden wollen. Es sind in Scene gesetzte Novellen. Und da sein Publikum das Drama doch immer wesentlich als Spiel betrach: tete — wie benn selbst in planvollen Stücken, die an das Publikum gerichteten Schlußworte, die Ilusion und scheinbare Wahrheit aufheben — so hatte es nichts dagegen, einem solchen poetischen Spaziergange zu folgen, wenn man dabei nur auf Parthien und Gegenstände stieß, die die Mühe des Gehens verlohnten. In bem Ganzen ist mir nichts Ingeniöses aufgefallen, als wenn Gerardo, der den Don Antonio herausge= fordert und nicht überflüssigen Muth hat, bei seinem Secundanten, bem spanischen Hauptmann, vorläufig Lectionen im Fechten nimmt. Ein so einfaches und aus der Sache genommenes Mittel, Mannigfaltigkeit in die Ereignisse zu bringen, daß es der Beachtung und Nachahmung zu empfehlen wäre, wenn das Walten des Talentes überhaupt nachzuahmen stünde.

Ein Gedanke kommt vor, der an einen Ausspruch Lessings erinnert, oder vielmehr ganz und gar derselbe ist. Als Polygena verloren ist, sagt Don Antonio in seinem Schmerz:

> no es posible que esté cuerdo, pues que no me he vuelto loco. 1

El hijo de Reduan. 2 Das ist nun ein wildes Zeug. Zwei Alte, die sich jugendlich verlieben, ohne, wie es scheint, darum lächerlich zu werden. Ein König, sonst ehrenhaft, der seine Gattin zu ermorden beschließt, um sich anderweits zu verheirathen. Die Königin, die ihm dasselbe zurückgeben will, unmittelbar nachdem er ihr, sie mit seiner Geliebten verwechselnd, körperlich beigewohnt hat. Gomez, ber Helb bes Stückes, gleich bereit, den König zu ermorden, sobald er erfahren, daß dieser ihm nachstellen lasse. Seine Tapferkeit ohne Gleichen, die sogar einen wirklichen Löwen zur Anerkennung zwingt, der sich auch leibhaft vor den Augen der Zuseher zu seinen Füßen niederlegt, welches Ereigniß das Volk von Granada bewegt, den Mörder seines Vaters zum Könige zu machen. Wenn bas Ganze irgend einen Anspruch hatte, zu seiner Zeit zu gefallen, so war es, außer der Lust am Bunten, wohl nur der Gebanke: Das ist nun die gerühmte Tapferkeit der Mauren! Derlei Gräuel mischen sich in ihre großartigsten Thaten! Das Beste noch die derben Protestationen des Helden gegen die maurisch-spanische Galanterie von Lope's Zeitalter. Es fehlt übrigens nicht an guten Stellen. Eine bavon, wenn ber alte Reduan von sich selbst sagt:

<sup>1</sup> Es ist nicht möglich, daß ich bei Berstande bin, da ich nicht närrisch geworden bin.

<sup>2</sup> Der Sohn Reduans.

Que soy mozo quando viejo, porque mozo y viejo fui; 1

Urson y Valentin. 2 Wenn man einmal für einen Dichter eine Vorliebe hat, ift man in Gefahr, sich von ihm Alles gefallen zu lassen. Ludwig Tieck müßte dieses Stud vortrefflich finden, wenigstens hat er selbst Aehnliches gemacht, und ich habe auch nichts dagegen einzuwenden. Die Fabel besitzt alle Fehler eines Drama ber bamaligen Zeit. Vor Erfindung ber Wahrscheinlichkeit muß man es mit Unwahrscheinlichkeit nicht genau nehmen. Was aber baran, wie an allen Lope'schen Stücken, bewunderungswürdig erscheint, ist ber Reichthum, mit bem er seine Bersonen, und gerade die Nebenpersonen am meisten, zu indivi= bualisiren und den Ausfüllscenen Inhalt zu geben Diese wiederholten Schäferscenen, wo einmal die Sprödigkeit der Weiber, das andere Mal die Nachtheile der Blödigkeit, den Stoff des Gespräches her= gibt. Der humoristische Belardo mit einem Beischmack von Fourberie. Der Milchbruder Valentins, der, nach= dem sie sich im Zank erhitt, durch brüderliche Nachgiebigkeit rührt und gewinnt. Die bis zum Revoltan= ten unwahrscheinliche Scene, wo ber König auf die bloße Anklage Uberto's sein geliebtes Weib, ohne daß sie eine Einwendung dagegen macht, töbten will, durch das Benehmen Jabela's zu einem kleinen Meisterstücke erhoben und so in einen Winkel des Stuckes hingeworfen, was ein ärmerer Dichter sich als einen Effekt= moment für eine Hauptsituation aufgespart hätte. Ein paar Deutsche von der Leibwache weiß er durch nichts Besseres zu charakterisiren, als durch Trunkenheit, wo

<sup>1</sup> Daß ich, obschon alt, jung bin, denn jung mar ich alt.

<sup>2</sup> Urson und Valentin.

denn unter angeblich beutschen Ausdrücken, als nite fiston (nicht verstehn), brindis, auch bon ami mit figurirt.

El casamiento en la muerte. 1 Der Charakter des Bernardo del Carpio unübertrefflich, ganz in der Haltung jener herben, heroischen Zeit. Die Befreiung seines Vaters und die Rehabilitation seiner unehelichen Geburt, tauchen wie eine fire 3dee aus all' seinen Großthaten empor, in benen er für eine Zeit sich selbst über dem Baterlande vergißt. Sein Auftreten am Hofe Karls bes Großen (toma silla con estruendo y sientase?). Wie bieses: sich setzen mit Geräusch durch die Wirkung auf die Sinne, den Einbruck verstärkt, den seine trotigen Worte auf den Verstand machen. Die ganze Poesie ist nichts als eine Verbindung dieser beiden Factoren. Immer in seinen Hoffnungen durch die Wortbrüchigkeit des Königs getäuscht, kommt er doch immer wieder auf denselben Wunsch zurück. Ja endlich entsteht sogar der Gebanke in ihm, sich an dem Könige zu rächen, wo er aber nach einer Rede voll Heftigkeit sich selbst zurechte weist.

> perdonad Rey y señor que ladra agora qual perro que castiga su señor. 3

Endlich befiehlt der König die Befreiung seines Vaters. Er eilt ins Gefängniß und findet den Gefangenen — todt. Wie nun der Schmerz über den Verlust, die Liebe zu seiner Mutter, letzteres bis zur Härte, alles dem Gedanken Platz macht, die Ehrlichkeit seiner Geburt herzustellen. Wie er Doña Ximena, die

<sup>1</sup> Die Bermählung im Tode.

<sup>2</sup> Er nimmt einen Stuhl mit Geräusch und fest fich.

<sup>3</sup> Berzeiht, König und Herr, denn der Hund, den sein Herr zuchtigt, bellt gleich.

Mutter, dem Kloster entreißt, sie dem todten Vater gegenüberstellt und beide vermählt, wo er denn die Einwilligung des Todten Vadurch supplirt, daß er dessen Kopf mit der Hand faßt und ihn nicken macht. Das ist von einer Großartigkeit, auf die ein Dichter in unserer Verstandeszeit freilich Verzicht leisten muß.

In seiner Art nicht minder gut, der König, der trot seiner Frömmigkeit immer wieder sein gegebenes Wort bricht.

Die Franzosen kommen, obwohl sie als Feinde auftreten, noch ziemlich glimpflich bavon, wahrscheinlich wegen der Ehrfurcht für Karls des Großen zwölf Pairs und ihren Plat in den Romanen und Romanzen der Zeit. Nichtsdestoweniger sind sie, wo sie unter sich auftreten, mit Ausnahme Rolands, ziemlich matt ge= halten. Erft im Unglück erheben sie sich durch ihre Frömmigkeit, wo denn dem Dichter wieder acht Euri= pideisch ein Umstand entgegen kommt, der dem Stücke neuen Schwung gibt. Sie verbergen ein Muttergottesbild in der wahrscheinlich noch heute so genannten peña de Francia, 1 und dieses später wieder aufgefundene Muttergottesbild, war wahrscheinlich noch zu Lope de Vega's Zeiten ein Gegenstand der Andacht und Wallfahrt zur pena de Francia. So kommt alles dem Genie entgegen, vornehmlich in einer sagenreichen, poetischen Zeit.

Was nun aber das Künstliche des Ausdrucks, die Gleichnisse, die Wortspiele in den leidenschaftlichsten Situationen, überhaupt das Lyrische im Dialog, pornehmlich im Monolog betrifft, so hielt jene Zeit den Begriff der Poesie auch im Drama fest, und aus der Poesie die Poesie wegzulassen, hätte ihnen höchst wun-

<sup>1</sup> Felsen Frankreichs.

berlich geschienen. Es bietet sich hier der ähnliche Vorsgang der italienischen großen Opern-Compositeure und Sänger dar, die in den leidenschaftlichsten Situationen Triller und Passagen nicht verschmähen, ohne daß daraus für die Wahrheit des Ausdrucks nur der geringste Nachtheil entstünde.

La escolastica celosa. 1 Diese Intriguenstücke find die schwache Seite Lope de Bega's. An Intriguen fehlt es zwar nicht, sie sind aber so schlecht mit ein= ander verbunden, jeder Akt knüpft eine neue an, so daß man am Ende kaum weiß, wie man den Titel bes Stückes rechtfertigen soll. So find hier zwei eifersüchtige Studentinnen. Der erfte Aft scheint Julien als ben Mittelpunkt bes Stückes anzukündigen, ja im britten Akt macht sie Miene, sich von Neuem bazu zu erheben. Das verschwindet aber wieder, und Celia, durch das größere Maß ihrer Thorheiten und ihr überwiegendes Verhältniß zum Helben bes Stückes, gibt den Abschluß und den Namen her. Die Behandlung übrigens mit Lope's gewöhnlichem Leben und Schwung ber Rebe, warm und überreich, so daß, wie sehr auch seine Vergleiche und Spitfindigkeiten mitunter hinken mögen, man doch bei ber Schnelligkeit, mit der Lope schrieb, kaum begreift, wie ihm das Alles im Lauf der Feder einfallen konnte.

La amistad pagada. Won diesem Stücke ist wenig Gutes zu sagen. Eine bis zur Caricatur getriezbene Dankbarkeit, die im Römer Furio selbst die nächzsten Pflichten über dem phantastischen Wettstreit der Freundschaftsbeweise vergißt. Dazu die Personen alle in einer neblichten Allgemeinheit gehalten, die außer der augenblicklichen Empfindung nichts Wesenhaftes

<sup>1</sup> Die eiferfüchtige Studentin.

<sup>2</sup> Die (erwiederte) vergoltene Freundschaft.

in ihnen zurückläßt. Ich weiß nicht, ob dieser Leonese Curieno in Geschichte ober Sage als eine wirkliche Person vorkommt. Im Bejahungsfalle wäre Manches zu entschuldigen. Das Geschichtliche hat einen geringen Werth für die Poesie; begründet aber doch den Untersschied, daß der Dichter bei historischen Personen es sich mit der Objectivirung etwas leichter machen kann, da die Wirklichkeit für ihn einsteht. Sollten es aber erfundene Personen sein, so muß man denken, daß das Stück etwa für das Theater von Leon geschrieben war, wo ein Lokalinteresse dem Allgemein Menschlichen zu Hilse kam. Daß Lope außer dem Helden des Stückes auch die Gesangene Claudia zu einer Leonesserin macht, ist ein Beweis von seinem glücklichen Takt, und rundet den Kern der Handlung nothdürftig ab.

Die beiden Konsuln mit ihrer knabenhaften Liebe, mitten in den Gefahren und Pflichten des Krieges, eigentliche abgeschmackte Personen, und doch in den Mitteln, die sie anwenden, und in der Art, wie sie sich nach dem Scheitern ihrer Plane benehmen, einigersmaßen individualisitt.

Uebrigens ist das Stück ein Beleg von der Zerstreutheit, in der Lope de Vega schrieb. Er, der in seiner Jugend doch gewiß mit der klassischen Literatur genug geplagt worden war, mischt die Spochen und die Heldennamen der römischen Welt so wunderlich untereinander, daß kaum das Jahrhundert zu bestimmen wäre, in dem seine Handlung möglicherweise hätte vorgehen können. Sbenso vergißt er, daß Furio sich bei der Flucht Curieno's die seine Mitwissenschaft versbergenden Wunden selbst beigebracht hat, und läßt ihn mit dem ganzen Gefühle der Wahrheit dieselben

<sup>1</sup> Er fommt vor.

Wunden als einen Beweis seiner Unschuld in Anspruch nehmen.

Ueberhaupt herrscht in allen spanischen Stücken ber damaligen Zeit die traurige Ansicht vor, daß das Glänzende der Handlungen und die Stärke der Leidenschaft von allen Ansprüchen der bürgerlichen Moral völlig entschuldigen.

La comedia del molino. 1 Da wären nun wieber Intriguen über Intriguen, aber die Fugen sind locker, und es klappt nichts. Der Hauptspaß, wie schon der Titel anzeigt, daß die Verkleidungen in der Mühle vorgeben und die mit Mehl bestäubten Gesichter die Personen unkenntlich machen. Die zweite Attrape, daß man einen als den Liebhaber Verkleideten zum Schein gefangen nimmt, um die Liebhaberin durch die Besorgniß für bessen Schicksal zur Nachgiebigkeit zu bewegen, wogegen sie, von bem wahren Sachverhalt unterrichtet, benselben Umstand benützt, um die Freigebung ihres Geliebten, eine sohin unmögliche Sache, als Preis ihrer Gunstbezeigung von dem verliebten alten Könige zu begehren. — Diese zweite Verwicklung so lose hingestellt, daß daraus keine rechte Wirkung hervorgehen will. Die Personen matt und allgemein gehalten. Daß der alte König sich Knall und Fall verliebt, schadet seiner Würde nichts. Ich bin ein Feind jener weithergeholten deutschen Deutelei, die das Gras wachsen hört, bemungeachtet fiel mir aber bei bem Prinzen von vornherein Don Karlos ein, nicht der schillerisch idealisirte, sondern der wirkliche, brutal gewaltthätige, um so mehr, als von einer französischen Heirath die Rebe ist. Dem Zuschauer mochte vielleicht Aehnliches vorschweben. Selbst das der Anlage nach komische Ver-

<sup>1</sup> Die Romödie der Mühle.

hältniß der Müllerstochter, die von Liebhaber an Liebhaber abgetreten wird, nicht bis zum eigentlich Schlagenden ausgebildet. Demungeachtet kommen aber alle Ingredienzien vor, um mit Hilfe guter Darstellung einem Publikum, das die Planmäßigkeit wohl vom Ernste, aber noch nicht vom Spiele verlangte, hinlänglich zu gefallen.

El testimonio vengado. 1 Wenn die Fabel dieses Stückes von Lope erfunden wäre, so ließe sich nicht viel Gutes davon sagen. Es kam ihm aber schon wieder eine Sage ober Romanze entgegen, und er setzte sie in Handlung, ohne viel hinzu ober weg zu thun. Daß die Söhne ihre eigene Mutter des Chebruchs mit bem Stallmeifter anklagen, weil sie bem ältesten von ihnen das weiße Lieblingsroß des Vaters verwei= gert hatte, ift ein berbes Stück alter Natur, das Lope, als einmal vorhanden, sich gar nicht viel Mühe gibt, weitläufig psychologisch zu begründen. Nicht allein, daß Lope's Zeit derlei-glaubte, derlei geschah wirklich in einer noch ältern Zeit. Herobots Geschichte, die Geschichte ber römischen Könige, die skandinavischen und orientalischen Ueberlieferungen sind, das Ueber= natürliche abgerechnet, burchaus nicht so fabelhaft, als man glaubt. Uns scheinen sie freilich so unstatthaft, als es uns unbegreiflich ist, wie man je einen Gott verehren konnte, der seine Kinder fressen will und dem man einen Stein unterschob. Die Erfindungen einer Zeit find nur ein Abbild ihrer Handlungen. Glücklich übrigens ber Dichter, der noch so ganze Ereignisse, ohne Zersetzung und Abschwächung, vorführen kann. Die Poesie ist im Bilde und nicht im Räsonnement. Wie poetisch hingegeben mußte ein Publikum sein, bas

<sup>1</sup> Das gerächte Zeugniß.

nichts Lächerliches darin fand, wenn eine Frau, wie hier die Königin, ihren mannbaren Stiefsohn, allen ansichtig, unter den Mantel nimmt und die leibliche Geburt nachahmend, ihn als ihren eigenen Sohn anserkennt.

In der Behandlung nichts eigentlich Hervortretendes. Die dem ersten Bande beigegebenen zwölf Entremeses, 1 mit Ausnahme der langweiligen Melisendra, ergötzlich genug, das Komische aber von einer so derben Art, daß es im schreiendsten Gegensate mit dem überzbildeten Liebesgeschwätze der eigentlichen Lustspiele steht. Ueberhaupt sind sie in dem Tone einer viel frühern Zeit geschrieben und zeigen, daß das Bolk an seinen alten Erinnerungen und Genüssen seithielt und die

feinere Welt eine wunderliche Mischung von galanter

Ueberbildung und unausgetilgter Robbeit war.

Die Ersindung dieser Possen scheint wohlseil; wer aber Aehnliches und zwar in solcher Menge versuchen wollte, würde sich leicht von der Schwierigkeit überzeugen. Merkwürdig der Abstich zwischen dem rohen Tone dieser Entremeses und den zu denselben Vorsstellungen gehörigen Loas, 2 die vortresslich versisszirt und mitunter von eigentlich poetischem Werthe sind.

La fuerza lastimosa. 3 Dieses Stück genoß seiner Zeit des höchsten Ansehens in Spanien, und wenn ich mich recht erinnere, so war es das erste von Lope de Bega, auf welches vor dreißig oder vierzig Jahren die deutschen Romantiker versielen, wobei es denn hin und her besprochen wurde. Was die Beshandlung betrifft, so kann man auch, namentlich von den beiden ersten Akten, nicht zu viel Gutes sagen;

<sup>1</sup> Zwischenspiese.

<sup>2</sup> Vorspiel.

<sup>3</sup> Die bedauernswürdige Starte.

ber Stoff bagegen, die Handlungen und ihre Motive sind so grell, ja zurückstoßend, daß alles, was man mit Rücksicht auf die Zeit, den Geschmack und den Geist der Nation zur Entschuldigung anführen kann, nicht ausreicht, des Widerwillens Herr zu werden, den diese eigentlich türkischen Vorgänge nothwendig erregen. Daß ein Mann sein geliebtes Weib ermorbet auf Be= fehl des Königs, zur Sühne eines Verbrechens, das er gar nicht begangen, ohne auch nur einen Versuch zu machen, die falsche Anschuldigung von sich abzulehnen. Aber alle diese Motivirungen hätten Zeit und Raum weggenommen, die ber Dichter brauchte für die Ereignisse und Situationen, um die es ihm vor allem zu thun war. Abgesehen von der Geringschätzung des Menschenlebens, der Häufigkeit der Mordthaten in jener Zeit, der übertriebenen Chrfurcht vor dem Willen der Könige, bleibt hier, wie in allen ähnlichen Stücken Lope's, der Hauptpunkt, daß er das Ereigniß in den Romanzen so verstand, die Zuschauer damit bekannt waren und er sich daher keine Mühe gab, erst zu begründen, was man ohne Grund hinnahm. Die Motivirung des Kindermords der Medea wird sehr dadurch abgekürzt, daß der Zuseher bei ihrem Namen schon weiß, daß sie ihre Kinder ermorden wird. Das Grelle, bas uns zurückstößt, war eben, was jene Zeit liebte, und selbst Shakespeare häuft gern die Mordthaten nach Möglichkeit. Den Stoff zugegeben aber, ist die Behandlung der zwei ersten Akte von unschätzbarem Werthe. Dieses Durchfühlen der Situation bis in die scheinbaren Zufälligkeiten, diese Belebung selbst ber Nebenfiguren, die gesteigertste Lyrik des Ausdrucks hand in hand mit ber prägnantesten bramatischen Geltung. Es ift, als ob man eine Landschaft im schwarzen Spiegel sähe. Die Färbung bekömmt etwas

Fremdartiges, aber der Eindruck gewinnt an wohlsthuender Harmonie. Wie psychologisch wahr die Scene, wo Enrique sich gedrängt fühlt, sein Glück den beiden Dienern mitzutheilen und er nun einen um den andern ruft und wegweist, je nachdem er Theilnahme in ihnen voraussest. Die schwierige Figur der Prinzessin übervortrefflich, oder vielmehr, es gab keine Schwierigskeit für Lope. Er fühlt sich in die Personen hinein und sindet, wo es ihm um Wahrheit zu thun ist, die richtige Haltung immer und unsehlbar.

Wo es ihm um Wahrheit zu thun ist! Denn häusig ist ihm seine Schriftstellerei nur ein äußerliches Treiben, für das Publikum bestimmt, ihn selbst nur durch die Buntheit der Bilder und einzelne poetische Stellen interessirend.

Der britte Aft etwas verschwommen. Der viersjährige D. Juan als General der Armee macht einen recht artigen Eindruck, nebstdem, daß etwas darin liegt, daß, nachdem alle Erwachsenen sich an Schuld und Gräueln überboten, ein Kind die Rettung und ein glückliches Ende herbeiführt. Das Komische, das der Erscheinung dieses kindischen Heerführers anklebt, entwickelt sich gegen das Ende mit steigendem Bewußtsein. Ja als, nach spanischem Komödiengebrauch, am Schluß alle Männer mit Weibern und alle Weiber mit Männern versehen werden, wird auch der kleine D. Juan mit der eben gebornen Tochter der Prinzessin verlobt, was denn seine Wirkung auf die allgemeine Heiterkeit nicht versehlen konnte.

Als vortreffliche Scenen sind noch nachzutragen die beiden, wo die Prinzessin, statt ihrem Vater ihre Entehrung mündlich zu gestehen, fortgeht und unmittelbar darauf in einem Briefe ihre Schuld bekennt, sowie die damit im Zusammenhange stehende, wenn

Enrique, nachdem er, über einen erdichteten Fall zu Rathe gezogen, sein eigenes Urtheil unbewußt ausgesprochen, durch denselben Brief erfährt, daß der gräßliche Spruch ihm selber gelte. Sowie eine frühere andere Scene, in der die Musiker zur Erheiterung der Prinzessin eine Romanze von einer durch Liebe hintergangenen Herzogin singen, und nun jene, sich in die Person des Liedes vermengend, ihre eigene Verzweifzlung im Namen der betrogenen Herzogin ausspricht. Man würde nicht fertig, wenn man alle vortresslichen Einzelnheiten aufzählen wollte. Denn das Große in Lope de Vega ist seine, bei aller Künstelei der Form, tiefe und innige Naturempfindung.

La ocasion perdida. 1 Das ist nun einmal ein Stud mit einer vollkommen burchgeführten Intrigue. Für uns dürfte es freilich eine höchft wunderliche sein; die Spanier waren, jum Behuf ihres Vergnügens, bereit, alles das anzunehmen, was dieses Stück voraus: setzt. Wie ja auch heut zu Tage ein Beiseite ber Schauspieler, das man in ber vierten Gallerie vernimmt, von den Mitspielenden auf dem Theater nicht gehört wird, oder in einer Nacht-Dekoration die Schauspieler auf bem Theater sich nicht zu sehen angenommen werden, indeß man im Parterre jede ihrer Bewegungen wahrnimmt. Man nimmt also bei Lope be Bega Einen für den Andern, trot der Verschiedenheit in Gestalt und Stimme. Der förperliche Genuß ber verwechselten Liebespaare geht hinter ber Scene vor, ohne daß die Sittsamkeit es übel nimmt. Das Aergste burfte fein, daß die Prinzessin, um ohne Gefahr für ihren Ruf des von ihr geliebten spanischen Flüchtlings "zu genießen," ihr Fräulein Doriclea vorschiebt, so daß

<sup>1</sup> Die verfaumte Gelegenheit.

D. Juan sich in letztere verliebt, und unwissend so das Berhältniß mit der Prinzeffin unterhält. Als endlich der als sein eigner Botschafter verkappte König von Leon, der durch ein Bersehen die für Don Juan bestimmte Einladung der Prinzessin erhält, ben Borschmack der Ehe mit ihr genießt und somit denn ihr Gatte ift, lösen sich alle Verwicklungen. Doriclea, die bem Spanier ein gleiches Stelldichein zugedacht, geräth in die Arme ihres verschmähten Liebhabers; es werden nach Gewohnheit noch mehrere Chen für alle Mitspielenden geschlossen, und Jedermann gibt sich mit dem zufrieden, was der Zufall ihm zuführte. Nur der edle Don Juan hat die Gelegenheit verfäumt. Es ist etwas sehr Hübsches in dieser Figur, die ge= täuscht wird, ohne lächerlich zu werden. Auch daß die Prinzessin, die bereit war, eine gefährliche Un= besonnenheit zu begehen, burch Verwechslung einem königlichen Freier in die Arme geführt wird, hat etwas providenziell Ausgleichendes.

El gallardo Catalan. <sup>1</sup> Da ist denn die Rosmantik mit ihrem ganzen Rüstzeuge. Eine alles hintsansezende Liebe. Seefahrt, Seeräuber, eine verschmähte Geliebte, die als Mann verkleidet ihren Ungetreuen rettet, aber auch sein neues Verhältniß stört und zersstört. Von vornherein will das Ganze nicht viel sagen, aber mit der Ankunst in England folgt eine Reihe sehr guter Scenen. Die Deutschen, zu denen das Stücksich drauf hinspielt, kommen als Nation nicht sehr gut weg. Gegen das Ende schleicht sich das Absurde wieder ein, und die als Mann verkleidete Clavela besiegt im Gottesgericht-Zweikampse einen ritterlichen Gegner, wosür ihr auch als Lohn der ungetreue Gesliebte zu Theil wird.

<sup>1</sup> Der tapfere Catalonier.

Die Grundlage von Lope's Poesie ist das Märchen, und das Behikel der Glaube. Wo die Handlung Sprünge macht, springt nothwendig die Empfindung mit. Aber von einem Haltpunkte dis zum andern entfaltet sich sein großer Natursinn; das Einzelne ist von der größten Wahrheit, das Ganze mag so bunt sein, als es will. Sein Reichthum zeigt sich auch darin, daß er seine Nebenpersonen nicht gerade individualisirt, ihnen aber besondere Interessen und Zwecke gibt, wodurch selbst die Ausfüllscenen Leben und Beswegung bekommen. Lebendigkeit und Fülle ist der Charakter seiner Poesie.

El mayorazgo dudoso. 1 Hängt ganz vortrefflich an. Die Personen und Verhältnisse individualisiren sich. Ein eifersüchtiges Weib in der ersten Scene, die Molière auch nicht besser hätte schreiben können. Die Verlegenheit des geplagten Chemannes, als ihm das Rind ber Prinzessin, die auf offener Straße unter seinem Beistande gebiert, in ben Händen bleibt. Bon ba an aber wird das Ganze allgemein und unbedeutend. Ein König, ber, wie Lope's Fabel-Könige überhaupt, alles einkerkert und umbringen will. Das im ersten Afte geborne Kind erscheint im zweiten Afte als zwanzigjähriger Jüngling, als Maure Luzman, kommt nach Dalmatien zurück, findet ben Bater im Rerker und die Mutter im Kloster. Erwirbt unerkannt bie Liebe seines thrannischen Großbaters, erwirkt die Freiheit seiner Eltern, heirathet die Tochter seines Nährvaters u. s. w. Außer dem erwähnten Eingange und der unmittelbar darauf folgenden Scene, wo Luzmans Bater, noch jung und als Gärtner verkleibet. die Hoffnungen seiner Liebe in einem hübschen Mono-

<sup>1</sup> Das zweifelhafte Erbrecht.

loge ausspricht, nur noch eine Scene im zweiten Aft herauszuheben, in der Luzmans Milchschwester und nachmalige Braut Clavela, über ihre erwachende Neisgung von der Mutter zur Rede gestellt, den Fragen ausweicht und die Antwort verschiebt. Das wiedersholte: mire, se lo dirè <sup>1</sup> macht eine höchst unschuldige Wirkung.

Warum übrigens das Stück el mayorazgo dudoso heißt, begreift man nicht recht. Denn ob Luzman der Enkel des Königs sei, mag allerdings zweiselhaft sein, ob aber, wenn er es ist, ihm das Erbrecht, das mayorazgo gebühre, liegt außer allem Zweisel, da kein anderer Bewerber sich vorsindet. Wahrscheinlich hat Lope von vornherein die Handlung ganz anders führen und das dem Pslegevater Luzmans gleichzeitig geborne Kind, das jetzt ein Mädchen ist, einen Knaben sein lassen wollen, wo denn allerdings Verwechslungen hätten stattsinden können. Die Unbekümmertheit und der Leichtsinn, mit dem Lope schrieb, geben einer solchen Deutung hier und an hundert andern Orten nur zu sehr Raum.

La resistencia honrada. 2 Das ist nun wieder ein so artiges Frag= und Antwortspiel. Der ganze erste Akt mit der tollköpfigen Madama Floris könnte allenfalls wegbleiben, die Handlung fängt erst mit dem zweiten an. Die beiden Weiber sehr gut gehalten, besonders die tugendhafte Matilde, in welchen Figuren Lope eine besondere Stärke besitzt. Floris scheint von vornherein bestimmt, einen Hauptantheil an der Handslung zu nehmen, verschwindet aber später beinahe gänzlich. Sie überläßt sich dem ganzen Uebermuthe der Schönheit und des Angebetetseins. Wenn sie als

<sup>1</sup> Shau, ob ich es fagen werde.

<sup>2</sup> Der ehrbare Widerstand.

Page verkleidet den Festsaal betritt, meint sie, darüber möge sich Niemand wundern:

que por ser maravillosas se suelen contar las cosas que siendo faciles no. 1

Diese Worte könnte man als Motto und Entschulbigung allen Komöbien Lope's voransetzen.

Der Prinz eine Mischung von Begehrlichkeit und Heldenmuth. Er und seine geliebte Floris, besonders im Lügen starker Worte, einander würdig. Daß doch eine Nation, bei der das famose: mentis 2 der größte Schimpf war, in Liebe und Eifersucht jede Unwahrheit für erlaubt hielt.

Ich weiß nicht, ist es meine mangelhafte Kenntniß der spanischen Sprache, oder sind es die vielen Drucksfehler, oder das Schwankende in der übereilten Aussbrucksweise Lope's, oder schien die Dunkelheit damals eine Schönheit; ich habe Mühe, den genauen Sinn aus manchen dieser Wechselreden herauszusinden. Aber wie sließend und mit dem vollen Reize der Zufälligkeit die ganze Behandlung! Mich bezaubert dieser Schriftssteller, ohne mich blind gegen das Heer seiner Fehler zu machen.

Los Benavides. 3 Hat von vornherein ganz jene alterthümliche Größe, welche Lope de Bega derlei Chronikstoffen zu geben weiß. Das Ganze handelt sich um eine Ohrfeige, welche der alte Mendo von Papo de Vivar erhalten hat und als hochbetagter Mann selbst nicht rächen kann; auch fehlen ihm Söhne, die es an seiner Statt könnten. Höchst wunderlich des

<sup>1</sup> Man erzählt solche Dinge, weil sie wunderbar sind, nicht aber, weil sie leicht geschehen können.

<sup>2</sup> Du lügst.

<sup>3</sup> Die Benavides.

Alten Freude, als er erfährt, daß seine Tochter von dem verstorbenen König Bermudo zwei uneheliche Kinder habe. Die königliche Würde des Verführers, und daß sie unter dem Versprechen der She erzeugt wurden, scheint die Bastardschaft von ihnen abzuwälzen. Der Enkel Sancho wird zum Rächer ausersehen, tödtet aber aus Mißverständniß einen Unrechten. Durch die Shrbegriffe der Zeit gerechtfertigt, aber für uns abscheulich, ist die Art, wie nun Mendo selbst den Besleidiger im Angesicht des Gottesgerichtes durch einen Dolchstoß meuchelmörderisch aus der Welt schafft. Gut gehalten Papo de Vivar, auf den nicht als dête noire alle Mängel und Schändlichkeiten zusammengehäuft werden, sondern der zwar gewaltthätig und eigennützig, aber tapfer, gerade und in seiner Art ehrenhaft ist.

Ebenso König Alfons als Kind, besonders weil er nicht so altklug ist, als Lope's Kinder zu sein pflegen. Er sagt einmal bei einer Staatshandlung gerade heraus, daß ihm die Zeit lang werde. Als ihn die Mohren gefangen nehmen, wundert er sich, daß sie wie Menschen aussehen und doch nicht an Gott glauben.

Los comendadores de Cordova. Das Stück ist ganz gut. Der Charakter des Beinticuatro 2 ehrenhaft, verständig, ja in seinen Bemerkungen über die Shre zeigt der Berkasser ihn und sich, über die Borurtheile der Zeit erhaben. Aber Borurtheile, die das Wesen der Zeit ausmachen, müssen geachtet werden, und so rächt denn der beleidigte Gatte, den noch dazu die Schlechtigkeit der beiden Comthure und seiner Frau erbittert, die Ehre seines Bettes auf eine um so furcht barere Art, als derjenige immer das Maß überschreitet, der nicht die volle Ueberzeugung von seinem leitenden

<sup>1</sup> Die Comthure von Cordova.

<sup>2</sup> Rathsherrn.

Grundsate hat. Nicht nur die Schuldigen, auch alle Diener, ja die Meerkate und der Papagei werden getödtet. Der Todtschlag, scheint es, erzeugt erst die Wuth, statt von ihr erzeugt zu werden. Der König billigt am Schlusse das gräßliche Ehrengericht und gibt dem Wittwer ein anderes Weib, womit dieser sich ganz zufrieden bezeigt. Die Mordscene, vielleicht nur wegen Undeutlichkeit der spanischen Einrichtung, nicht wirksam genug.

Der Verlauf des Stückes untadelhaft bis auf den Umstand, daß die sündhafte Frau den Ring des Königs, den ihr ihr Gatte gab, wieder an Don Jorge versschenkt, was früher oder später nothwendig an den Tag kommen mußte. Auch ist es wirklich der König selbst, der auf die Spur des Frevels kommt, da er seinen Ring an der Hand des Comthurs erblickt.

Sehr schön die Scene, wo der Beinticuatro, in seine vier Wände zurückgekommen, das Glück der Che preist, während der Zuschauer schon weiß, daß der Wackere betrogen ist. Don Jorge, einmal ganz roh, bann wieder in seinen Rebeblumen und Vergleichungen höchst spitsfindig. Namentlich da, wo er das Wort prima, das sowohl Muhme, als die erste Stufe ber Tonleiter in der Musik bedeuten kann, in dieser letzten Bedeutung quetscht und auspreßt. Ich muß hier wieder unentschieden lassen, ob es meine mangelhafte Kenntniß ber Sprache ist, die mir das Gleichniß so geschraubt, ja grammatikalisch unzusammenhängend erscheinen läßt, oder begnügte sich Lope und das Publikum, bei der Raschheit des Schreibens und der Deklamation, mit nur allgemeinen Anklängen und Andeutungen des Gebankens, ohne die genaue Ausführung und Durchbildung zu begehren und zu vermissen. Der gerügte Mangel kommt so oft vor, baß

die letztere Erklärung wohl die richtige sein dürfte. In den Ausfüllscenen bilden die Verhandlungen zur Heirath der Infantin Johanna mit dem Erzherzog Philipp ein sehr dankbares Thema.

La bella malmaridada. 1 Das ist nun ein wildes und ziemlich langweiliges Zeug. Von den Charakteren höchstens ber italienische Graf gut zu nennen mit seiner romantischen Liebe, worüber ihn seine eigenen Diener auslachen. Die übelverheirathete Schöne hat boch, besonders gegen bas Ende zu, etwas von dem Zangenartigen der tugendhaften Weiber, wodurch sie ihren Chemännern zur Last werden. Als ihr Gatte Hand an fie legt, ruft sie Bater, Better und Bruder zu Hilfe. Freilich, als letterer herbeieilt, gibt sie vor, gestrauchelt zu sein und sich ben Fuß verrenkt Der Gatte ein gewöhnlicher Lümmel. Teodoro der Unbeständige ist seinem Charakter so treu, daß er jeden Augenblick seine Neigung ändert und bei dem bloßen Namen eines Frauenzimmers schon in sie verliebt ist. Nachdem die zwei ersten Akte unter nichts= sagenden, schattenspielartigen Ereignissen hingegangen sind, überstürzt sich die Handlung im dritten so, daß kaum klar wird, wie sich der Gatte von der Unschuld seiner Frau überzeugt hat und daher Hoffnung zur Besserung gibt. Die alte Kupplerin Marcela ganz gut. Daß ber Graf ihr im Finstern, sie für Lisballa haltend, fleischlich beiwohnt, muß man eben hinnehmen.

Los tres diamantes. <sup>2</sup> Diese drei Diamanten spielen nur auf dem Titel eine Rolle, aus dem Stücke könnten sie eben so gut wegbleiben. Zur Verwicklung tragen sie wenig bei, zur Entwicklung gar nichts. Die Fabel eine gewöhnliche, märchenhaft bunte. Die

<sup>1</sup> Die übelverheirathete Schone.

<sup>2</sup> Die drei Diamanten.

Charaktere ohne Bedeutung, man müßte benn ben Entschluß ber entführten Prinzessin, ein Hospital zu grünben und bort Bilger und Kranke selbst zu pflegen, für einen Ausfluß ihres Charakters ausgeben, was aber, da es mit ihrem frühern nicht zusammenhängt, mehr eine und zwar wunderschöne Wendung der Erzählung ist, als daß sie aus irgend einer innern Nothwendigkeit hervorginge. Eine Scene aber hält für das ganze Stück schadlos. Es ist die, wo der Held des Stückes auf der Flucht seiner wegemüden Geliebten seine Abstammung und frühern Schicksale erzählt und diese trot aller Aufmerksamkeit dabei einschläft. Ich zweifle, ob das ganze Gebiet der Poesie etwas so Naturwahres und unaussprechlich Süßes aufzuweisen hat. speare's Miranda hält bagegen keine Vergleichung aus, höchstens die Liebesscene in Romeo und Julie, nur freilich mit bem Unterschiede, daß letteres Stück ein tiefgedachtes und fünstlerisch abgeschlossenes Ganzes ist, indeß Lope de Bega seinen Reichthum wie ein spielendes Kind mitten unter die Albernheiten eines armseligen Stoffes hineinwirft.

La quinta de Horencia. Der erste Aft ganz vortrefflich. Meisterhaft geschrieben. Der Herzog ein Fürst in der edelsten Bedeutung. Wie wohlwollend seine Neigung zu Don Cäsar, wie zart im Ausdruck und der Vorsorge für ihn. Andrerseits die Melancholie Cäsars mit ihrer unbekannten Ursache, liebenswürdig und gewinnend. Der Herzog will ihm sogar die eigene Geliebte abtreten, da er eine Neigung für sie bei ihm voraussest. Seenso gut gehalten die schöne Müllersetochter, Cäsars eigentliche Leidenschaft. Der Scherz mit den unmöglichen Bedingungen, die letztere ihren

<sup>1</sup> Das Landhaus von Horencia.

ländlichen Liebhabern setzt, wohl zu weit getrieben. Der zweite Akt erhält sich noch bis auf Cäsars Entschluß, sie aus dem Baterhause zu rauben und, nachebem er sie genossen, mit seinem Hausverwalter zu vermählen. Es sehlt uns an einem Anhaltspunkte, um die Gesinnung jener Zeit zu beurtheilen, die die Heirath eines Abeligen mit einer Bäuerin für etwas halb Undenkbares hielt.

Laura wird geraubt, geschändet. Der Vater wendet sich an den Herzog, der in die Mühle und von da in Cäsars Landhaus kommt. Dieser, mit dem Tode bestroht, heirathet nach mancher Weigerung das arme Mädchen, wo es denn ziemlich kindisch ist, daß unter die Gründe seiner Einwilligung auch der gehört, daß der alte Müller mit dem Herzoge an einem Tische gesspeist habe und also dadurch gewissermaßen geadelt sei.

El padrino desposado. 1 Das ist nun wieder. ein Stud, welches seine Bebeutung erft burch einen in der Mitte auftauchenden, inhaltreichen Umstand Dort nämlich tritt hervor, daß der Maurenkönig Argolan, eine prächtige Figur voll Tapferkeit und halb barbarischem Stolz, sich um des Herzogs von Medina Tochter Doña Maria nur bewirbt, weil ihm geweissagt worden, daß, wenn sie sich einem Könige vermähle, ihr Sohn die Mauren aus Spanien vertreiben werde. Er gönnt sie daher seinem Freunde, bem Grafen Don Pedro, eben beghalb, weil er kein König ist und daher die Prophezeiung durch ihn nicht in Erfüllung gehen könne. Da erscheint aber im letten Akte der König von Arragonien, nachmals Bater Ferdinands des Katholischen, wird als Beistand zur Hochzeit gebeten, verliebt sich aber in die Braut und

<sup>1</sup> Der Beistand als Bräutigam.

heirathet sie selbst, baher ber Titel: el padrino desposado: ber Beistand als Bräutigam.

Der erste Akt macht sich ganz vortresslich. Im zweiten Akte tritt eine ziemlich unwahrscheinliche Verwicklung mit einem an die falsche Adresse gelangten Briese und Ring auf, der an die von Don Pedro ausgeschlagene Schwester D. Ines gelangt, indeß er der geliebten D. Maria bestimmt war. Es wird nicht recht klar, ob D. Maria den Grasen nur ihrer in ihn verliebten Schwester zu Gefallen ausschlägt, oder ob ihr der abgeschmackte D. Luis am Herzen liegt, dem sie die leidenschaftlichsten Vorwürfe macht, als er den Ring, den sie ihm gab, an den Grasen im Spiele verlor.

Der Schluß wird für unsere Empsindung widerlich, theils weil sich der König so Knall und Fall in D. Maria verliedt und trop seiner Verpslichtung als Beistand keinen Augenblick ansteht, sie dem Grasen wegzunehmen, theils wegen des bei den Spaniern so häusig vorkommenden Umtausches der Geliedten. Daß der Graf D. Petro seine Braut seinem Könige abtritt, mag angehn; daß er aber die verschmähte D. Ines so ohne Umstände heirathet, ist nur in einer Zeit und bei einem Bolke erklärlich, wo die Liede nur Sache der Sinnlichkeit und der Phantasie war, die Che aber wie ein Geschäft nach Nuzen und Vortheil abgeschlossen wurde. D. Ines, die geringschätig genug behandelt wurde, ist gleichermaßen froh, den Gegenstand ihrer unweiblichen Beharrlichkeit denn doch zu bekommen.

Las ferias de Madrid. <sup>1</sup> Eine lebendige und höchst ergötzliche Zusammenstellung von Volksscenen, die ihren Anlaß in dem Jahrmarkt von Madrid haben.

<sup>1</sup> Der Jahrmarkt von Madrid.

Die Unverschämtheit der damaligen roués, die Habgier ber Weiber und die Geldverlegenheit der Stuter einer gewiffen Rlaffe, vereinigen fich zu einem Ballspiel von Bit und Leichtfertigkeit. Aus biesem bewegten Glement taucht eine einzelne Verwicklung empor, die auch von Shakespeare und Molière benütte Geschichte eines Liebhabers, ber sein Abenteuer und seine Erfolge bem Batten-seiner Geliebten anvertraut, ben er nicht kennt. Daß Shakespeare's Weiber von Windsor eines seiner schwächsten Stücke sei, gibt Jebermann zu. Bei Molière macht diese falsche Vertraulichkeit den einzigen Inhalt bes Stückes aus, wodurch das Ganze etwas einförmig wird. Hier aber, nur als Stickerei auf bem bunten Stoffe der Volksbelustigung, ist es von äußerst angenehmer Wirkung. Eine Zuthat, die den Werth einer Hauptsache hat; das Absurde übrigens, das Lope de Bega immer auf dem Fuße folgt, geht auch hier nicht leer aus. Der betrogene Gatte ruft endlich ben Bater seiner Frau als Zeugen ihrer Berirrungen herbei. Dieser, obwohl höchst erzürnt, findet benn boch zu ftark, daß der Geprellte seine gekränkte Ehre durchaus durch den Tod der Schuldigen rächen will, und streckt den armen Teufel durch einen herzhaften Degenstoß mausetobt zur Erbe. Diese blutige Entwicklung einer komischen Geschichte macht eine höchft wunderliche Wirkung. Die junge Wittwe, die unseres Wissens von ihrem Gatten nur ein paar verdiente Maulschellen zu leiben hatte, tröftet sich augenblicklich über die "verlorne Gesellschaft" und verspricht dem Liebhaber nach überstandenem Trauerjahr ihre Hand.

El santo negro Rozambuco. Die Geschichte eines Negers, der, als Korsarenkapitän gefangen,

<sup>1</sup> Der heilige Reger Rozambuco.

burch den Anblick eines Wunders zum Christenthum bekehrt wird und als ein Heiliger stirbt. Der erste Akt, wie es bei Lope de Bega öfter der Fall ist, weit sorgfältiger ausgearbeitet als die übrigen. Der Herr, dem der gefangene Korsar als Sklave geschenkt wird, faßt einen entfernten Berbacht gegen die Treue seiner Frau und will sie, ächt spanisch, kurzweg umbringen, selbst die Wohlthat der Beichte verweigert er ihr. Endlich gestattet er ihr doch, sich an die Statue des heiligen Benedikt in ihrem Dratorium zu wenden. Sie wirft sich auf die Kniee, und ihre Unschuld betheuernd, bittet sie um seinen Segen. Und siehe ba! Der Beilige hebt die Hand auf und gibt ihr die Absolution. Während der Gatte nun sein Unrecht einsieht, wird auch der Neger, der als Gehilfe beigezogen ward, zum Christenthume bekehrt, das er früher entschieden zurückgewiesen hat. In das Ganze hinein spielt eine im Hause dienende Negerin, ein liederliches Weibsstück, das durch ihre Geschwätigkeit und ihr spanisch-mohrisches Rauderwälsch eine höchst komische Wirkung macht. Sie hat Absichten auf den schwarzen Landsmann; von ihm zurückgewiesen, begnügt sie sich aber mit einem alten schlottrigen Bedienten, mit dem sie überrascht und Rücken gegen Rücken zusammengebunden wird, in welcher Stellung sich die Beiden (wie vorgeschrieben steht) mit dem Hintern einander Stöße geben und so mit Brügeln vom Theater gejagt werden; einer der wenigen sichtlich obscönen Spässe, die sich Lope de Bega erlaubt. Der bekehrte Reger wird nun Franziskaner, in der Folge Guardian, zeichnet sich besonders durch die erniedrigendste Demuth aus, kommt in den Gerucht ber Heiligkeit, wirkt Wunder, indem er Kranke beilt, Todte erweckt, wobei als prägnant nur die Austreibung des Teufels aus dem Kinde des Vicekönigs

anzuführen ift. Die biabolischen Reben, der Spott, ber Hohn aus dem Munde bes unschuldigen Kindes; und endlich, als der Teufel wirklich ausfährt, weiß es Lope durch nichts anzubeuten, als daß er hinter ber Scene einen Flintenschuß abfeuern läßt. Das klingt beinahe läppisch, wenn man sich aber in die Situation hineinversett, begreift man die Wirkung, die dieser Schlag machen mußte, der zugleich die Borftellung von Feuer, Rauch und Schwefelgeruch mit sich führte. Ein schurkischer Mönch, der erbittertste Feind bes Heiligen, in dem diefer aber boch gleich von vorneherein gleichfalls einen prädestinirten Beiligen erkennt, bildet den Hebel der darauffolgenden ziemlich kahlen Ereignisse. Er will schon früher, um bas Ansehn seines Guardians herabzuseten, bessen Berson beim Vicekönig vorstellen und sich deßhalb das Gesicht schwärzen. Statt nach Ruß zu greifen, kommt ihm aber — ungewiß ob durch Wunder ober Verseben — Mehl in die Hand, mit dem er sich das Gesicht ganz weiß einstäubt, was denn die komische Wirkung nicht verfehlt haben wird. Zulett will er ben Guardian vergiften, dieser aber segnet das Glas, worauf es zerbricht, was seine Wirkung auf den Sünder nicht verfehlt, der plötlich auch bekehrt wird. Diese letten Sachen und überhaupt die spätern Afte, mit Ausnahme der Teufelsbeschwörung, sind übereilt und nicht mit Lope de Bega's gewöhnlicher Empfindung der Situation ausgeführt.

Laura perseguida. <sup>1</sup> Ein Prinz, der mit einem abeligen, aber nicht ebenbürtigen Frauenzimmer außer der She zwei Kinder erzeugt. Der König, sein Vater, will ihn von ihr trennen und wendet jenes Mittel

<sup>1</sup> Die verfolgte Laura.

an, das seit Ariost so oft angewendet worden ist und in der Entfernung der Erzählung sich ganz gut macht, in der Nähe des Drama aber noch immer verunglückt ist, daß eine Dienerin in den Kleidern ihrer Herrin Nachts einen ins Fenster Steigenden mit Liebkosungen empfängt und so weiter. Auch hier glaubt ber Pring dem plumpen Spiel, mißhandelt die unschuldige Geliebte, verstößt sie, kann sie aber boch nicht vergessen. Unterdessen hat sein Bater eine Prinzessin Braut berbeigeschafft, er ist eben im Begriff, sich zu vermählen, als das Geschehene sich aufklärt, der Prinz mit seiner Geliebten entflieht und sie nun wirklich zum Weibe nimmt. Der Bater bietet ein kleines heer auf und will eben das Schloß Laura's, wohin sich die Beiden geflüchtet, belagern, als jene mit ihren beiden Kindern sich ihm zu Füßen werfen, der Alte verzeiht und, da die verschriebene Prinzessin einmal da ist, sie selber heirathet.

Die Ausführung ist nicht viel bedeutender als der Stoff. Ein paarmal nimmt es den Anlauf, als ob etwas daraus werden sollte, verschwindet aber gleich wieder. Einmal im ersten Akt, wo der Prinz, erzürnt, daß sein Bater an der Würdigkeit, ja an der Schönsheit seiner Geliebten gezweifelt, diese, die jener nicht kennt, zu ihm schickt, wo sie auch unter Erzählung einer erdichteten Geschichte den alten Herrn beinahe verliebt macht. Ganz gut auch die Scene, wo der Prinz, zwischen Abscheu und Liebe kämpfend, einmal die Falsche zu rufen besiehlt und dann den Besehl zurücknimmt.

que á Laura me han quitado, que no tengo á Laura, ni la hablo, ni la toco; que no me puedo regalar con Laura. que sus dolces palabras ya no escucho, que no la he de ver mas. Llama a essa puerta. 1

Zum Schluß bekommt sogar der Bösewicht des Stückes ein Weib, jene Zose nämlich, die sich als Werkzeug seiner Schurkerei hergegeben. Man weiß nicht, ob diese Heirath eine Belohnung oder eine Strafe ist, da er vorher in Laura verliebt war. Uebrigens zeigen sich beide Theile als vollkommen zufrieden.

Nuevo mundo descubierto por Christoval Colon. 2 Da ist nun ein weltgroßer Stoff, den Lope de Bega in seiner etwas kindischen Manier und doch. was den Grund der Sachen betrifft, mit reifer Urtheils: fraft und, für seine Zeit, mit völliger Prägnanz bargestellt hat. Ich sage: mit reifer Urtheilskraft, trop bem vielen Absurden, das in bem Stücke vorkommt, benn es zeigt sich, daß er die schändliche, ja für Spanien schäbliche Rehrseite biefer Entdeckung einer neuen Welt vollkommen eingesehen hat. Durch diese Einsicht in die Vorurtheile seiner Zeit unterscheibet er sich wesentlich von Calberon, der ihm an Verständig= keit der Anordnung und Festhalten einer Grundidee himmelweit überlegen, dagegen aber von jenen Vorurtheilen so befangen ist, daß ihm auch nicht der geringste Zweifel dagegen einfällt. So wie Lope in früheren Stücken die Galanterie, den absurden Ehrbegriff und die blinde Unterthänigkeit seiner Zeit leise verspottet hat, so entgehen ihm auch hier die üblen Folgen der Goldvermehrung für Spanien nicht: Das Vaterland wird sich entvölkern (3. Akt 1. Scene).

<sup>1</sup> Sie haben Laura mir genommen, ich habe Laura nicht mehr, kann nicht mit ihr reden, sie nicht mehr berühren, kann nicht mit ihr mich ergößen, höre ihre füßen Worte nicht mehr, soll sie nicht mehr sehen. Klopfe an jener Thüre.

<sup>2</sup> Die neue von Chriftophoro Columbo entbedte Welt.

böse Kriege werden entstehen, das Gold, trotz seiner Vermehrung, wird sich verstecken und endlich fehlen.

Despoblaránse las tierras por ver los nuevos que encierras Nuevo mundo en tu Orizonte. <sup>1</sup>

und später:

Tarrazas: ¿Vendrá el oro a ser mejor? Arana: Mas á esconderse y faltar. <sup>2</sup>

Nachdem er mit biesen hingeworfenen Bemerkungen dem Verstande genug gethan hat, kommt nun die Betrachtung, die Alles überwiegt und die er daher zum Mittelpunkte des Ganzen gemacht hat: die Ausbreitung bes Chriftenthums. Gang seinem Zwede gemäß läßt er daher die Indianer schon bei ihrem ersten Auftreten im Unrecht sein. Ein Razike hat den andern über= fallen und ihm seine Braut geraubt. In der Folge gibt sich dieselbe Braut, die ihren Bräutigam bejammert, ohne viel Umftande einem Spanier bin. Diese seine Landsleute kommen selbst nicht besser weg. Sie find mit Ausnahme der Hauptpersonen so ziemlich Lumpengesindel. Nur das Kreuz, Columbus selbst und der Geiftliche der Expedition, bleiben bei Ehren. Indianer übrigens werden durch theils naive, theils komische Züge auch zu Gegenständen des Wohlgefallens gemacht. Der erste Spiegel, klingende Schellen geben Anlaß zu ergötlichen Scenen. Ein Brief, ben ein Indianer zu überbringen erhält, und der seine Mauserei enthüllt, wird von diesem für ein lebendiges, mit Sprache begabtes Wesen gehalten.

Arana: Es wird fich mehr versteden und wieder fehlen.

<sup>1</sup> Die Länder werden sich entvölkern, die Seltsamkeiten zu schauen, Land, deines neuen Horizontes.

<sup>2</sup> Tarrazas: Denkst du, daß das Gold von nun an reiner werde?

Columbus selbst ist sehr gut gehalten. Wir sehen ihn anfangs in Portugal, um bem Könige seine Entbedung anzubieten. Er spricht mit seinem Bruber und gesteht selbst das Abenteuerliche, ja Unwahrscheinliche seiner Projecte, beruft sich aber auf eine innere Stimme, ber er nicht migtrauen könne. Der König von Portugal verlacht sein Anerbieten. Er beschließt, nach Spanien zu geben, und schickt seinen Bruber nach England. In der britten Scene finden wir ihn in Spanien angelangt und seinen Bruder mit einer abschlägigen Antwort aus England zurückgelangt. Die katholische Königin erwartend, hat nun Columbus eine Vision. Gine Gestalt, in bunten Farben gekleidet, erscheint ihm und kündigt sich als seine eigene Imagis nation an. Sie führt ihn durch die Luft zum Throne ber Providenz, der die driftliche Religion und die Abgötterei zur Seite stehen. Lettere widersett sich der Entdeckung von Amerika und wird von dem hinzugekommenen Teufel unterstützt, aber wie natürlich vergebens, und Columbus sieht sich in seinem Vorhaben bestärkt. Die katholischen Könige nehmen den Antrag an und so weiter bis zum Schluffe, wo des Undanks derselben Könige nicht gedacht wird, sondern der aus der neuen Welt zurückgekehrte Entdecker, zum Herzoge von Beraguas ernannt, den Königen die Fahne vorträgt und das Ganze mit der Taufe der mitgebrachten Indianer schließt.

Halb widersinnig, und doch wieder durch eine Art Nothwendigkeit gerechtfertigt und daher nicht ohne Wirkung ist, daß die Wilden, die, wie natürlich, von vorneherein spanisch sprechen, doch bei ihrem ersten Zusammentressen mit den Spaniern, sie nicht recht zu verstehen angenommen werden, durch Zeichen Antwort geben, barbarische Namen von Dertlichkeiten mit Wieder= holung herausstoßen, und im britten Alte die Rebe ist, daß sie nach und nach schon spanisch verstehen und sprechen. Ebenso wirksam die Scene, wo sie das aufgepflanzte Areuz niederreißen wollen, und hinter der Scene einige Schüsse fallen, was sie auf die wunderthätige Natur des räthselhaften Holzstammes beziehen und so vorahnend sich zum Christenthum neigen, ehe sie noch wissen, was Christenthum sei. Noch einmal: Lope de Bega ist nicht der größte Dichter, aber die poetischeste Natur der neuern Zeit.

El asalto de Mastrique. 1 Da ist nun Lope in feinem Elemente, und er schwimmt barin wie ein Rifch im Baffer, wenigstens in ber erften Galfte bes Studes. Gine lieberliche Lagerwirthichaft. Spanifche Golbaten, bie über Sunger Hagen, ben Rrieg bermünichen und boch gleich barauf ju jeber Unternehmung bereit find, besonbers fobalb ihnen bie Blunderung versprochen wird, ja ber ärgste Rratehler ift jum Schluß ber Tabferfte ber Tapfern. Sie murren über Mangel an Solb, und geben boch fpater Borfen und golbene Retten ber, ba ber Felbberr Belb braucht. Gine Spanierin. Marcela, ift ihrem Geliebten in Mannertleis bern gefolgt. In biefer Berkleibung fticht fie einem biden, flamanbifden Weibsbilbe, Apnora, in bie Mugen, Die ein plumper Deutscher, Bisangon, aus ber Beute von Antwerpen mit fich genommen bat. Darcela, die auf die Dide eifersuchtig ift, tommt ihrer Riebesbewerbung entgegen und fagt ihr in einer Scene bie unglaublichften Schweinigeleien, wogegen bie Flamanberin immer in ben Grengen bes Unftanbes bleibt, ja empfinbsam wirb, nur bag fie in Bezug auf bas Morperliche bie Schmachheit bat, mit Jebem gu geben, ber gerabe Luft ju ibr trägt. Brugel und Dhrfeigen

<sup>1</sup> Der Sturm bon Maeftricht,

werben auch zu ben Liebesbezeugungen gerechnet. Besonders freigebig mit letzteren ist Don Lope de Figuerra, einer der Anführer, der, trotz seiner schlechten Beine, an der Flamänderin Gefallen sindet und sie auch wirklich davonträgt, schon früher als Zeltgenossin, aber später mit ganzer Willfährigkeit, da sie erfahren hat, daß ihr geliebter Marcela ein Weib, wie sie sei. Sogar Flamändisch oder Deutsch wird in dem Stücke gesprochen, in der letzten Scene des ersten Aktes nämlich, wo Marcela, nachdem sie Aynora an Don Lope verhandelt, ihrem Geliebten sagt, sie wolle seine Flamänderin sein. Da ich einen Theil dieser Ausdrücke, wahrscheinlich in Folge von Drucksehlern, nicht versstehe, so will ich den Schluß der Scene hersesen, vielleicht daß sich in der Folge das Berständniß eröffnet.

Alonso: ¿Quieres me dar un abrazo mis ojos?

Marcela:

Tu velfterthine (vielleicht well verdiene?).

Alonso: Tantos dizes que conviene alargarte luego el brazo. ¿Quieresme quanto te quiere esta alma?

Marc.: Dat vuilghimeil.

Alonso: Yo lo soy, y te soy fiel. ¿seráslo tu?

Marc.: Yit minhere.

Alonso: ¿Olvidarás mi aficion?

Marc.: Liuerte sterven, mi bien.

Alonso: ¿Y querrás alguno bien

Marcela?

Marc.: Ni ti fiston.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Alonso: Willst du mich umarmen, mein Augenlicht? Marcela: Tu velfterthine.

Das Schalkhafte dieses letzten Ausdruckes bekam dadurch seine ganze Wirksamkeit, daß das ni ti siston (nicht verstehen), wahrscheinlich aus dem Munde der wallonischen Gardesoldaten, jedem Spanier bekannt genug war.

Wie nachlässig Lope seine Stücke schrieb und bei ihrer Revision zum Drucke versuhr, geht auch daraus hervor, daß, als das erstemal von der Flamänderin Ahnora gesprochen wird, dieß unter dem Namen Sezasina-geschieht.

Das Stück erhält sich in Bezug auf die Personen gleich gut dis zum Ende, nur kommt so viel Gesecht und Sturmlausen vor, daß es für uns etwas Puppenssielmäßiges erhält. Zur Zeit der Aufführung mochte das anders beurtheilt werden. Bei Einnahme der Stadt heißt es sogar: aqui no ay representacion, sino cuchilladas. 1

Peribañez y el Comendador de Ocaña.<sup>2</sup>. Hier haben wir eines der Lieblingsthemen Lope de Vega's. Das Glück und die Zufriedenheit des einsfachen Landlebens. Ein Bauer Peribañez vermählt sich zu Anfang des Stückes mit Casilda, einem Landmädchen, und sie erschöpfen sich in ziemlich unbeholzfenen, aber wahren Versicherungen wechselseitiger Neis

Alonso: Du sprichst so gut, daß ich dir gleich den Arm reichen muß. Liebst du mich, wie dich meine Seele liebt?

Marc. Dat vuilghinuil.

Alonso: Ich bin es und werde dir treu sein. Wirst du es sein?

Marc. Yit Minhere.

Alonso: Wirst du meine Liebe vergessen? Marc.: Liverte sterven, mein Schak.

Alonso: Und wirft du irgend Jemanden lieben, Marcela?

Marc.: Ni ti verston.

1 Hier gibt es keine Darstellung, sondern nur Messerstiche.

2 Peribanes und der Comthur von Ocana.

gung; selbst der anwesende Pfarrer wird so ziemlich zur komischen Person. Da wird plötzlich ber Orbens= comthur und Gutsherr, den ein zum Feste vorbereiteter Stier sammt bem Pferde zu Boden geworfen hat, ohne Besinnung herbeigetragen. Man leistet ihm jeden Beistand, er erholt sich und verliebt sich in die Neuver= mählte. Diese hat unterdessen ihrem Mann das Verlangen ausgebrückt, nach Tolebo zum Fest der virgen del Sagrario 1 zu gehen, und dessen Einwilligung erhalten, was dem Comthur Gelegenheit gibt, als Zeichen seines Dankes dem Bauer kostbare Pferdedecken, ja sogar zwei Maulthiere für beffen Wagen zu schenken. Den Comthur muß sich Lope sehr jung und diese Liebe als seine erfte gebacht haben, benn in dieser roman= tischen Exaltation pflegt sich sonst die Liebe eines Gutsherrn zu einer Bäuerin nicht zu äußern. Das Paar geht nach Toledo, der Comthur folgt verkleidet zu Pferde und läßt dort von einem Maler verstohlen das Bild feines geliebten Gegenstandes anfertigen.

Im zweiten Akte hat Peribanez, der bei seiner Gemeinde in großem Ansehen steht, den Auftrag übersnommen, einen heiligen Rochus, der durch Alter unsscheinbar geworden, nach Toledo zu bringen, um ihn durch einen Maler auffrischen zu lassen. Sbenso fanden der Bediente und ein Freund des Comthurs inzwischen Gelegenheit, der erstere sich als Schnitter im Hause des Bauers aufnehmen zu lassen, indessen der andere einer im Hause befindlichen Muhme Ines den Hofmacht, beide um dem Comthur die Gelegenheit anzubahnen. Der verkleidete Bediente läßt wirklich seinen Herrn ins Innere des Gehöftes sein, wo dieser, als Casilda das Fenster öffnet, um die Leute zur Arbeit

<sup>1</sup> Jungfrau des Altares.

zu rufen, anfangs unter ber Maske eines Schnitters ihr die Liebe des Comthurs anrühmt, worauf sie, auf die Maske eingehend, ihre Liebe zu ihrem Gatten er= flärt und den Comthur an Frauen seines Gleichen verweist und, als ber Ritter sich als Comthur zu er= kennen gibt, ohne weiter von ihm Notig zu nehmen, fortfährt, die Schnitter zur Arbeit aufzufordern. Diese Scene, obwohl, mit Ausnahme des charakteristischen Schlusses, mehr lprisch als bramatisch gehalten, ist von ergreifender Schönheit. Peribanez, in Tolebo angekommen, geräth mit seinem heiligen Rochus auf ben nämlichen Maler, ber Cafilba's Bild ins Große zu bringen übernommen hat. Er erfährt, daß ber Comthur es bestellt hat, ja, nach Ocana zurückgekom= men, hört er seine Schnitter, bie etwas gemerkt haben, ein Lied auf jenen nächtlichen Besuch singen. Er weiß nun, was geschehen ist, doch vertraut er seiner Frau. Der Comthur ergreift nun ein anderes Mittel, ihn zu entfernen. Er macht ihn zum Hauptmann über eine Schaar Landleute, die bem Könige gegen Granaba ju Hülfe ziehen sollen. Peribanez nimmt bie Sendung an und läßt sich vom Comthur selbst das Schwert umgürten, was einer Art Ritterschlag gleichkommt, offenbar, um das Recht zu erwerben, ihn in der Folge umbringen zu können. Er reist ab, kommt Rachts heimlich zurück, tritt bei seinem Nachbar ein, burch beffen Sof in seinen eigenen, findet den Comthur eben im Begriffe, seiner Gattin Gewalt anzuthun, töbtet ihn und zur Gesellschaft auch die verliebte Gelegenheitsmacherin, Muhme Ines, stellt sich selbst bem Könige, der einen Preis auf seinen Kopf gesetzt hat, und mit einer hübschen Wendung bittet er, seine Frau als dies jenige zu betrachten, die ihn gestellt hat, und das Blutgeld der Verlassenen als Unterstützung zukommen

zu lassen. Das wahre Verhältniß wird aufgeklärt und Veribanez belobt und belohnt.

In diesem letten Akte ift Lope de Bega etwas begegnet, das ihm sonst nicht leicht zu geschehen pflegt: er ist absichtlich geworden. Nachdem sein Held schon mit Gebanken von Shre und Rache umgeht, gibt Lope fich sichtliche Mühe, ihn noch als schlichten Landmann au halten. Er läßt ihn ausbrücklich mit komischer Gravität hinter seiner Compagnie hermarschiren, ihn, als er sich schon zur blutigen That anschickt, noch von Schweinen, Gansen und Sühnern sprechen, wogegen nichts zu sagen wäre, aber es hat etwas Gemachtes, was, noch einmal gesagt, bei biesem Dichter äußerst selten vorkommt. Auch habe ich schon die Vermuthung ausgesprochen, daß unter der oft vorkommenden Figur eines Belardo, Lope de Bega fich selbst gemeint habe. Hier wird es deutlicher als je, da Belardo einmal sich gegen die Tadler auflehnt, die ihm Mangel an Kennt= nissen vorwerfen, und meint, er sei der Erste, der schreiben könne, ohne lesen gelernt zu haben.

El Genoves liberal. Ein theils unbedeutendes, theils absurdes Stück. Ottavio Grimaldo wird vom genuesischen Senate nach Paris geschickt, um die Herrschaft über Genua dem Könige von Frankreich anzutragen. Er hat eine Geliebte, Alexandra, zurückgelassen, die während seiner Abwesenheit einen Edlen, Camillo, heirathet. Auch hat sich in Paris eine vornehme Dame, Marcela, gefunden, die sich in ihn versliebt und, bei seiner Abreise, ihm, als Mann verkleidet, in Pagenweise folgt. Seine Verzweislung bei der Rückschr ist groß, man merkt aber bald, daß es ihm hauptsächlich um den "Genuß" zu thun war. Als

<sup>1</sup> Der großmuthige Genuefer.

Gelegenheitsmacher wird die als Page verkleidete Mar= cela bem Gatten Alexandra's ins Haus überlassen, die den Plan darauf baut, sich bei Gelegenheit der Ge= liebten unterzuschieben und burch eine Verwechslung der Person ihres, gleichfalls sinnlichen, Wunsches theilhaft zu werden. Das vergift aber Lope de Vega später, ober es gereute ihn, eine bei ihm so oft vorkommende Verwicklung auch hier anzuwenden. Wenigs stens wird im Laufe bes Stückes nichts mehr baran angeknüpft. Mittlerweile aber hat das Volk von Genua etwas von den Unterwerfungsplanen des Senates gemerkt; sie empören sich und vertreiben den Darunter auch den Gatten Alexandra's, der aber Gelegenheit findet, von Zeit zu Zeit heimlich zurückzukehren und seiner Frau im Lauf bes Stückes drei Kinder zu verfertigen. Nur Ottavio weiß sich burch Achselträgerei bem allgemeinen Verbannungsurtheile zu entziehen, ja als später ber König von Frankreich die Stadt belagert und auszuhungern beschließt, ist Ottavio der Einzige, der sein Haus zum Kastell umgestaltet und, als der Hunger schon in der Stadt wüthet, allein mit allem Nöthigen im Ueberfluß versehen ist. Auch im Hause Alexandra's, die inzwischen alle Bewerbungen Ottavio's zurückgewiesen hat, steigt die Noth auf's Höchste. Sie selbst ware bereit, Hungers zu fterben, auch an ihrem Bater, meint sie, läge nicht gar so viel, weil er benn boch schon alt und hinfällig sei, aber ihre Kinder will sie retten. Sie nimmt daher ben Rath ber Ihrigen, in den auch die durch Hunger gebändigte Marcela einstimmt, obwohl mit Widerwillen, an, bei Ottavio um Nahrung zu bitten. Ihr Vater gibt ihr einen Dolch auf den Weg, den sie sich, wenn Ottavio den Sündenpreis für seine Hülfeleiftung begehre, nur frischweg ins Herz stoßen möge. Sie

költ mit allen seinen Seelen-Fakultäten einen Rath, was er thun solle, und beschließt endlich, seinen Geslüsten Zaum anzulegen, ihr mit allen seinen Vorräthen im übertriebensten Maße beizuspringen (worunter auch hunderttausend Dukaten vorkommen) und dabei ihrer Ehre zu schonen. Das ist denn nun die Großmuth dieses Genuesers.

Die Stadt wird eingenommen. Der vom Volk zum Herzog gewählte Färber, der die vernünftigste Person im Stücke ist, hingerichtet. Alexandra erhält ihren Gatten, Marcela gibt sich zu erkennen und wird mit dem großmüthigen Genueser vermählt.

Es hat wohl noch keinen Dichter in der Welt gegeben, bei dem die höchste poetische Begabung mit der leichtsinnigsten Schleuderei so Hand in Hand gieng.

Das Handwerk trug wahrscheinlich wenig ein; das Versemachen war ihm zum Bedürfniß geworden, der Begehr nach neuen Stücken war groß, und so überließ er denn der Stimmung und dem Zufall, ob die in Gang gesetzte Scheibe eine Vase oder einen Krug hervorbrachte.

Los torneos de Aragon. <sup>1</sup> Wo möglich noch unbedeutender als das vorige. Eine Estela, Schwester des Grasen Balduhno, wird von Herzog Arnaldo auf der Reise übersallen, geschändet und gesangen gehalten, sindet aber Gelegenheit, zu entkommen. Dem Herzog Arnaldo wird die Hand Marcela's, der Tochter des Königs von Frankreich, Clodoveo, angeboten, die er auch mit Freuden annimmt. Sie ist aber schon in den Grasen Balduhno verliebt, der sie mit Hülfe eines Carlos, versprochenen Bräutigams der geschändeten Estela, entsührt, bei welcher Gelegenheit aber Carlos

<sup>1</sup> Die Turniere von Aragon.

gefangen wirb. Sämmtliche Flüchtlinge nehmen ihren Meg nach Spanien, wo Estela in Männerkleidern und zwar, man weiß nicht, warum, als Rarr am Hofe von Aragon auftritt. Inzwischen hat Balbupno erfahren, daß Carlos' Leben in Gefahr ichmebt und er nur burch einen Gerichtstampf gerettet werben fann. Er verläßt baber beimlich feine Marcela und reist nach Baris, befreit feinen Freund, wird babei felbst gefangen und seinerseits wieber von Carlos befreit. Das Ende bavon ift, bag beibe Freunde nach Arragonien geben, wo ber König ein Turnier ausgeschrieben hat, in bem ber bochfte Breis ber Schonbeit für feine Gattin von bem Blathalter in Anspruch genommen wirb. Dabin bat fich auch Marcela gewendet, Die fich von ihrem Geliebten verrathen wähnt und in Manner-Kleidern Nachricht von ihm einzuziehen gebenkt. als Ratr bei Sofe in Gunft ftebenbe Eftela verliebt fich hier in ben madchenhaften Jungling, wobei fie meint, ba fie boch ichon einmal geschändet fei, so wolle fie boch ihre Luft an ihrem neuen Liebling bugen. hieraus entsteht bie beste Scene im gangen Stude, wo Die beiben Beiber, fich wechselseitig für Manner baltend, die Gine für ihre Reuschheit beforgt ift und bie Andere die ihrige an Mann bringen will, wobei es benn nicht an argen Zweibeutigkeiten fehlt. Eftela erflart fich zuerft und trägt fich an.

Marcela: . . . no podré.

Estela: ¿con que causa?

Marcela: Esse con que

es porque sin el estoy.

Estela: ¿Como?

Marcela: Porque soy muger.'

1 Marcela: . . . . ich fann nicht. Eftela: Aus welchem Grunde? Der König von Frankreich und der Herzog von Arnaldo sind unterdessen in Verfolgung der Flüchtigen auch nach Arragonien gekommen. Das Turnier sindet statt. Allseitige Erkennungen. Balduhno erhält seine Marcela, Carlos eine Verwandte des Königs, die er noch gar nicht kennt; und die begehrliche Estela ist noch immer gut genug für ihren Ehrenschänder Arnaldo.

La boda entre dos maridos. 1 Die aufopfernde Freundschaft zweier jungen Leute, des Spaniers Lauro und eines Franzosen Febo. Die wechsel= seitige Empfindung, bis auf eine gar zu große Spitfindigkeit mit dem: Ineinanderleben und eins im andern sein und zu häufiger Wortspiele mit dem Namen Phöbus als Sonne, ganz gut gehalten. Lauro ist in eine Fabia verliebt. Theils um dem Freunde seine Geliebte sehen zu machen, und wohl auch, weil er ihm ihre jüngere Schwester Celia zudenkt, nimmt er ihn bei einer seiner beimlichen Zusammenkunfte mit, wobei aber Febo das Unglück hat, sich heftig in Fabia zu verlieben, ohne jedoch seinem Freunde etwas davon merken zu lassen. Die Zusammenkunfte werden ruchbar und führen eine Verlobung Lauro's mit Fabia herbei. Nun erkrankt Febo plötlich mit allen Zeichen der Geistesverwirrung. Lauro wendet vergebens alle Mittel an, um die Ursache dieser Schwermuth zu ergründen. Erst als er sich selbst ben Dolch auf die Brust setzt und sich zu ermorden droht, gesteht Febo seine Liebe. So sehr er nun selbst verliebt ist, beschließt er boch ohne Zaudern, die Braut dem Freunde abzutreten,

Marcela: Weil ich bas, was Ihr habt, nicht habe.

Eftela: Wie?

Marcela: Weil ich ein Weib bin.

1 Die Heirath zwischen zwei Chegatten.

-bellen Leidenschaft, stärer sein muß, da sie ihn krank gemacht hat:

> Febo tu estas á la muerte de amores desta donzella, y yo no me muero agora. Amor nos puso esta mesa quien tiene mas hambre coma. 1

Er schützt eine nothwendige Reise vor und gibt seinem Freunde eine falsche Vollmacht (?) (un singido poder), sich in seinem Namen mit Fabia trauen zu lassen, und als die Nacht kommt, schwärzt er ihn in das Brautgemach ein.

Aus Furcht vor den Verwandten der Neuvermählten entflieht Febo mit Fabia und ihrer Schwester nach Frankreich. Dagegen fällt Lauro in ihre Hände. Er verliert hab und Gut und muß als Bettler gleichfalls nach Frankreich fliehen. Auf dem Wege fällt er Räubern in die Hände und kommt, von Mangel und Hunger erschöpft, in Paris an, wo er auf öffentlicher Straße seinen Freund Febo um Almosen anspricht, ber ihn mit einem Gott helf! abfertigt. Nun glaubte er sich von ihm verrathen, nimmt selbst einen im Walde begangenen Todtschlag auf sich, um zu sterben. Febo hat ihn aber nicht erkannt, als er ihn abwies, und da Lauro nun als Mörder vor den Prevot von Paris gebracht wird, nimmt er den Todtschlag auf sich, und so streiten sie an Großmuth, bis endlich ein anderer Spanier Andronio, ein früherer Liebhaber Fabia's, gesteht, ben Verblichenen im Zweikampfe getöbtet ju haben, Alles sich aufklärt und bei ber Schlugver-

<sup>1</sup> Phobus, du bist aus Liebe zu diesem Fraulein dem Tode nabe, und ich bin noch nicht in Gefahr, zu sterben. Amor decte uns diese Tafel, wer mehr Hunger hat, der esse.

heirathung sämmtlicher Weiber, Lauro die jüngere Schwester Fabia's, die dis dahin unbeachtete Celia, erhält. Gegen das Ende hebt sich das Stück etwas, das sonst ziemlich unbedeutend verläuft.

El amigo por fuerza. 1 Ein Bring Turbino von Ungarn, der einen Grafen Aftolfo haßt, weil er der begünstigte Liebhaber ber Schwester des Prinzen ist und doch wieder sein Beschützer und Freund ift, weil er selbst die Schwester desselben liebt. Da wäre nun Stoff, sollte man meinen, zu artigen Berwicklungen, interessanten Gegensätzen und unerwarteten Ereignissen jeder Art. Aber nichts von dem Allem. Das Ganze verläuft sich so ungeschlacht und berb, daß ber Gedanke, statt ben Bau baraus organisch zu ent= wideln, beinahe nur zum Aushängschild wird, um die Aneipe von andern ihres Gleichen baburch zu unterscheiben. Die Prinzessin wird von ihrem Bater in Folge eines Friedenstractates dem Könige von Böhmen zur Gemahlin bestimmt und zugleich der Graf Aftolfo, der einen Verwandten des Lettern getödtet, bemselben zur Hinrichtung ausgeliefert. Der Prinz befreit seine Schwester, indem er sie auf dem Wege zur gezwungenen Hochzeit rauben läßt. Er will auch seinen aufgenöthigten Freund Aftolfo befreien, worin ihm aber die beiden Weiber zuvorgekommen find, die, als Sklave und Sklavin verkleibet, mit einem alten Lustigmacher Hortensio als Sklavenhändler Eingang in den Thurm gefunden haben, wo der Alkalde des Gefängnisses sich in die Sklavin verliebt, und nun beibe Damen mit eigenen zarten Händen die Dolche brauchen, und bem verliebten Hüter ben Garaus machen. Aftolfo ift nun zwar befreit, bafür aber wird ber

<sup>1</sup> Der aufgenothigte Freund.

Prinz Turbino, der in der Verkleidung eines Briefträgers einen abgesonderten Plan verfolgte, schlafend gefunden und seinerseits gefangen genommen. Ein neuer Fund muß aushelsen. Der Lustigmacher Hortensio wird zum griechischen Arzt, den die beiden Weiber als Pagen und der befreite Astolso als Diener begleiten. Der Prinz stellt sich, nach Verabredung, krank, die Griechen werden eingelassen, knebeln den Aufsicht führenden Herzog Mauricio und entsliehen mit dem Gefangenen. Der König von Ungarn, in der Freude, seine Kinder wieder zu haben, erfüllt die Wünsche ihrer Herzen.

Ich bin zu wenig bekannt mit der Borgeschichte des spanischen Theaters, um zu wissen, ob Lope de Bega der Erste war, der diesen Reichthum von Ereignissen und das Melodramatische der Handlung auf die Bühne brachte. Im Bejahungsfalle bleibt ihm immer das Verdienst als Ersinder, das kein kleines wäre, da das Bunte doch immer besser ist, als das Leere, und er dadurch einem künftigen, gehaltvolleren Interesse den Weg gebahnt hätte. Wenn nicht, so bliebe es halb unbegreislich, wie ein Dichter in vollem Sinne des Wortes, dem Publikum zu Liebe, sich dis zu derlei Hervordringungen herablassen konnte. Denn selbst in der Aussührung sind kaum ein paar Verse, die sich über die Jahrmarktsbude erheben.

El galan Castrucho. 1 Eines jener lieberlichen Stücke, in denen sonst Lope de Vega's Hauptstärke besteht, das übrigens auch nichts weniger als leer auszeht. Eine alte Kupplerin, Teodora, die noch viel preiswürdiger wäre, wenn nicht die berühmte Celestina als Muster vorgeschwebt hätte. Dazu ihr Mündel

<sup>1</sup> Der galante Caftrucho.

Fortuna, die, obgleich bereit, sich auf Befehl, ja aus Furcht vor ihrer sie vergötternben Schützerin, Jebem preiszugeben, der den Breis bezahlt, doch wieder so gehorsam, eingeschüchtert, natürlich, ja unschuldig ist, daß sie unter die besten Figuren gehört, die in dieser Art je geschaffen worden sind. Sie geht durch alle Hände. Der Hauptmann, der Fähnrich, der Sergeant sind in sie verliebt. Der commandirende General genießt ihre Gunst und bezahlt sie auch richtig, wozu ihr die Alte auch eigens einen leeren Geldbeutel umgehängt hat; ber General-Quartiermeister ist eben mit ihr handelseins geworden, als ihn die Lärmtrommel abruft. Sie hat für Alle nur Gine Antwort: sie möchten vorher mit ihrer Mutter sprechen. Gine wirkliche Rei= gung zeigt fie nur für die als Page gekleidete Lucretia, welches Liebesverständniß sie denn freilich gleich mit ber Entwicklung anfangen möchte; bazu nun ber Galan Castrucho, ein Lump, Spieler, Lügner, Prahler, Kupp-Ier, der die beiden Weiber, nöthigenfalls selbst durch die Gewalt der Fäufte, in Unterwürfigkeit hält. jagt die schöne Fortuna, die er selbst unter dem Versprechen der Che verführt hat, jedem der drei in sie verliebten Offiziere ab, indem er einen gegen den anbern aufhetzt und im allgemeinen Handgemenge als wirklicher Besitzer übrig bleibt; ja später, von den drei Martissöhnen gebrängt und vom Prahler zum Feigen geworden, verspricht er Jedem ihren Besit, wo er denn dem Fähnrich und Sergeanten ihre eigenen verlassenen Geliebten, dem Hauptmann gar die alte Teodora unterschiebt; diese beiden verlaffenen Soldatenfreunbinnen sind der Armee nachgereist und befinden sich, beibe als Pagen verkleidet, im Hause Teodora's. ist vielleicht die unsittlichste Scene des spanischen Theaters, daß, nachdem die Offiziere sich mit dem gehabten

Genusse zufrieden erklärt haben, Castrucho voraussetzt, sie hätten Knaben Gewalt gethan, und sie gar darüber gerichtlich zu belangen droht. Den Schluß macht der General, der den treulosen Liebhabern besiehlt, ihre verlassenen Geliebten zu heirathen, wobei denn die kleine Fortuna dem lumpigen Castrucho zu Theil wird, ein Besitz, um welchen er freilich nicht sehr zu beneiden ist, die arme Willenlose aber noch viel weniger. Die Attrapen des Stücks sind nichts weniger als geschickt ins Werk gesetzt, was denn überhaupt nicht Lope de Bega's glänzende Seite ist.

Es ist merkwürdig, daß ein Stück von so nichtswürdigem Inhalte uns nichts desto weniger Vergnügen
macht. Es ist eben die Naturwahrheit der Darstellung
und das Interesse an der menschlichen Natur, selbst
in ihren Ausartungen, wenn sie nur nicht geradezu
verderblicher Art sind. Ja, es freut uns, jenen
Energien der Ursprünglichkeit, die wir in der Wirklichkeit möglichst einzuschränken suchen, auf dem
Boden der Fiktion einmal freien Spielraum zu geben.
Ein Spaziergang gegenüber dem Geschäftsgang.
Nicht anders sprechen uns auf Reisen jene Bölker
am meisten an, unter denen wir am wenigsten leben
möchten.

Los em bustes de Zelauro. Da ist ein Lupercio, der sich gegen den Willen seines Baters heimelich verheirathet hat. Gleich beim Eingange des Stückes ist der Alte darüber her, den Sohn mit dem Stocke zur Vernunft zu bringen; Lupercio leugnet, verspricht Alles, geht aber gleich darauf zum heimlichen Liebchen. In diese Letztere hat sich indessen ein Zelauro verliebt, der das gute Verhältniß zwischen den Gatten zu stören

<sup>1</sup> Die Betrügereien bes Zelauro.

fich vornimmt. Er führt zuvörderft seinen Freund Lupercio ins Spielhaus, wo dieser alles Geld verliert, bas ihm der Bater in der Freude seines Herzens gegeben hat, ohne daß dieser Leichtsinn für Lope de Bega nur den geringsten Schatten auf dessen Charakter wirft. Darauf macht Zelauro die Gattin Fulgencia eifersüchtig. Er nimmt ben arglosen Lupercio als Rüchalt zu einem vergeblichen Stellbichein mit, in bem Zelauro's eigene Schwester die Rolle der Angebeteten spielt und vom Fenster aus mit den beiden Abenteurern spricht. lauro hat die eifersüchtig gemachte Fulgencia in Männer= kleibern als Zeugin hinbestellt, wo sie benn zum Schlusse, ihrer selbst nicht mehr mächtig, vom Leber zieht und als Unbekannter ihren Gatten im Zweikampfe anfällt, was die beste, ja die einzige gute Scene im Stücke bilbet. Im zweiten Akte wird ber Mann auf bie indeß versöhnte Frau eifersüchtig gemacht. Er verstößt sie und nimmt ihr ihre zwei Kinder. Im britten Akte kommt sie auf bas Gut des Vaters, der sie nicht kennt und ber sie als Magb in seine Dienste nimmt, ja endlich gar heirathen will. Zelauro, der ihren Weg verfolgt, ift indeß Bauern in die Hände gefallen, die ihn als vermeintlichen Räuber schwer verwunden. In ber Todesangst gesteht er bem bazu gekommenen Lupercio seine Nieberträchtigkeiten. Die Gatten finden sich, ber Alte gibt, wie natürlich, seine Ansprüche auf, und selbst bem Schurken Lupercio wird verziehen. Auch in biesem Stude kommt ein Belardo vor, unter welcher Figur ich vermuthete, daß Lope de Bega sich selbst gemeint habe. Hier ist nichts, was biese Voraussetzung bestätigte.

La fe rompida. 1 Ein König von Arkadien

<sup>1</sup> Die gebrochene Treue.

wird auf der Jagd von Meuchelmördern überfallen, als plötzlich eine Jägerin Lucinda, die Tochter eines reichen Landmannes, erscheint und die Verschworenen in die Flucht treibt. Sie führt den König in das Haus ihres Baters, wo er, unter dem Versprechen der Che, ihre Liebe genießt, aber, was schon von vornherein seine Absicht war, sie am andern Morgen heimlich verläßt. Lucinda, die ihn, seinem Vorgeben gemäß, für ben Sefretär bes Königs hält, bullt fich in Männerkleiber und folgt ihm, von einem Diener ihres Baters begleitet, an den Hof, dort erkennt sie in ihrem treulosen Liebhaber ben König, findet ihn aber zugleich in einem Liebesverständnisse mit ber Schwester des Herzogs Floriberto, der, aus gekränktem Chrgefühl, schon im ersten Akte die Meuchelmörder gegen den König bestellt hat und ihn auch jetzt unter ben Fenstern seiner Schwester neuerdings überfallen läßt. Lucinda befreit ihn mit Hilfe einiger Landleute auch diesesmal, wirft ihm seinen Undank vor und gibt sich endlich zu erkennen, was aber auf den König wenig Eindruck macht, ber meint, daß, da sie sich einem Sefretär ergeben habe, sie auch nur Anspruch auf die Hand eines Sefretärs habe. Es kommt so weit, daß Lucinda die Hand an den Dolch legt, und sie trennen sich in Unfrieden. Im dritten Aft sammelt fie ein Heer und bringt das Land in Aufruhr. Sie hält einen engen Baß besett, wo sie jeden Wanderer zwingt, eine Erklärung zu unterschreiben, daß ber König ein Treuloser und ein Schurke sei. Der König, der mit seiner Flotte gegen die Rebellen ausgezogen ist, leidet Schiffbruch und geräth, an die Kuste ausgeworfen, in benselben Engpaß. Lucinda zwingt auch ihn, jene schmähliche Erklärung zu unterschreiben, was er, da er sie mittlerweile erkennt, denn auch, obwohl

nicht ohne Zaubern, endlich thut. Bei dieser Gelegenheit zeigt sich aber, mitten durch die Erbitterung, Lucinda's Liebe so übermächtig, daß der König sich besiegt fühlt, wo denn das Uebrige sich von selbst versteht. Diese letzte Scene ist wunderschön und ganz gemacht, ein leidenschaftliches Spiel zur vollen Geltung zu bringen. Einmal, da der König eine Geringschätzung seines Lebens zu erkennen gegeben, sagt Lucinda unter anderm:

Sin bravatas mi señor,
que en rendidos es locura.

El que vida no procura
no tiene mucho valor
que quien la vida no estima
es señal que no es honrado,
pues que no la tiene en nada
ni el perdella le lastima.

Es muy de los afrentados
querer la vida perder,
y el saberla defender
muy de los que son honrados. 1

Auch der ganze erste Akt ist gut und nur in der Mitte wird die Behandlung durch das Abgeschmackte der Begebenheiten aus dem Gleichgewichte gebracht.

El tirano castigado. <sup>2</sup> Ein Herzog von Sarbinien, glaub' ich, hat zwei Söhne, einen ächten, Floriseo, und einen Bastard, Teodoro. Floriseo wird

2 Der bestrafte Tyrann.

Der, der sich um sein Leben nicht müht, besitzt geringen Werth, denn wer sein Leben nicht achtet, der gibt damit zu erkennen, daß es ihm an Ehre gebricht, weil er es geringe schätzt und den Verlust desselben nicht bedauert. Nur Entehrte wünschen das Leben zu ver= lieren, und die Ehrenhaften wissen sehr wohl, es zu vertheidigen.

gleich in ben erften Scenen bes Stuckes bei einem verliebten Abenteuer von seinem Nebenbuhler mit Gehilfen überfallen, geknebelt und in einem leden Nachen ins Meer hinausgestoßen. Unter Boraussetzung seines Todes sieht sich nun der Bastard als Erben des Thrones an und beschließt, seinen Bater zu entsetzen, um so mehr, als er zugleich in seine Stiefmutter Laudemia verliebt ift, der er auch seine Leidenschaft erklärt, aber von ihr zurückgewiesen wird. Floriseo ist von Seeräubern aufgefangen worden, und wir treffen ihn im zweiten Afte in Biserta, wo er dem Könige das Leben gerettet hat und dafür seine Freiheit erhält. Seine Geliebte, Arminda, die in Männerkleidern seiner Spur gefolgt, wurde gleichfalls gefangen und nach Biserta gebracht, wo benn gleich eine Eifersuchtsscene Statt findet, da Floriseo nicht übel Lust hat, die Liebe der maurischen Königstochter zu erwiedern. Unterdessen langen Gesandte des Bastarben Teodoro an, ber die Hilfe ber Beiben gegen seinen Vater in Anspruch nimmt, welche Hilfe ber König, in der Absicht, das Land später für sich selbst zu behalten, ihm zusagt und ein Heer sammelt, dem Floriseo und die verkleidete Arminda sich als Hauptleute anschließen. Mittlerweile hat der tyrannische Baftard seinen Bater ins Gefängniß geworfen; die Stiefmutter ist entfloben. Die Mauren langen an; auf bem Marktplate wird ein Gerüft aufgerichtet, auf dem der alte Herzog die Krone an seinen unächten Sohn abtreten foll, beffen er sich weigert und wieder ins Gefängniß jurudgebracht wirb. Dieg Gefängniß, bas Kastell der Stadt, haben indeß die Mauren besett, und ihr König erklärt nun, daß er gekommen, um sich selbst zum Herrn des Landes zu machen, was er als den ersten Schritt zur künftigen Eroberung

Spaniens betrachtet. Aber der Hauptmann Floriseo, der ihm zur Seite steht, droht ihm, ihn von den Mauern heradzustürzen, wenn er nicht ihm, dem rechtmäßigen Erben, das Land frei gibt. Es geschieht, der Bastard Teodoro ist im Gesechte schwer verwundet worden, wo ihn denn sein Vater auf die Schultern nimmt, ihm verzeiht, was zu rührenden Scenen Anlaß gibt. Jedermann erhält Verzeihung, und das Stückendet auß Beste.

Der Inhalt ist eben so bunt, aber nicht so absurd als bei ähnlichen Stücken Lope de Bega's. Die Behandlung flüchtig und ohne hervortretende Stellen.

Wenn ich übrigens von derlei Hervorbringungen Lope de Bega's abschätzig zu sprechen scheine, so möchte ich mich nur vor der deutschen Erbsünde bewahren, an einem Lieblingsschriftsteller alles gut zu sinden. Lope steht in seinen guten Stücken den besten Schriftstellern aller Zeiten gleich, ja an Anlage den meisten voraus. Das Uebrige ist Fabriksarbeit, und wenn seine Zushörer daran Gefallen sanden, so möchte ich nicht mit ihm rechten, sich die Sache leicht gemacht und das Schreiben, wie die Befriedigung eines natürlichen Bedürfnisses, was es ihm war, so schnell abgethan zu haben, als ihm eben beliebte.

El exemplo de la paciencia behandelt die Geschichte der Griseldis, die hier Laurencia heißt. Die Darstellung ihres ersten ländlichen Zustandes so vortrefflich, als derlei Schilderungen einsacher Glückseligsteit bei Lope de Vega immer sind. Ihre Güte, Milde, Verständigkeit, verbunden mit großer Schönheit, machen begreislich, daß der Graf von Roussillon, der sich als einen Feind der Ehe aus Mißtrauen gezeigt hat, sich

<sup>1</sup> Das Mufter ber Geduld.

in fie verliebt und fie am Schluffe bes erften Aftes heirathet. Im Anfange bes gweiten Aftes, wo eben ibr zweites Rind zur Taufe getragen wirb, lebrt, man weiß nicht recht warum, ber Aweifelfinn bes Grafen gurud, und er beschließt, feine Sattin ju prufen. Er fängt auf gut fpanifch gleich mit bem Meußersten an und begebrt, bag Laurencia ibr eben nur gebornes Rind, mit ber ausgesprochenen Absicht, es zu töbten. ausliefere. Sie fügt fich in Bebuld und wünscht nur, bag man es nicht ben wilben Thieren ausseten möge. Auch ihr älteres, ein Anabe, wird begehrt, weil die eblen Bafallen nicht einem Berrn von fo nieberer Abfunft bereinft unterthänig fein wollen. Bleiche Billfabrigteit. Offenbar bilft bier, nebftbem, bag bas Unglaubliche einmal ein Sauptingrebiens ber Dramen jener Beit ausmacht, auch bie Borftellung bon ber Burbe bes Abels und ber Gottabnlichkeit ber Berrichergewalt mit, um berlei felbst einem bamaligen Publitum julagig erscheinen zu machen. Enblich trifft er fie mit ein paar Landleuten ihrer frühern Befanntichaft, bie jum Befuch gekommen finb, wirft ihr ihre Niebrigfeit bor, mischt einen febr gut ergablten Apolog von ber Rate ein, die in ein Madden verwandelt wurde und fich auch febr gut menfdlich betrug, bis fie gufällig einer Maus ansichtig wurde, wo die alte Natur herborbrach und fie bem Thierchen nachlief, um es ju haschen. Sie antwortet ihm mit einer andern Kabel, beren Inhalt ich bergeffen habe, obwohl die Seite, bie Spalte und ber Ort, wo sie fteht, mir bor ben Augen fcwebt, und er fcbidt bie Arme ihrem Bater jurud.

Ueberhaupt ist ber beinahe ganzliche Verluft meines Gebachtnisses ber Grund, warum ich diese Hauptzüge Lopischer Schauspiele hier niederschreibe, bamit beim

Wiederanblick der Umrisse ich mich der Ausfüllungen zum Theile wenigstens wieder erinnere. Zugleich der immer zunehmende Widerwillen gegen das Schreiben, so daß ich mich wenigstens zwinge, die Feder in die Tinte zu tauchen und zusammenhängende Sätze aufs Papier zu werfen.

Laurencia kommt also zu ihrem Vater zurück, ber Graf zieht ins heilige Land, eine Reihe von Jahren vergeht. Unterbessen hört ein Graf von Bearn von Laurencia's Vortrefflichkeit und Schönheit, und er trägt ihr burch einen Abgefandten seine Sand an. Zugleich aber ist ber Graf von Roussillon zurückgekommen und begehrt sie als Magd in sein Haus, da er gesonnen sei, zu einer neuen Che zu schreiten. Laurencia zieht vor, Magd im Hause ihres frühern Gatten zu sein, und weist ben vornehmen Beirathsantrag zurück. Wir finden sie mit dem Besen in der Sand in ben Zimmern, die fie einst als Gebieterin bewohnt. Die neue Braut langt an, von ihrem Brautführer begleitet. Die vorgebliche Braut ist aber Niemand anders als Laurencia's Tochter, ihr Begleiter Laurencia's Sohn. Das Ende ergibt sich von selbst.

Auch in diesem Stücke kommt ein Belardo vor, der diesesmal sich sogar mit Versmachen abgibt und gewiß Lope de Vega selbst ist.

A. W. Schlegel, der über Lope de Bega abgeurtheilt hat, offenbar, ohne ihn zu kennen, hebt als einen Hauptzug Lope's Neigung zu scholastischen Spitzfindigkeiten heraus. Nichts kann im Allgemeinen falscher sein. Das gegenwärtige Stück trägt übrigens mehrere Spuren davon und an Stellen, wo sie nicht hingehören.

La batalla del honor. 1 Ein König von Frank-

<sup>1</sup> Der Rampf für die Ehre.

reich (offenbar Franz I.) ist in die Frau seines Vetters, des Almirante Carlos (der Konnetable Karl von Bourbon) verliebt und bedient sich aller Mittel, um zu seinem Zwecke zu gelangen, welche Angriffe und seine eigene Vertheidigung dem Almirante unter dem Bilde einer Schlacht oder vielmehr eines Krieges vorschweben, von woher der Titel des Stückes rührt. Den Anfang machen jene Nachtscenen unter den Fenstern der Gesliebten, die bei Lope nie sehlen, aber dießmal gesschickter angelegt sind, so daß wir hier entweder die Anfänge des Intriguenstückes sehen, das Calderon später so bewunderungswürdig ausgebildet hat, wenn nicht Calderon inzwischen bereits erschienen war, und Lope de Vega keinen Anstand nahm, seinen glücklichen Nebenbuhler seinerseits nachzuahmen.

Der Almirante führt also ben Vertheibigungskrieg seiner Ehre. Er stattet die Dienerinnen seiner Frau aus und verheirathet sie, da er sie als Spione bes Feindes, betrachtet. Der König läßt die Mauer eines Nachbarhauses einbrechen, um in den Garten seiner Geliebten zu gelangen. Da ift benn eine Belagerung in bester Form. Später will er sogar einen Gang unter ber Erbe graben lassen; also ein Minenkrieg. Blanka schläft im Garten, ber König überrascht sie, aber der Almirante hat sich seinerseits auch hingelegt, und scheinbar im Schlafe sprechend, fagt er einzelne Warnungsworte, die den König vertreiben, ja, als Blanka später aufwacht, sett er bieses Spiel fort, was er eine glückliche Kriegslist nennt. Da er übrigens gegen seine Frau geäußert, daß die kostbaren Kleiber ber Frauen nur Mittel seien, Liebhaber anzureizen, so legt diese ihren Schmuck ab und erscheint ganz einfach gekleibet, ja sie meint, ihr Gatte möge jene abgelegten Kleider auf die niedergerissene Mauer, als

einer Bresche, fahnenartig aufpflanzen, zum Zeichen, daß an eine Uebergabe nicht zu benken sei. Unterdessen kommt aber ber König, findet, daß Blanka, seine Muhme, da er sie so einfach gekleidet sieht, nicht standesmäßig behandelt werde, und gibt seine Absicht zu erkennen, die Ehe auflösen zu lassen. Darüber wird der Almirante Knall und Fall närrisch, und die fire Ibee eines Krieges verfolgend, läßt er sich Sporen anschnallen, eine Lanze geben, glaubt, zu Pferde zu siten, und treibt solche Albernheiten, daß man kaum begreift, wie irgend ein Publikum sich berlei gefallen lassen konnte. Die Nachricht von biesem Wahnsinn wirkt aber andererseits auf ben König so wohlthätig, daß er von seiner Liebe absteht und, theils zur Genugthuung, theils um die frühern Vorgänge umzudeuten, die Schwester des Almirante heirathet, wo benn dieser augenblicklich wieder zu Verstande kommt.

La obediencia laureada y primer Carlos de Ungria. Ein alter Sbelmann in Neapel hat zwei Söhne und eine Tochter. Der Bater ist in den Jüngern vernarrt, einen liederlichen Burschen, einen Spieler und Schläger, der das Bermögen des Hauses nach und nach durchbringt, die Tochter hat einen nicht kleinen Beischmack von ähnlichem Leichtsinn. Der ältere Sohn Carlos, von der Universität zurücksehrend, sindet das Haus in dieser Berwirrung. Seine Schwester zurechtweisend, gibt er ihr eine Ohrseige, was der alte Bater so übel nimmt, daß er ihn mit dem Stocke verfolgt und, als er ihn einholt, wirklich prügelt, wobei er aber aus Altersschwäche zu Boden fällt. Der fromme Sohn aber hebt den Bater auf, küßt den Stock, mit dem er ihn geschlagen, und da der

<sup>1</sup> Der belohnte Gehorfam und Karl I. von Ungarn.

Alte ihn aus dem Hause weist, nimmt er den Stock als Zeichen bes Gehorsams mit auf die Reise. kommt ins Lager des Königs von Böhmen, der eben mit der Königin Maria von Ungarn Krieg führt, weil diese seine Hand ausgeschlagen. Er tritt ins Heer des Königs, erwirbt sich dessen Gnade und bietet sich an, als Kundschafter ben Fluß zu burchschwimmen, ber beibe Heere trennt. Am andern Ufer angekommen, findet er sich im Garten der Königin von Ungarn, die mit einer einzigen Begleiterin bort spazieren ging und, von der lauen Sommernacht angelockt, sich entfernt, um im Flusse die Füße zu baben. Carlos fieht die Halbentblößte, ergießt sich in Vergleichungen ihrer Füße mit Marmorfäulen, Jasmin, Schnee, Mondstrahlen, und wird augenblicklich verliebt. Die Frauen hören Geräusch und entfliehen über's Theater, wobei fie Schuhe und Strümpfe in ben Händen tragen. Sie erscheinen darauf auf dem Balkon, und Carlos weiß seinen Charakter so glücklich geltend zu machen, daß die Königin, die der Meinung ift, daß ber Mann, ber sie, wenn auch nur jum Theile, nacht gesehen, sterben ober ihr Gemahl werden musse, ihn für die nächste Nacht bestellt, wo ihn ein Nachen abholen werbe. Er erscheint, begleitet von dem verkleideten König, wo benn die schnell entstandene Neigung sich befestigt, und da sich zeigt, daß Carlos von sehr alter und guter Abkunft sei, die Königin ihm ihre Hand reicht. Sein väterliches haus ist unterbessen so berabgekommen, daß der Alte mit beiben Kindern auswandert und am Orte der Handlung anlangt, wo sie benn, da sich der König von Böhmen, wie natürlich, in die Schwester Marcela verliebt hat, von diesem zu Carlos Hochzeitsfeste mitgenommen werben, bei welcher Gelegenheit der lieberliche Bruder ihm das

Waschbecken hält, ber alte Bater das Wasser aufgießt und die Schwester das Handtuch reicht. Bei all diesen Wechselfällen hat den gehorsamen Sohn der Stock besgleitet, mit dem sein Vater ihn geschlagen. Zum Hauptmann ernannt, befestigt er die eiserne Spitze des Spontons (gineta) an ebendemselben Stocke. Da er General wird, läßt er den Stock abschneiden und gebraucht ihn als Kommandostab. Noch einmal muß er abgeschnitten werden, da er als König von Ungarn keinen andern Scepter will, als diesen Stock.

Das wäre nun alles recht gut und Stoff zu einem vortrefflichen Stücke. Leider aber ist die Hauptpartie: die Liebe der Königin von Ungarn und ihr Entschluß, den Abenteurer zu heirathen, so übereilt, daß das Stück von diesem Mangel sich nicht erholen kann. Die Ausführung übrigens vorzüglich, besonders die Haltung der Personen im ersten Akte und die Gartenscene im zweiten. Auch der Schluß, mit Ausnahme der improvisirten Heirathen, macht sich sehr gut und rundet den Gedanken ab.

El hombre de bien. <sup>1</sup> Da ist benn endlich ein Stück, in bem es so ziemlich vernünftig zugeht und das ein Intriguenstück vorstellen kann, ohne daß die Ereignisse gerade sehr schlagend oder besonders spannend wären. Der König von Dalmatien verliebt sich auf der Jagd in die Tochter eines Landedelmannes, Lucinda, die in einem heimlichen Einverständnisse mit einem seiner Hosseute, Jacinto, steht. Das Mädchen, um sich dem Könige zu entziehen, entslieht mit ihrem Bruder, aber freilich, sonderbarerweise, nach der Hauptstadt des Landes. Der König hat sie dort bald ausgekundschaftet und stellt sich des Nachts unter ihrem

<sup>1</sup> Ein ehrlicher Mann.

Fenster ein, wohin ein gleiches Verlangen auch ben begünstigten Jacinto führt, der, von den königlichen Begleitern angefallen, sich durch alle durchschlägt und auf die Frage nach seinem Namen antwortet: hombre de bien. Die Aufgabe ist nun, herauszubringen, wer der Unbekannte sei, der auch ein zweites= mal, da der König, auf Anstiften einer verlassenen Geliebten Clavela, von Wegelagerern angefallen wirb, ihn befreit und auch hier wieder keine andere Auskunft von sich gibt, als daß er ein ehrlicher Mann sei. Es erfolgen ein paar Eifersuchtsscenen, die auf ben Gang bes Stückes wenig Einfluß nehmen. Ein= mal ist es Clavela, die, um herauszubringen, ob Lucinda in den König verliebt sei, zu ihr geht und ihr verstellte Vorwürfe macht, daß sie ihren Liebhaber zu verlocken suche, als ben sie auf gut Glück Jacinto Lucinda hat nichts eiliger zu thun, als sich, vermummt, aufs Ballhaus zu begeben, wo Jacinto mit andern Hofherrn im Spiel begriffen ift, ihn herausrufen zu lassen, ihm die heftigsten Vorwürfe zu machen, wo es sich bann prächtig ausnimmt, wie bie hitige Spanierin ihm geradezu erklärt, daß sie bereit sei, sich dem Könige zu ergeben, was sie in diesem Augenblicke gewiß auch meint. Ein anderesmal spricht Clavela, die mit Lucinden Freundschaft geschlossen hat, aus den Fenstern derselben Nachts mit dem Könige, wird von Jacinto für Lucinben gehalten, was einen neuen Sturm erregt, ber sich aber wie ber erste legt und zwar ohne weitere Folgen. Endlich kommt ber König doch auf die Vermuthung, daß der verkappte "ehrliche Mann" Jacinto sei, und um sich zu überzeugen, sendet er ihn zugleich mit dem Bruder Lucindens seiner fürstlichen Braut entgegen, die eben in einem entfernten Hafen angekommen ift. Jacinto aber

}

;;

J

3

Ħ

71

B

8

jų

ĝ

reist in einer verhängten Kutsche fort, steigt außer ben Thoren der Stadt aus, und als der König zu Racht vor den Fenstern Lucindens erscheint, sindet er den hombre de dien wieder. Nun ist jeder Gedanke an eine mögliche Identität verschwunden, und da der König, zum Behuf künstiger Pläne, vor seiner eigenen Verheirathung Lucinden mit einem Manne vermählen will, der ihr gleichgiltig ist, gibt er die beiden heimlich Liebenden zusammen, wo denn, da der König eine neue Sifersucht stiften will, herauskommt, daß Jacinto der räthselhafte Unbekannte sei.

Das Stud mochte, bei ber Borliebe bes spanischen Bublikums für Nacht- und Gifersuchtsscenen, einer günftigen Wirkung nicht entbehren.

Servir con mala estrella. 1 Ein Frangofe, Roger von Balois, fommt an ben Sof König Alfonso's bon Caftilien, beffelben, ber auch Schattentaifer bon Deutschland war. Er nimmt Dienste und zeichnet sich gegen bie Mauren bei allen Gelegenheiten aus. Der König würdigt ibn feiner Freundschaft, gibt ihm aber nie etwas. Alle Andern werben belohnt, Rugero aber immer vergessen. Das wird ihm benn endlich boch ju viel, und er begehrt seinen Abschied. Der Konig, ber bie Urfache bavon einsieht und fich feines eigenen Undanks ichamt, troftet fich bamit, bag es nicht feine Schuld, sondern der bose Stern des Fremden fein muffe, was ihn unbelohnt gelaffen, da, wo alle Anbern mit Gnaben überschuttet wurden. Er beschließt, bie Probe ju machen, und gibt bem Abreisenben einen Begleiter mit, mit bem Auftrage, ihn an Bof jurudjubringen, wenn Rugero fich über ben Undank bes Ronigs beklagen wurde, fonft aber feines Beges gieben

<sup>1</sup> Unter einem bofen Cterne bienen.

zu lassen. Der Begleiter bringt immer das Gespräch auf den König, um Rugero'n zu Klagen zu verleiten. Dieser aber weicht aus, und als er nicht mehr kann, läßt er das Bild des Königs, das ihm biefer geschenkt, herbeibringen, indem er sagt: in Gegenwart der Könige beklagt man sich nicht. Da gibt ihm jener ben Zurückberufungsbrief bes Königs, und sie reisen zurück. Der König hat indessen das reiche Lösegeld eines gefangenen maurischen Fürsten in einer kostbaren Rifte empfangen. Er läßt eine ähnliche anfertigen, die aber leer bleibt. Bei ber Rückfunft Rugero's bietet ihm ber König bie Wahl zwischen beiben Kistchen an, und Rugero greift wirklich nach der leeren. Da ist nun der bose Stern außer Zweifel gestellt, ben ber König aber außer Wirksamkeit sett, indem er ihm die volle, und dazu die Sand einer in Spanien erworbenen Geliebten gibt.

Diese Idee wäre nun ganz gut, wenn nur dem immer sich wiederholenden Vergessen des Königs bez greiflichmachende Umstände beigefügt wären. Die Ansnahme eines bösen Sterns oder eines Unglücklich: Geborenseins ist nicht so in der menschlichen Natur bez gründet, als die Idee eines Schicksals, einer Nemesis, einer ausgleichenden Gerechtigkeit, daß man darauf wie auf ein festes Haus Wechsel ziehen könnte. Lope's Aufgabe war, uns zu seiner Idee hinzusühren, nicht von ihr auszugehen. Ohnehin wird die Wirksamkeit des bösen Sterns durch die Großmuth des Königs am Schluß wieder aufgehoben.

Durch das Ganze zieht sich ein Liebesverständniß des Königs zu einer Dona Sancha, das im Gegensatz des Phantastischen krudhistorisch oder sagenhaft behandelt ist. Die Gute nimmt keinen Anstand, ihren eigenen Bruder zu vergiften, dafür wird aber auch ihre und des Königs Tochter von einer wahrsagenden

maurischen Zofe im Voraus als die "unglückliche" Estefania bezeichnet, als welche sie ohne Zweifel später in der Tradition eine Rolle spielt. So kommt dem Spanier überall ein historischer Anknüpfungspunkt entgegen.

Die bei den ältern spanischen Dichtern öfter vorstömmende Situation, daß der König, bei seiner Gesliebten überrascht, sich nicht verbergen will, sondern bleibt und sich durch Unbeweglichkeit und Schweigen für nicht anwesend gibt, erscheint auch in diesem Stücke. Nur schadet die Großartigkeit hier, daß der eintretende Bruder der Geliebten zwar seine Absicht respektirt, aber von ihm doch, als von einem Bilde des Königs, spricht. Worauf dieser ihm den Kücken wendet und fortgeht.

El cuerdo en su casa. 1 Einer der Lieblings: stoffe Lope be Bega's. Ein schlichter Landmann, ber, ohne Bildung, aber mit viel natürlichem Verstand, sich um alles Fremde wenig bekümmert, sondern glücklich und zufrieden in seinem Hause lebt. Er hat sogar feinen nächsten Nachbar, einen Sbelmann und Gelehrten, bis jett nicht kennen gelernt, mit bem er zu Anfang des Stückes, als mit einem auf der Jagd Verirrten, auf einer entfernten Schäferei zusammentrifft, wo sie die Nacht zubringen und für die Zukunft Freundschaft zu machen beschließen. Der Gelehrte und seine Frau wissen ihren Antheil auf keine bessere Art zu bezeigen, als daß sie sich alle Mühe geben, das Haus des reichen Bauers auf einen vornehmern Juß einzurichten, was dieser aber entschieden zurückweist. Es haben sich unterbessen auch zwei Neffen des Bischofs gefunden, die sich in die beiden Weiber des Edelmanns und

<sup>1</sup> Der Rluge in seinem Hause. Grillparger, Werke. VIII.

Bauers verlieben. Die Edelfrau ist nicht unempfindlich gegen diese Bewerbungen, die Frau des Bauers weist aber die auf sie gerichteten entschieben zurück. In der Mitte bes Stückes kommt lettere mit einem gesunden Knaben nieber, ber Bauer nimmt seinen eigenen Knecht und eine Magd zu Gevattern, obwohl der Neffe des Bischofs und die abeligen Nachbarn sich zu diesem Liebesdienste anbieten. Früher hat schon derselbe Neffe bes Bischofs Gelegenheit gefunden, ins haus des Bauers einzubringen und seine Bewerbungen anzubringen. Die Frau gibt ihm kein Gehör, ist aber kindisch genug, den jungen Menschen, da ihr Mann zurücksommt, hinter einem Vorhang zu verstecken. Mendo entbeckt ihn, zweifelt aber darum keinen Augenblick an der Treue seiner Frau, sondern begleitet den Ertappten selbst aus dem Hause, damit nicht gerade sein beimliches Entschlüpfen Verdacht errege. Minder unschuldig ist die Frau des Gelehrten, und minder klug und besonnen der Gelehrte selbst. Der zweite Neffe des Bischofs findet bis auf einen höchst bedenklichen Grad Gehör bei der Edelfrau; der Gatte, den man durch seine Lieblingsleidenschaft, die Jagb, aus bem Hause gelockt, kommt unvermuthet zurück und der Liebhaber wird unters Bette versteckt. Der Gatte, ber ihn bort entdeckt, bewaffnet sich mit Schild und Schwert, nur daß ihn seine hohe Bildung hindert, sogleich ein Unglud anzurichten, wie er selbst sagt:

> Bien dizen, que hay pocos hombres valientes con muchas letras porque en abriendo discursos no se vengan las ofensas. 1

<sup>1</sup> Man sagt mit Recht, daß es wenig tapfere Gelehrte gibt, wenn man immerfort überlegt, racht man keine Beleidigung.

Er sperrt vielmehr seine Hausthüre zu und ruft den Nachbar Bauer zu Hilfe. Dieser erscheint mit zwei Knechten und nimmt die Sache auf sich. Er verswechselt den versteckten Liebhaber mit dessen im Hause besindlichen Bedienten und schiebt das ganze Ereigniß auf diesen letztern, der ein Liebesverhältniß mit der Magd habe. Der Gatte ist froh, dieses zu glauben. Die Gattin sieht sich kaum außer Gefahr, als sie die unschuldig Gekränkte spielt und nur mit Mühe sich begütigen läßt. Alles kehrt in seine Ordnung zurück, und der Bauer ist klug in seinem Hause gewesen, indeß die Andern, die klug im fremden sein wollen, Narren im eigenen sind.

Es fehlt nicht an Stellen von eigentlicher Lebensweisheit. So als Mendo den Literaten auf die Ungleichheit ihres Standes aufmerksam macht, sagt ihm dieser:

> La vida, Mendo, contiene un mismo fin, que es vivir en que el savio hasta morir con el mas rudo conviene. <sup>1</sup>

Sbenso einfach und natürlich ist der Charakter von Mendo's Gattin Antona. Als ihr eben Mendo versboten hat, eine reiche Mantille anzunehmen, die ihre vornehmen Freunde ihr ins Haus geschickt haben, und er sie fragt:

¿Estas enojada?2

antwortet sie ganz unschuldig:

¿yo?

porque he de estar enojada? 3

<sup>1</sup> Das Leben, Mendo, enthält das gleiche Ziel, nämlich zu leben, das bis zum Tode den Weisen mit dem Rohesten verbindet.

<sup>2</sup> Bift du ärgerlich?

<sup>3 36?</sup> Warum sollte ich ärgerlich sein?

Solche Meisterzüge kommen in allen Werken Lope de Vega's vor, mitunter in den absurdesten.

La reyna Juana de Napoles. 1 Eines von ben Stücken Lope be Bega's, wo, wie mir scheint, schon der Einfluß Calderons sich sichtbar macht, wo nämlich das Märchenhafte nicht mehr als das geträumt Natürliche, sondern als das absichtlich Gesteigerte vorkommt. Von dieser Art wenigstens ist die Scene, wo Ludovico im Garten einschläft und ihm die Königin, die in ihn verliebt ist, die Krone aufs Haupt sett. Nur stellt es Lope de Vega nicht so geschickt an, als sein Nebenbuhler, weil ihm bas Begriffsmäßige fehlt, das bei Jenem derlei Phantasmagorien erst ihre Bebeutung gibt. Der Inhalt des Stücks absonberlich genug. Die Königin ist eben in jenen Ludovico verliebt, ben eine Prinzessin Estela, eine Verwandte ber Königin, gleich lebhaft in Anspruch nimmt. Nun ist aber ber ungarische Prinz Andreas, begleitet von seinem Vater Mathias, mit einem Heere ins Land gekommen, um das Königreich und die Königin sich anzueignen. Lettere widersteht aufs Aeußerste, wird aber von ihren Unterthanen verlassen und muß sich der verabscheuten Verbindung fügen. Ludovico wird badurch wieder ein herrenloses Gut und den Bewerbungen Estela's zugänglich. Er will eben bei ihr den Brautwerber für seinen Freund Mathias machen und nöthigt ihr das Versprechen ab, ihm seine noch zurückgehaltene Bitte nicht abzuschlagen, als Estela von ihm und Mathias sich bas gleiche Versprechen geben läßt und nun von Mathias verlangt, seinen Freund zu vermögen, daß er ihr selbst seine Sand gebe. Beibe nehmen keinen Anstand, ihr Wort zu halten, und Ludovico ist nun

<sup>1</sup> Die Königin Johanna von Reapel.

Estela's Verlobter. Darüber wird er verrückt, zündet den Bauern die Ernte an und treibt allerlei Unsinn.

Mittlerweile entwickelt Prinz Andreas den brutalsten Charakter. Er hat seine Gattin satt und stellt Estelen nach. Ja, seine Absicht, ihr Gewalt anzuthun und sie dann von einem seiner Helfershelfer ermorben zu lassen, wird von dem Gerücht als wirklich ausge= führt verbreitet. Diese Nachricht steigert den Haß der Königin gegen ihren Gemahl aufs Aeußerste, besonbers da nun auch die Hoffnung bazu kommt, den burch Estela's Tod freigewordenen Ludovico selbst zu besitzen. Ohnehin hat der König beschlossen, seine Gattin durch Gift aus bem Wege zu räumen. Als er in bieser bosen Absicht zu ihr ins Zimmer tritt, lockt sie ihn in ein Nebengemach, wo sie ihn (hinter der Scene nämlich) mit Hilfe ihrer Frauen erdrosselt ober vielmehr aufhenkt. Sie reicht hierauf, nicht ohne sich ben Verlauf bes Trauerjahres vorzubehalten, ihre Hand dem Ge= liebten Ludovico, und auch die mittlerweile zum Vorschein gekommene Estela hat nichts mehr einzuwenden, bes Prinzen Mathias Frau zu werben.

Wie lose und puppenspielartig das Ganze ist, leuchtet ein. Nichts destoweniger fehlt es dem Charakter der Königin keineswegs an einer Art wilder Großartigkeit. Schon das erste Zusammentressen mit dem Prinzen Andreas, als sie ihm ihren Abscheu in den stärksten Ausdrücken zu erkennen gibt, dabei aber nicht vergißt, ihn immer mit dem Titel "Eure Hoheit" anzureden, macht den Eindruck verhaltener Buth und einer großen Gewalt über sich selbst. Als der König seinen schlechten Charakter gezeigt hat, behandelt sie ihn geradezu als einen Ungezogenen, der sich zu ändern habe, widrigensfalls man ihn zurecht bringen werde, welche Mühe sie auf sich nehmen wolle; wo denn die Ausdrücke:

enmendaros, i ja castigaros? vorkommen. Das Gewaltigste aber zulett, wo die Königin bei ihrer Arbeit sitt, die in Versertigung einer Schnur besteht, während ihre Dienerinnen sie mit einem Liede unterhalten, dessen Refrain lautet:

> Si te quiere matar algun enemigo fiero madruga y mata primero,<sup>3</sup>

welches madruga ihre Bertraute Margarita ihr mabrend ber folgenben Scenen wieberholt guruft.

Hierzu kommt ber König, ber schon ben Entschluß gefaßt hat, sie mit Gift zu töbten. Das Gespräch verbient, ganz hergesetzt zu werben, wobei man sich aber die Königin ganz ruhig benken muß:

Principe. ¿Que estais haziendo? Reina. Un cordon

para ahorcaros con el.

Princ. Para ahorcarme?

Reina. Para ahorcaros.

Princ. Digo, que de buena gana.

Margarita. Como es San Andres mañana quiere la Reina colgaros.

Princ. (á parte). Que mal que nos ha entendido!

De otra suerte me ahorcara,
si el veneno adevinara.
Un cordon aveis Tegido,
¿no sabremos para que?

Reina. Para ahorcaros.

<sup>1</sup> euch beffern.

<sup>2</sup> guchtigen.

<sup>3</sup> Wenn bich irgend ein Feind tobten will, tomme jubor und toble ibn querft.

<sup>4</sup> Romme gubor.

Princ.

No es bueno

que os pienso yo dar veneno.

Reina. ¿Veneno a mi? Ya lo sè.

Princ. Conde ¿que os parece desto?

Ella se burla conmigo

yo en burlas, veras le digo.

Reina. Yo os he de ahorcar bien presto.

Princ. Yo el veneno os he de dar.

Reina. Uno será de los dos

el burlado.

Princ.

Sereis vos.

Margarita.

¿Oyes?

Reina. Si.

Marg. Pues madruga! Reina. Oy fama a mi nombre doy.

Fingiré que tengo sed.

Dai me agua!

Princ.

Conde traed

un vaso á la Reina.

Conde.

Princ. El veneno.

Conde.

Ya lo entiendo. 1

1 Rönig: Was macht ihr?

Ronigin. Gine Schnur, euch an berfelben ju bangen.

Ronig. Mich aufhängen?

Ronigin. Ja, euch aufhangen!

Ronig. 3ch fage mit gutem Willen.

Margarita. Da morgen der Tag des heiligen Andreas ift, will euch die Ronigin dieß Angebinde machen.

Ronig (bei Seite). Wie unangenehm, daß fie uns gebort bat! Auf eine andere Art ware ihr Angebinde, wenn sie die Bergiftung ahnen wurde. Gine Schnur habt ihr ge= woben, darf man wiffen für wen?

Ronigin. Guch aufzuhängen.

Ronig. Ift es nicht gut, daß ich baran bente, euch Gift zu geben?

Ronigin. Mir Gift, ich weiß es fcon.

Nun folgt die Scene bes Erwürgens ober Aufhenkens im Nebengemach, mit berfelben Schnur, die die Rönigin, wie es nun scheint, schon von vorneherein zu diesem Zwecke verfertigt.

El duque de Viseo. Diefes Stud icheint in Spanien einen großen Ruf zu baben und wohl auch bei ben Literaten außer Spanien, benn mir bat neulich ein hiefiger namhafter Dichter - ber es wohl nicht gesagt, wenn er es nicht irgenbwo gelefen hatte gerabeheraus erklärt, bag er biefen Duque de Viseo für das beste Stück Lope de Nega's halte. Dazu fehlt nun freilich viel, aber merkwürdig bleibt es immer. Es ift von vorneherein hiftorisch gehalten, beißt bas: in ber Art, wie Lope be Bega bie Geschichte zu nehmen pflegt. In ben erften zwei Aften find eigentlich ber Herzog von Guimarains und feine brei Bruber bie Träger ber Handlung. Einer von ihnen, ber Conbestable 2 von Bortugal, kommt eben siegreich aus dem afrikanischen Feldzuge zurud, wird aber, trop seiner Ansprücke auf Belohnung, von dem Könige Don Juan el Bravo (ber Graufame) höchst wiberwärtig empfangen.

Ronig (gu feinem Begleiter). Bie gefällt euch bas? - Gie foerzi mit mit, und ich fage ihr im Scherz die Babrheit. Ronigin. Ihr werbet balb gehangt werben. Ronig. Und ihr bald Gift befommen. Ronigin. Giner bon uns Zweien wird der Befoppte fein. Ronig. Ihr werbei es fein. Marg. Sott ibr? **R**onigin. Ja. Marg. Run benn, tomme gubor! Ronigin. Beute mache ich meinen Ramen berühmt. gebe bor, bag ich Durft habe. Gebt mir Baffer. Ronig. Graf! - Bebt ber Ronigin ein Blas. Graf. Ich gehe. Ronig. Das Gift. Braf. 36 babe berftanben. 1 Der Bergog bon Bifeo.

2 Connetable.

Die Brüder nehmen das, wie natürlich, sehr übel und äußern sich bemgemäß über ben König, mit Ausnahme bes Herzogs von Guimarains, den seine Ehrfurcht vor der Krone den Träger derselben respektiren heißt. Unglücklicherweise findet sich eine Doña Ines, wie es scheint, eine ehemalige Geliebte bes Condestable, die eben im Begriffe steht, sich mit dem Günstlinge bes Königs, Don Egas, zu vermählen, und die den Condestable um Auskunft über die Person ihres Bräutigams angeht. Dieser verhehlt ihr nicht, daß Don Egas von weiblicher Seite aus maurischem Blute herstamme, wobei er sich aber ausbedingt, daß sein Name, als des Auskunftgebers, in der Sache nicht erwähnt werde. Nichts besto weniger aber läßt sich Doña Ines in dem barauf folgenden Streite mit dem nunmehr verschmähten Bräutigam hinreißen, ben Condestable als Bürgen für die Wahrheit der Aufklärung zu nennen. Von diesem Augenblicke ist Don Egas der Feind der Brüder, und er erklärt dieses dem Condestable rund heraus. Herzog von Guimarains nimmt es auf sich, die Sache auszugleichen, was nur dadurch geschehen könne, daß Doña Ines ben königlichen Günstling bennoch heirathe. Als er sie bazu überreben will, gerathen sie in einen Wortwechsel, der so weit geht, daß Doña Ines ihn einen Dummkopf nennt, was er ihr mit einer Ohrfeige beantwortet. Auf ihr Geschrei kommt der König herbei, der den Herzog von Guimarains ins Gefängniß schickt und seinen brei Brübern Verhaft in ihren Säufern gibt.

Der König ist mit der Schwester des Herzogs von Liseo vermählt, demungeachtet aber scheint er an einer Doña Elvira Gefallen zu finden, die die Geliebte seines Schwagers ist. Dieser wendet sich daher an Doña Elvira, damit sie bei dem Könige für den Herzog von

Guimarains vorbitte. Der König läßt sich auch bewegen auf die Bedingung, das Guimarains die beleidigte Dona Ines heirathe. Dieser weist die Bedingung als schmählich zurück. Nun läßt ihn der König in Retten legen und verweist seine Brüber aus Portugal. Auch der Herzog von Viseo, dessen Beliebt= heit beim Volke der König seit lange fürchtet und gegen den ihn Don Egas neuerlich eingenommen, wird von Liffabon verbannt. Kaum an seinem Berbannungs: orte angekommen, wird er zurückgerufen. In Lissabon angekommen, führt ihn ber König ins Gefängniß bes Herzogs von Guimarains. Ein Vorhang wird weggezogen, und an einem schwarzbehangenen Tische zeigt sich ber Gefangene mit abgeschlagenem Haupte. Der König heißt ihn, bas Beispiel als Warnung für sich hinzunehmen, was Jener kaum zu bedürfen scheint, da er noch jetzt den König nicht zu tadeln wagt und voll Ehrfurcht und Ergebenheit ift, wie früher.

Im dritten beschließt er, heimlich nach Lissabon zu gehen, um seine geliebte Elvira zu sprechen. Er findet einen bettelnben Stubenten, ben er beschenkt und ber ihm dafür schriftlich sein Horoskop stellt. In Lissabon unter ben Fenstern D. Elvirens tauscht er Briefe mit ihr aus, wobei er aus Versehen, statt des seinigen, das Horostop des Studenten an die herabgelassene Schnur bindet. Dieses, das die Prophezeiung enthält, daß er König sein werde, fällt unglücklicherweise bem lauernden wirklichen König in die Hände, der seines Schwagers Tod beschließt. Nun kommt die schönste Scene des Stückes. Der Herzog von Viseo hat sich, um Elvira's Brief zu lesen, an eine Lampe gestellt, die bei einem Kruzifige brennt. Indem er sich bemüht, die Worte zu entziffern, ertont ein Getose von Retten und gedämpften Trompeten, dem bald darauf eine

einzelne Weiberstimme folgt, die den ganzen Verlauf von Viseo's Schickal singt und zulett die Warnung hinzusügt, auf seiner Hut zu sein. Wie Lope de Vega überhaupt das Wunderbare gern nach und nach einssührt, meint der Herzog: das werde wohl ein Frauenzimmer sein, das bei ihrer Arbeit wacht. Da erscheint aber der Geist des ermordeten Guimarains im weißen Mantel und an ihm vorüberschreitend, mahnt er ihn, sich vor dem Könige zu hüten. Er versucht, zu entstliehen, wird aber aufgefangen, und nachdem der König vergebens alle seine Höllinge aufgefordert hat, den Herzog zu tödten, ersticht er ihn endlich selbst. Zuletzt kommt die Nachricht, daß des Herzogs Knappe den Verräther Don Egas auf der Straße getödtet habe.

Ich habe das Stück historisch genannt, insofern es mehr eine Begebenheit als eine Handlung enthält. Der Herzog von Viseo thut eigentlich nichts, um sein Schickfal herbeizuziehen oder abzuhalten. Die Graufamkeit des Königs, das Schicksal ber vier Brüber, Biseo's Un= glück stehen vereinzelt da und werden nur durch das Ereigniß zusammengehalten. Ja man kann sich wunbern, daß Guimarains Geift es ber Mühe werth findet, denjenigen zu warnen, dem jener erste Mord nicht einmal ein Wort der Mißbilligung entlockte. wie es nun immer sei, ber Herzog von Viseo lebte einmal als unschuldig Ermordeter im Munde des Volkes, und als solchen, der sich nicht, selbst mit einem Worte gegen den König vergieng, hat ihn Lope de Bega genommen. Dichter seiner Art haben immer Recht, auch wo sie irren. Ich komme noch einmal auf den duque de Viseo zurück, weil ich Lope de Vega nicht gerne Unrecht thun möchte. Ihm fehlt das Absichtliche, welches aber gerade das ist, was die Handlung von

der Begebenheit unterscheidet. Diese Absicht kann aber entweder in den handelnden Personen liegen oder in dem Dichter oder in den Begebenheiten selbst, welchem letztern Falle man es das Schickfal nennt. Tritt diese Absicht nun zu sehr in den Vorgrund, so wird das Begriffsmäßige daraus ein geschworener Feind des Natürlichen, und in dieser Gestalt erscheint es bei Calderon, wo es denn dessen ganze belebende Kraft braucht, um das fremde Element dem warmen Organismus zu assimiliren. Bei Lope de Vega steigen die Anschauungen aus bem tiefen Brunnen der Empfindung empor, und sie fordern nicht mehr zum Denken auf, als die Natur selbst den Betrachter bazu auf= forbert, denn auch das Wunderbare ist bei Lope de Bega ein Theil des Natürlichen. So ist hier die Warnung des Herzogs von Guimarains überflüssig und ohne Wirkung. Daß er sich vor dem Könige zu hüten habe, wußte Viseo ohnehin. Er schlägt die Warnung nicht aus irgend einem bestimmenben Grunde in den Wind. Er thut zu seiner Rettung nicht etwas, das ihn, durch eine schicksalsartige Verkettung in das Gegentheil überschlagend, gerade seinen Feinden in die Hände führte. Er benimmt sich so, wie er sich ohne die Warnung benommen hätte. Er entflieht und wird Andererseits kommen aber ganz einfach gefangen. wieder aus der Anschauung bergenommene Intentionen vor, die viel zu flüchtig sind, um mit der Anschauung aufgefaßt zu werben. So, als der Herzog von Visep, blutig und todt, Krone und Scepter zur Seite, sich dem Zuschauer darstellt, liegt ihm gegenüber, gleich= falls todt, Doña Elvira, und zwar, wie ausdrücklich angegeben wird, eine Hand auf die Wange gelegt. Das soll ohne Zweifel auf die Ohrfeige anspielen, die, von Doña Inez empfangen, Anlaß des ganzen traurigen Herganges war, und zugleich auf eine zweite, die D. Egas im Begriffe war, Elviren zu geben und nur durch die Anwesenheit des Königs davon abge-halten wurde. Wer Henker soll sich aber derlei denken beim bloßen Anblick der auf die Wange gelegten Hand der Todten.

Während bei Calderon alles, selbst der tiefste Gedanke, auf die Obersläche herausgeworfen wird, hat Lope de Vega, dieser oberslächlich scheinende Dichter, eine Innigkeit, die häusig bis zum Fehlerhaften geht. So weiß ich nicht, ob jene über alle Beschreibung schöne Scene, wo der Herzog von Viseo durch eine verborgene Weiberstimme vor dem Könige gewarnt wird, möglicherweise auf dem Theater nur die Hälfte des Eindrucks machen wird, zu der sie im Lesen unwiderstehlich hinreißt.

El Secretario de si mismo. 1 Ein Herzog von Mailand, der in kinderloser Che lebt, hat einen natürlichen Sohn, Feduardo, ben er, um ihn ben möglichen Nachstellungen seiner Gemahlin zu entziehen, einem Edelmann Uberto übergibt, der ihn mit seinem eigenen Sohn Cefarino erzieht. Ins höhere Alter gekommen und noch immer kinderlos, verabredet der Herzog eine Heirath dieses seines natürlichen Sohnes mit der Tochter des Herzogs von Mantua, Otavia. Der Wunsch, die Nachfolge zugleich in Mailand und Mantua seinem eigenen Geschlechte zuzueignen, verleitet den Pflegevater Uberto, seinen eigenen Sohn Cefarino für den des Herzogs auszugeben, was um so leichter angeht, da der Herzog sein Kind durch eine Reihe von Jahren nicht gesehen hat. Mittlerweilen hat des Alten zweite Frau, Casandra, sich in den jungen Feduardo

<sup>1</sup> Sein eigener Bebeimfdreiber.

verliebt, und biefer, um fich ihren Bubringlichfeiten ju entziehen, beschließt, eine Reise ju machen, was sein Bflegevater nur zu gerne zugibt. Er kommt zuerst nach Rom, macht fich bort burch bie richtige Erklärung einer eben aufgefundenen alten Statue (freilich etwas wunderlich) bekannt, und ba bald barauf ber Bergog bon Mantua bort um einen Lebrer für feine Tochter anfragt, wird ihm Feduardo empfohlen, und er geht nach Mantua. Wie natürlich verlieben sich bie beiben jungen Leute unmittelbar in einander und es kommt balb babin, bag ibm bie Bringeffin einen Brief an ihren Liebhaber dictirt, ben fie ihm abzugeben befiehlt, und als er fragt, wer ber Gemeinte fei, fagt fie ibm gang einfach: Er felbst; wobei sie sich entfernt. biese Art nun ift er ber Secretar feiner felbft. Sie haben balb barauf eine nächtliche Rusammentunft, bei ber fie überrascht werden. Febuardo entfliebt, obne ertannt ju werben, und obwohl bieg ber Pringeffin Gelegenheit gibt, bie Schulb auf einen unbegunstigten Liebbaber, ben Pringen bon Bisignano, ju ichieben, ber beghalb auch gefangen genommen wirb, fo bleibt boch ber Matel auf ihrer Ehre, und als bald barauf ber unterschobene herzogliche Sohn Cefarino zur Sochzeit anlangt, erflärt man ibm, die Seirath konne unter ben obwaltenden Umftanben nicht ftattfinben. Diefer fammt feinem vermeintlichen Bater halten dieß nur für eine Ausflucht, um bas gegebene Wort zurudzunehmen, und fangen Krieg an. Sowohl ber alte Aberto als ber mittlerweile nach Hause gekehrte Kebuarbo sammt ber verliebten Cafanbra in Mannerfleibern nehmen Theil an bem Feldauge. Cafanbra bat inzwischen von bem alten Uberto berausgebracht, bag eigentlich Rebuarbo ber mabre Sobn bes Bergogs von Mailand fei, und als bie Sachen aufs Aeußerste gekommen finb, tritt fie

mit dem Geheimnisse hervor, wo denn der Schluß sich von selbst ergibt.

Die Erzählung ist zugleich eine Darlegung der Mängel des Stückes. Uebrigens ist es einer poetisch unschuldigen Zeit nicht zu mißgönnen, wenn sie an derlei Ereignissen Gefallen sindet. Im Einzelnen tritt nichts besonders hervor. Höchstens die Stelle, wo der alte Uberto Feduardo das Glück seines Bruders gemeldet hat, und daß er nun Thronfolger von Mailand sei, und ihn nun fragt: zpesate de tanto dien? antwortet dieser mit dem rührendsten Edelmuth: Pesame de que no sea mi hermano.

Llegar en occasion. 3 Eines jener Stücke von ziemlich laseivem Inhalt, in denen sich Lope de Vega gewöhnlich con amore ergeht. Ein Marchese von Ferrara ist in eine junge Wittwe Laura verliebt, der er schon früher nachgestellt, zu der ihm aber jetzt der Tod ihres Mannes ben Zugang frei gemacht. Theils die Furcht vor dem Lehensherrn, theils doch eine Art Neis gung, bringt sie zur Einwilligung, und es wird verabredet, daß er zu Nacht die Thüre offen finden soll. Da kommt ihm aber plötlich die Nachricht, daß ein Federico, dessen Schwester er verführt, einen Aufstand gegen ihn erregt, was ihn nöthigt, sich von Laura's Landsit nach Ferrara zurückzubegeben, wo er den Aufstand bämpft und seinen Gegner Feberico gefangen nimmt. Während Laura ihn erwartet, wird ein Ebelmann Dtavio in der Nähe ihres Sites von Räubern überfallen, die ihm Alles nehmen, namentlich die Hosen, so daß er, und zwar zur Winterszeit, im hembe vor Laura's Hause ankommt, wo ihm ansangs, da Laura

<sup>1</sup> Schmerzt dich fo großes Glud?

<sup>2</sup> Es frantt mich, daß er nicht mein Bruber ift.

<sup>3</sup> Bur gelegenen Beit eintreffen.

allen Männern zürnt, sogar der Eintritt verweigert wird. Endlich läßt sie sich doch erweichen; der Fremde wird aufgenommen, in ein wohlriechendes Bad gesetzt, das für den Marchese bestimmt war, in ein Sewand des verstorbenen Gatten gekleidet, Laura läßt ihn sogar vor sich, ihre Phantasie ist von dem beabsichtigten Rendezvous mit dem Marchese aufgeregt, llega en occasion, er gefällt ihr, und am Schlusse des ersten Aftes merkt man, daß er schon etwas wagen dürfe.

Er wagt es auch. Im zweiten Afte eizählt Laura ihren Vertrauten, daß, als sie von schweren Träumen geplagt in ihrem Bette lag, der Fremde in ihr Zimmer gekommen sei. Sie habe ihn anfangs für eine Erscheinung gehalten, wo er ihr dann sagte:

No soy vision, ni tal pienses; tientame. Ay triste! tentéle, y vi que estava en camisa.

atrevióse hasta abrazarme.
Dí un grito, mas no muy fuerte.
El, porque no diesse mas
y á socorrerme viniesses,
Tapóme toda la boca,
y assi me quexé entre dientes.

Fenisa: ¿Con la mano?

Laura: Ay no, Fenisa necia estàs, que no lo entiendes.<sup>2</sup>

1 Er tommt gur gelegenen Beit an.

Denke nicht, daß ich eine Erscheinung sei, rühre mich an. Uch, zu meinem Schaben berührte ich ihn, und fand, daß er im hemde war. Er erkühnte sich, mich zu umarmen, ich stieß einen Schrei aus, aber nicht allzu laut. Er ftopfte mir, weil ich nicht laut genug geschrieen hatte, daß du mir zu hilfe gekommen warft, den Mund ganz zu, und so verhallten meine Alagen zwischen den Zähnen.

Otavio ift als begünstigter Liebhaber im Hause installirt. Der Marchese wird unter verschiedenen Borwänden abgehalten, das frühere Versprechen einzulösen und sein Herrenrecht auszuüben. Einmal führt man ihm Otavio als einen Vetter des Hauses vor, ein andermal soll Lauren ihr verstorbener Gatte erschienen sein, ja, als sie sich nicht anders zu helsen wissen, stellt sich Otavio an, von einem wüthenden Hunde gebissen zu haben, und was denn des Unsinns mehr ist, was aber nicht hindert, daß der Dialog und die ganze Behandlung sich in ächt Lope'scher Lebendigkeit und Natürzlickeit erhält. Zulett heirathet Otavio Lauren, der Marchese seine verlassene Geliebte und der Rebell Federico des Marchesen Schwester.

El testigo contra si. 1 Das ist nun einmal ein Lustspiel mit einer Verwicklung im eigentlichen Sinne des Wortes, wenn gleich etwas derber Natur. Ein Edelmann, Lisardo, durch einen aufgefangenen Brief eifersüchtig gemacht, verläßt seine Geliebte Estela und Madrid. Er kommt nach Sevilla, wo er nichts Angelegentlicheres zu thun hat, als sich auf einem öffentlichen Spaziergange in eine Dame Otavia zu verlieben, die auch geneigt scheint, ihm Gehör zu geben, als der Bruder seiner verlassenen Geliebten mit einem Gerichtsdiener dazu kommt und ihn kraft seines gebrochenen Eheversprechens gefangen setzen läßt. Zusfällig aber ist der Ausseher der Gefängnisse ein Bestannter Lisardo's. Dieser läßt ihn auf sein Wort frei. Diese Freiheit benüht er, um sein Abenteuer zu Ende

Fenisa: Mit der Hand? Laura? Ach nein, Fenisa, du bist nicht klug, wenn du mich nicht verstehst.

<sup>1</sup> Der Zeuge gegen sich felbst.

zu führen, und er ist eben im galanten Gespräch mit Otavia, als ihr eigener Bruder und der Madrider Bruder dazu kommen, zwischen Letzterem und Lisardo eine Ausforderung stattsindet und in dem darauf entstandenen Zweikampfe Lisardo, wie Alle glauben, todt zu Boden fällt.

Zunächst hat sich ber rächende Bruber in dieselbe Otavia verliebt, und um ihren Bruder zur Einwillisgung geneigt zu machen, verspricht er ihm seine eigene Schwester, die Braut des getödteten Lisardo. Die Sevillianer kommen nach Madrid, und aus Liebe zu ihrem Bruder, und da ihr Geliebter benn doch todt ist, entschließt sich Estela, der Doppelheirath sich zum Opfer zu bringen.

Lisardo, der noch immer für todt gilt, ift aber geheilt worden. Er kommt nach Mabrid und beschließt, jene Doppelheirath zu stören. Da Otavia in früherer Zeit ein Verhältniß mit einem Feliciano gehabt hat, der nach Lima gegangen ist, so verkleidet er seinen Bedienten Morato in einen Hauptmann Alvarado, der von Lima mit einer Vollmacht Feliciano's komme, um sich in seinem Namen mit Otavia trauen zu lassen. Otavia, als sie von den reichen Geschenken hört, die der Indianer mit sich bringt, ist gleich bereit, ihren Mabriber Bräutigam aufzugeben. Kaum aber wieber zurecht gebracht, findet sich ein neues hinderniß. Ein Ricardo, gegen den eifersüchtig Lisardo zu Anfang des Stückes Madrid verlassen hat, gibt vor, ein Cheversprechen von Estela zu haben. Er leitet einen Prozeß ein, und da er sich nach Zeugen, natürlich falschen, umsieht, macht ihn sein Diener auf Lisardo aufmerksam, der, den vorgeblichen Indianer Morato als Bedienter begleitend, zu einem falschen Zeugniß wohl zu bringen sein werde. Lisardo, halb der Intrique willen, halb

weil er von einem frühern Verständniß zwischen Ris cardo und Estela sich überzeugt hält, ist bereit, Zeugen= schaft abzulegen. Und so ist er benn der testigo contra si, der Zeuge gegen sich selbst. Die Sache verwirrt sich aber noch mehr, indem der wirkliche Indianer Feliciano anlangt, der Otavien längst vergessen hat, und da er nun hört, daß Jemand da sei, der sich in seinem Namen mit ihr vermählen wolle, voll Schreck hineilt, um die Sache zu hintertreiben. Dtavia ist gleich wieder bereit, ihrem vergessenen Liebhaber in die Arme zu fallen, der sich gegen sie aus allen Kräften wehrt, ja fie verfolgt ihn endlich bis in sein Gasthaus, nachdem vorher die beiden Weiber, die sich wechselseitig die Schuld ber Verwirrung zuschreiben, bis zum materiellen Handgemenge gekommen sind, so daß man sie kaum auseinander bringen kann. In demselben Gast= hofe langt auch Estela an, die mit Lisardo entflohen ist, da man sie in Folge von Ricardo's gerichtlicher Klage und Lisardo's Zeugenschaft verhaften will. Hier klärt sich endlich die Sache auf, Lisardo bekommt seine Estela, und Otavia, da Feliciano durchaus nichts von ihr wissen will, wird benn boch Estela's Bruder zu Theile. Das Stück ist sorgfältig und sehr gut geschrieben, der Dialog nach Art Lope de Bega's mit allem Anschein ber Zufälligkeit und bes Geschwätes boch fo, daß er immer die Situation und die Handlung weiter bringt. Von den Charafteren der etwas berbe Indianer Feliciano sehr gut. Ebenso Dtavia, beren unbefangener Eigennut bei allen Gelegenheiten burch den gemachten sentimentalen Modeton durchbricht.

El marmol de Felisardo. 1 Hier wird nun wieder die Glaubensfertigkeit eines guten Katholiken

<sup>1</sup> Die Statue des Felisardo.

febr in Anspruch genommen. Ein junger Stubent Relisarbo befindet fich auf bem Dorfe, wo er fich in bie Tochter bes Alfalben, Elija, verliebt. Er gilt ale ber Cobn eines vornehmen Mannes und für bobe firchliche Bürben bestimmt. Als man fie aber bei einer verliebten Zusammenfunft überrascht, mas bas Madden in üblen Ruf bringen mußte, und Kelifarbo verspricht, fie ju beirathen, gibt ber Bater benn boch feine Ginwilligung. Felifarbo ift aber ein naturlicher Cobn bes Ronigs (von Gelanda. 3ch weiß nicht, wo bas liegt). Da bieser Konig im Laufe bes ersten Aftes burch ben Tob feines rechtmäßigen Thronfolgers erblos wirb, muß er fich nothgebrungen an ben naturliden Sobn wenden, und er fcidt ben Almirante ab, ber ibn auch wirklich an ben hof bringt. fangt ber Unfinn an. Elifa bat einen Amillingebruber, Calio, ber ihr fo abnlich ift, bag, als ihr Bater biefen Celio als Pagen nach Sof bringen will, er fich bergreift und feine Tochter in Bagenkleibern bem Bringen als Diener ftellt. Felisarbo ift felbft im Ameifel über bas Gefdlecht biefes Zwitterwesens, wo ihm benn ber luftige Diener Triftan ben Rath ertheilt, bem Bagen einen Schilling geben zu laffen, wo fich benn berausstellen muffe, ob er ein Mann ober ein Beib fer. Unterbeffen will man ben Bringen mit ber Tochter bee Almirante verheirathen. Triftan gibt wieder ben Rath, fein berr moge fich mabnfinnig und in eine Statue im Garten berliebt ,ftellen (el marmol de Felisardo). Nachdem alle Mittel ber Beilung fructlos persucht worben find, gibt ber Ronig, wieber auf ben Rath Triftans, enblich feine Ginwilligung ju ber Bermablung mit ber Statue. Es verftebt fich, bag Elifa in die Statue verfleibet worben ift und ber Ronig, burch fein Bort gebunben, nun auch bie Ghe mit ber

lebendigen Stellvertreterin zugeben muß, was er um so lieber thut, da sich zeigt, daß der Alkalde, ihr Bater, eigentlich von hohen Verwandten abstamme. Zulett hat sogar der Zwillingsbruder Celio, der in dem Personenverzeichnisse gar nicht vorkommt, einen einzigen Vers zu sagen, als man ihn nämlich mit der für Felisardo bestimmten Tochter des Almirante versheirathet.

El mejor maestro el tiempo. 1 Das ist nun ein gang vernünftiges Stud, höchftens sollte es ftatt: ber beste Lehrer die Zeit, beißen: der beste Meister das Unglück. Doch kann man die Zeit auch für den Inbegriff alles dessen nehmen, was die Zeit mit sich bringt. Ein König von Iberien hat zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter, beibe in Anmaßung und Ungeftüm sich ähnlich, was eine gute Wirkung macht, da das Prosaische des Gegensatzes dadurch wegfällt. Die Prinzessin Cuphrosia prügelt ihre Muhme (hinter ber Scene nämlich) mit einem Gartenpfahl, was der Bruder der Geprügelten übel nimmt, dafür aber von dem Bruder ber Prinzessin, Otto, verwundet Diese Gewaltthat bringt das Mißvergnügen bes Volkes über die beiden Königskinder zum Ausbruch. Es entsteht ein Aufruhr, in bem der König mit den Seinigen vertrieben wird. Er flüchtet über's Meer und sieht sich genöthigt, mit seinen Kindern zu betteln, so daß er froh sein muß, von dem fremden Herzog eine Gärtnersstelle zu erhalten. Die Kinder find übrigens jett schon von ihrem Uebermuthe völlig geheilt.

Der Fürst des fremden Landes besitzt ebenfalls einen Sohn und eine Tochter, natürlich verlieben sich

<sup>1</sup> Der befte Lehrmeifter die Zeit.

die Paare wechselseitig in einander. Otto benimmt sich wie alle Liebhaber in der Welt. Sehr gut ist sein alter Bater, der, indeß er sich völlig in seine neue Lage fügt, doch überall die Würde des Königs durchschimmern läßt. Auch Euphrosia hat von ihrem hohen Sinne so viel bewahrt, als gut ist. Sehr hübsch macht sich die Scene, wo der vertriebene König, von der Dorfgemeinde zum Richter erwählt, dem Herzoge die Hand zu küssen naht und unterdessen seinen Stad der Tochter zu halten gibt. Da sie mittlerweile vom Sohne des Herzogs angesprochen wird, antwortet sie ganz im Sinne eines Richters, dessen Stab sie in den Handen trägt. Lope ist unübertresslich in solchem Geltendmachen von scheinbaren Zufälligkeiten.

Der Sohn des Herzogs, der den Bruder seiner Geliebten scheut, läßt ihm Geld in den Meg wersen, das dieser findet und sich dafür als Ritter kleidet und ausrüstet, so daß er nun bald als Prinz, bald als Gärtner der Herzogstochter in den Meg kommt, was einige nicht sehr schlagende Verwicklungen gibt, die endlich die Unterthanen des vertriebenen Königs des eingedrungenen Gewaltherrschers überdrüssig werden, ihn verjagen und den frühern Herrn aufsuchen. Der entdeckte königliche Stand des vermeinten Bettlers macht allen Schwierigkeiten ein Ende, und eine Doppelsheirath führt zum Schluß.

El villano en su rincon. 1 Das Stück ist burch die Bearbeitung Friedrich Halms für die deutsche Buhne bekannt genug, so daß ich nicht fürchten barf, den Inhalt je aus dem Gedächtnisse zu verlieren, weß-halb ich ihn auch gar nicht näher berühren will. Anders ist es aber mit den Charakteren, die Halm,

ben Beburfniffen ber Beit und bes beutigen Theaters

1 Der Bauer in feinem Bintel (Ronig und Bauer).

nach, nothwendig modificiren und zum Theil abschwächen mußte. Die Hauptfigur des Juan Labrador fteht für sich und gediegen ba. Diese mit Stolz gemischte Zufriedenheit, diese Gediegenheit in Allem, was er sagt und thut, macht ihn zu einer der vortrefflichsten Theaterpersonen. Der Grund, warum er den König nicht sehen will, obgleich er in seiner letten Verwirrung einen andern läppischen angibt, ift, außer bem Stolze, die Furcht, daß er weniger zufrieden sein werde, wenn er einen Höhern als sich selbst gesehen, was er im Lauf des Stückes einmal deutlich sagt. Lope de Bega ist bei all' seiner Natürlichkeit doch ein Frondeur, er sieht das Nichtige aller Vorurtheile seiner Zeit ein. Hier hat er's nun mit der königlichen Macht zu thun. Der König ist durch seine Unbehilflichkeit und Rathlosigkeit, als er sich in der Hütte des Bauers befindet, wo, nach erloschenem Schimmer des König= thums, Niemand von seiner Person Notiz nimmt, gebemüthigt genug; es muß nun, den Begriffen ber Zeit gemäß, auch dem Königthume sein Recht geschehen, und der Bauer wird für das Zuviel seines Selbst= gefühls bestraft. Trot seiner Demüthigung bleibt er aber doch der Mittelpunkt des Ganzen, und Niemand möchte lieber der König als er sein. Bewunderungs= würdig aber ift die Mannigfaltigkeit, die er in die Charaktere und in den, gegen Lope's Gewohnheit, etwas doctrinären Stoff hineinzubringen wußte. Schon daß die Kinder dem Bater so unähnlich sind, ist, obgleich begriffswidrig, da sie seine Weisheit in der Erziehung in Zweifel setzten, doch so ganz natürlich. Der Sohn Feliciano ift in seiner unbestimmten Gitelkeit ziemlich unbebeutend. Dagegen die Tochter Lisarda mit ber eigentlichen sal española 1 prächtig und trot aller

<sup>1</sup> Spanischem Bige.

Verschiedenheit die wahre Tochter ihres Vaters. Mit ihr im Gegensatze die besonnene und weise Costanza, die der Alte trot ihrer Armuth seinem Sohne gur Frau bestimmt. Der Kämmerling Oton, ber, um in seine Liebesbewerbung Interesse und Bewegung zu bringen, gegen den Schluß zu auf den König eifersüchtig werben muß. Die Art, wie ber König auf den stolzen Bauer, indem er dessen anticipirte Grabschrift auf dem Kirchhofe liest, zuerst aufmerksam wird, wo unter dem herzugedrängten Volk auch die romanhafte Lisarda sich befindet. Wie die Mädchen und Burschen mit Stangen und Stäben ausziehen, Oliven abzuschlagen, welche Bewaffnung Mädchen sehr gut kleiden mußte. Was dabei vorfällt, der Gesang, der Tanz, die gesellschaftlichen Spiele, das Alles ist so mannigfaltig und wahr, daß man seiner Bewunderung kein Ende findet. Ich wollte, Lessing hätte Calberon und Lope de Bega gekannt, er hätte vielleicht gefunden, daß ein Mittelweg zwischen Beiben dem beutschen Geiste näher stehe, als ber gar zu riesenhafte Shakespeare.

El castigo del discreto. 1 Der Besonnene ist anfangs ziemlich unbesonnen. Riccardo, die Titelrolle, obgleich mit einer Casandra verheirathet, macht doch der Schwester Alberto's, Hippolyta, den Hos. Auf seinen nächtlichen Liebesstreisereien wird er von einem andern Bewerber Hippolyta's, Leonelo, in Begleitung zweier Diener überfallen, und es stünde schlimm um ihn, wenn nicht zufällig ein Sevillaner, Felisardo, der eben in Madrid angekommen und in Alberto's Hause abgestiegen ist, dazu käme und sich auf Riccardo's Seite stellte, mit dessen Hilfe die Ans

<sup>1</sup> Die Strafe des Besonnenen.

greifer zurückgeschlagen und Giner von ihnen schwer verwundet wird. Riccardo nöthigt seinen Retter zu sich nach Hause, wo er ihn seiner Gattin Casandra vorstellt, die ihn denn auch wirklich liebenswürdig findet, ohne aber bei ihrer großen Tugend weiter ein Arg zu haben. Von da ab aber ist Riccardo so voll von dem Lobe seines Retters, er schildert deffen Gigen= schaften Casanbra'n in so bezaubernbem Lichte, daß diese sich endlich in Felisardo verliebt fühlt und beschließt, ihm einen Brief zu schreiben. Während sie damit beschäftigt ift, kommt ein Diener Leonelo's, bes Veranlassers jenes nächtlichen Ueberfalls, mit einer Ausforderung an Riccardo. Der Bediente des Hauses Pinabel übernimmt ben Zettel und bald barauf auch den Brief Casandra's an Felisardo, und da er beide in dieselbe Tasche steckt, verwechselt er sie, und gibt Riccardo'n den Liebesbrief seiner Frau, die Ausforderung aber dem Felisardo. Riccardo ist wie aus den Wolken gefallen. Das Einfachste schien ihm, seine Frau umzubringen, als Besonnener aber beschließt er doch, sie auf eine minder gefährliche Art zu bestrafen. Er beantwortet daher im Namen Felisardo's den Liebes= brief und verspricht, sich bei der angebotenen Zusammenfunft einzufinden. Ebenso hat sich Felisardo der Ausforderung gestellt. Leonelo ist zwar über die Berwechslung der Person überrascht, da aber doch Felisardo auch sein Feind noch von jenem nächtlichen Ueberfall her und zugleich sein Nebenbuhler in der Liebe zu Hippolyta ist, so schicken sie sich zum Kampfe an, der nur durch die Dazwischenkunft des Gastfreundes Alberto gehindert wird.

Nun kommt die Reihe an die Strafe des Besonnenen. Riccardo gibt eine Reise vor, um seiner Gattin Raum für die verabredete Zusammenkunft zu

Nachts jurudgetehrt, tommt er in ber Berfon Felisarbo's in sein eigenes Baus, wo er bie liebesburftende Gattin, immer im fremben Namen, aufs Meußerfte burchprügelt, mabrent fein Diener, Binabel, biefelbe Operation mit ber Bofe Theodora vornimmt. 3a, er labt fpater Felisarbo felber in fein Saus, wo benn bie geprügelte Geliebte Reuer und Rlamme gegen ibn fpeit, indeg er Felisardo, ber fich in alles bieß nicht ju finden weiß, glauben macht, seine Frau babe Unfalle von Bahnfinn, woburch benn auch jeber fünftigen Annäherung vorgebeugt wurde. Das eigentlich Runftlerifche an ber Sache aber ift, bag auch Riccarbo aus Beforgniß für fein hausliches Berhaltnig, von seiner Neigung ju Sippolyta geheilt wird und alles Mogliche thut, um fie Relifardo jum Beibe ju beridaffen. Ja, berfelbe Kall ift mit Leonelo, ber ebenfo für eine Schwester fürchtet, bie er bei fich im Saufe hat, und bon ber er glauben muß, bag Felifarbo ibr ben Sof mache. Die Heirath tommt benn endlich auch zu Stande und entwirrt die Fäden.

Las probrezas de Reynaldos. Mit diesem Stüde hatte Lope de Bega wahrscheinlich sein Publistam im Rernschusse getroffen. Es ist eine jener Ritters geschichten, die Servantes mit seinem Don Quizote wohl lächerlich machen, aber nicht töbten konnte. Hochstens sind die Unmöglichkeiten abgestreift, die Absgeschmacktheiten aber sind geblieben. Reynaldos, bei Karl dem Großen verleumdet, wird aller seiner Güter beraubt, verbannt und in eine solche Armuth gebracht, daß er mit Frau und Kind Brod bei den Hirten betteln muß. Ein Einfall der Mauren von Maroko twird seinen Aufreizungen zugeschrieben. Auf sein

<sup>1</sup> Die Armuth bes Reynalbos.

Schloß Montalvan zurückgezogen, erhält er aber kaum Kunde von diesem Einfalle, als er sich zur Hilfe aufmacht, die Tochter und ben Eidam des Königs von Marokko, ja endlich diesen selbst gefangen nimmt, die Reichsfahnen, die der Mainzer Florante auf der Flucht auf die Seite schafft, rettet und überhaupt den schon verlornen Sieg wieder den Franzosen zuwendet. Mainzer wissen aber alles das, als von ihnen bewirkt, dem Kaiser darzustellen. Endlich wird er sogar durch Verrätherei gefangen, wo sein Bruder Malgesi seine Schwarzkunft zu Hilfe nimmt, ihn befreit und an seiner Stelle einen Spiritus familiaris jurudläßt, ber, als man ihn zum Tode führen will, wahrscheinlich zum großen Jubel bes Publikums, die verhaßten Mainzer Brüder mit Prügeln traktirt. Eben so sicher des Beifalls war wohl die Scene, wo in Abwesenheit bes Burgherrn, das Schloß Montalvan lediglich von seiner Frau und seinem Kinde unter den großsprecherischsten Rebensarten gegen die sturmlaufenden Soldaten Galalons vertheidigt wird. Wer übrigens das Wohlgefallen an derlei Dingen nicht theilt, findet kaum eine einzige erträgliche Scene in bem ganzen Stück.

El gran Duque de Moscovia. 1 Gegen dieses, so Gott will, historische Schauspiel läßt sich nichts einwenden. Es behandelt die Geschichte jenes falschen Demetrius, den Lope de Bega für einen ächten nimmt, was ihm, wie natürlich, freisteht. Er fängt nach seiner Gewohnheit mit den Kinderjahren seines Helden an. Seinem Bater Teodoro ist mit Gift vergeben worden, das ihn aber, statt zu tödten, blödsinnig gemacht hat. Der Großvater Basilius will daher die Nachfolge auf seinen jüngern Sohn Johann übertragen. In einem

<sup>1</sup> Der Großherzog von Mostau.

entstandenen Wortwechsel tödtet er aber diesen durch einen Schlag mit bem Stocke, ber bei ben Ruffen die Stelle des Scepters vertritt, und stirbt selbst bald barauf aus Gram über diesen Todtschlag. Nun soll Demetrius' Mutter statt ihres blöbsinnigen Gatten regieren, sie begeht aber die Unvorsichtigkeit, die Gewalt ihrem Bruder Boris zu überlassen, der sich nun des Reiches bemächtigt und vor allem seinen Neffen Demetrius aus der Welt zu schaffen trachtet. Diesen hat die beforgte Mutter zu einem alten Ritter Lamberto in Sicherheit gebracht, der, als die Mörder anlangen, mit einem, damals wohl großen Effekt machenben Heroismus ber Treue, wissentlich seinen eigenen zwölfjährigen Sohn unterschiebt, nach beffen Ermordung Demetrius für todt gilt. Dieser hat nun verschiedene Schicksale. Zuerst begibt er sich in ein Mönchskloster, aus dem er aber wieder entfliehen muß, da ber Thrann Boris auf einer Rundreise burch seine Staaten im Kloster anlangt und gegen Demetrius aus ber Aehnlichkeit mit seinem Bater Verbacht zu schöpfen beginnt. Er kommt darauf als Küchenjunge ins Haus eines polnischen Palatins (aus dem Lope, wahrscheinlich wegen der geläufigen Benennung eines Pfalzgrafen am Rhein, ein Conde Palatino macht). Dort macht bessen Tochter Margarita einen bleibenden Eindruck auf ihn, die aber, wie natürlich, seine Unnäherung bochft lächerlich findet. Glücklicher ist er bei dem Bater selbst, dem er sich entbeckt und ber ihn ohne viel Umftände für ben ächten Demetrius nimmt, sowie später der König von Polen selbst. Sie geben ihm eine Armee. Er besiegt ben Thrannen Boris und erhält die Krone des moskowitis schen Reiches, sowie die Hand seiner Geliebten, Margarita, die anfangs in höchst komischer Verlegenheit ist, ob er sein als Rüchenjunge ihr gegebenes Cheversprechen, das sie damals verlacht, nun als Großherzog auch halten werde. Das Stück ist mit Ausnahme bes annehmbaren Verlaufs der Begebenheiten höchst unbebeutend. Allenfalls könnte ber Bater des Demetrius, aus bessen Blöbsinn Spuren eines unterbrückten Berstandes hindurchbligen, für etwas gelten. Sehr gut ist auch die Scene, wo der Thrann Boris mit seiner Frau und mit seinem Bertrauten die auftauchenden Gerüchte bespricht, daß Demetrius noch lebe. Wie der Bertraute versichert, er habe felbst die Leiche des Knaben in den Händen gehalten, ehe sie das Feuer verzehrt, welches das ganze Schloß dem Erdboben gleich gemacht, so daß jett mannshohes Gras 'an der Stelle wachse. Das alles nimmt man für gewiß, und doch taucht die Besorgniß immer wieder auf. Besonders bei ber Frau, die allen Gründen ihres Mannes mit einem: so ift es, ich glaube es, antwortet und zulett boch wieder barauf zurücksommt: ich möchte wohl das Schloß sehen. Eben so die Ansicht des Tyrannen in derselben Scene über den Vorschlag, er solle verbieten, Tod und Leben des Demetrius zu besprechen. Er meint nämlich: ein Verbot, zu sprechen, habe nothwendig die Wirkung, baß man bas Verbot bespreche und somit stillschweigend die Sache.

Las pazes de los Reyes y la Judia de Toledo. <sup>1</sup> Eines der besten Stücke von Lope de Bega. Leider hat er sich hinreißen lassen, auch die Jugendzgeschichte König Alfonso's mit aufzunehmen. Ich sage: leider, weil, ungerechnet die Unzukömmlichkeit, dieselbe Person als Mann auftreten zu sehen, die im ersten Afte als Kind erschien, diese Ausdehnung der Fabel ihm den Raum genommen hat, die Haupthandlung:

<sup>1</sup> Der Friede ber Ronige und die Judin von Toledo.

bas Liebesverhältniß jur Jilbin von Tolebo, mit gebührenber Ausführlichkeit zu behandeln. Der erfte Att, ber bie Ginführung Ronig Alfonfo's als Rind in die von den Truppen seines Obeims besetzte Stadt und die Gewinnung von Tolebo für ibn jum Gegenftand bat, bewegt fich fast gang in patriotischen Erinnerungen. Doch ift bineingestreut eine vortreffliche Scene ebelicher Rartlichfeit gwischen bem Befehlshaber bes befestigten Schloffes Lope be Arena, einer bollfommenen Nebenfigur, und seiner Gattin. Lope be Bega wirft baufig seine Berlen so am Bege bin. Im aweiten Afte, bereits Mann geworben und mit ber englischen Pringeffin Leonore vermählt, verliebt er fich in bie Aubin von Tolebo, bie er beim Baben im Flusse überrascht. Es ist bafür gesorgt, daß bieses Bergeben, bas unmittelbar nach ber Bermählung eintritt, bem Ronige nicht gar ju boch angerechnet werbe, benn bie Jübin spricht schon bei ihrem ersten Auftreten von ber Ralte bes englischen Blutes ber Rönigin, und ben Beitgenoffen Lope's mochte eine spanische Jübin für jeben Fall angiebenber portommen, als eine Rönigin aus bem Stamme ber verhaften englischen Elisabeth. Richts besto weniger vertritt ihm aber boch ein Engel ben Beg, als er fic Nachts zu feiner geliebten Rubin begeben will, die er in dem Palast Galiana eingefoloffen balt, sowie später ihm ein zweiter Engel erscheint, als er nach ber Ermorbung ber Jübin Buth und Race gegen feine Großen und die Königin schnaubt. Auf Aufforderung biefer Lettern nämlich wird bie Bubin Rabel überfallen und getöbtet.

Run kommt ber übervortreffliche Schluß bes Ganzen, so vortrefflich, baß ich ihm an Innigkeit beinabe nichts im ganzen Bereiche ber Poesie an die Seite zu seben wüßte. Der König, ber an ben hof zurück will,

und die Königin, die ihrem Gatten entgegenreist, treffen, ohne von einander zu wissen, in einer Kapelle ausammen, in ber ein wunderthätiges Bild ber Muttergottes zur Verehrung aufgestellt ift. Sie knieen, von einander entfernt, nieder und fangen an, in lauten, fich durchkreuzenden Worten ihr Herz vor der Gnadenmutter auszuschütten. Der König, ber sich daburch in seiner Andacht gestört findet, schickt seinen Rämmerling, die fremde Dame um Mäßigung ihres lauten Gebetes zu ersuchen. Die Königin lehnt die Botschaft ab. Sie habe ihren Gatten verloren, und sei in ihrem Rechte zu klagen. Indeß ist ihr Kammerfräulein zu den Kammerherrn des Königs hingekniet, die Erkennungen tauschen sich aus, und das fürstliche Chepaar feiert seine Versöhnung vor dem Altare der Ge= benedeiten.

Merkwürdig ist übrigens, daß Lope de Bega sich so ziemlich auf die Seite der Jüdin stellt. Sie ist durchaus edel gehalten, und selbst den Makel des Judenthums nimmt er für den Zuseher dadurch hinsweg, daß sie vor ihrem gewaltsamen Tode begehrt, eine Christin zu werden. Wieder ein Beweis von seiner Vorurtheilsfreiheit. Ja, selbst in dem Titel: las pazes de los Reyes, liegt vielleicht eine versteckte Ironie. Im ersten Akte wird der Friede des Königzreichs durch die verrätherische Ermordung Lope de Arena's geschlossen; im dritten ist das Pfand des Friedens der Tod der vor Allen am wenigsten schulz digen Jüdin.

Lope de Vega kommt in der Maske des Gärtners Belardo dießmal völlig deutlich vor.

Los Porceles de Murcia. 2 Dieses Stud wurde

<sup>1</sup> Der Friede der Könige.

<sup>2</sup> Die Porceles von Murcia.

wahrscheinlich für das Theater ber Stadt Murcia geschrieben. Lope fand daselbst ein edles Geschlecht los Porceles (die Junker Schweinichen), und die auch anberwärts verbreitete Cage, bag eine Bettlerin, mit Zwillingen auf ben Armen, von einer Ebelbame als unenthaltsam und unkeusch gescholten, diefer im Zorn angewünscht habe, sie möge so viel Junge gebären als ein Schwein. Diesen unbilbsamen und eigentlich unbramatischen Stoff hat er nun zum Gegenstande seiner Fabel gemacht. Man möchte fagen: er habe ihn mit Erfindungen bereichert, wenn es eigentlich Erfindungen wären. Er nimmt nur alles, was ihm im Wege liegt, auf, weiß alle Ereignisse so aus fich selbst zu gliebern, gibt allen Nebenpersonen ein, wenn gleich loses, boch bestimmtes Berhältniß jum Gangen, so bag man am Ende erstaunt ist, wie aus bem kleinen Samenkorn, ein wenig Erbe und ein Bischen Regen eine Pflanze geworden ist. Er knüpft das Interesse ganz passend an die Bettlerin. Diese ift ein edles Fräulein, bas sich in der Liebe vergessen und, nachdem ihr Liebhaber, der seinen Nebenbuhler auf den Tod verwundet, sich zur Flucht genöthigt fab, gleichfalls die Flucht ergriff und, von Mutterweben überrascht, auf freiem Felde Zwillinge zur Welt bringt, die von gutmüthigen Landleuten zusammt ber Mutter aufgenommen werden. In der Nähe ist eine Kapelle mit einem wunderthätigen Bilde, zu bem eben ein vornehmes Chepaar aus Murcia seine Zuflucht genommen hat, um Segen für ihre kinderlose Che zu erbeten. Hier fällt nun ganz passend bie Scene ber Verunglimpfung und Verwünschung vor. Aber schon im ersten Afte ist bas Gifersuchtsverhältniß der beiden Bewerber dadurch dem Gewöhnlichen und Allgemeinen entzogen, daß der begünstigte Liebhaber, ein wackerer, aber blutarmer junger Mann, von dem

die Geliebte, nach damaliger Art, ein Besperbrod in einem öffentlichen Garten verlangt, bas Gelb bazu von seinem Nebenbuhler borgt, was die Erbitterung des Lettern, als er sie dabei überrascht, wie natürlich verdoppelt. Im zweiten Akte geht der Fluch der Bettlerin in Erfüllung. Die Ebelfrau ist schwanger ge= worden und gebiert in Abwesenheit ihres Mannes gleich einem Mutterschwein sieben Kinder auf einmal. Die Dame, die sich gegen ihren Gatten vermessen hatte, daß, wenn fie je mehr als Ein Rind zur Welt brächte, er sie als eine überwiesene Unkeusche auf der Stelle töbten möge, wählt in ihrem Schreck bas schönste ber Rinber aus und gibt die andern Sechs einer Sklavin, fie heimlich ins Wasser zu werfen. Die Sklavin fällt bem nach Sause kehrenden Gatten in die Sände, ber burch Drohungen die Wahrheit erpreßt und als besonnener Hausvater die sechs Kinder bei Landleuten unterbrinat. ben Vorfall aber gegen Jebermann verschweigt.

Unterdessen ist der entflohene Liebhaber der vermeinten Bettlerin zurückgekommen und hat sich, so wie sie, bei benselben Bauern als Knecht verdingt; der todtgeglaubte Nebenbuhler hat sich in die im Stude nicht vorkommende Schwester seines Gegners verliebt, alles ift zur Versöhnung und Entwicklung reif, als auch der nachkommenreiche Bater Don Lope unter dem Vorwande, das Geburtsfest seines Majoratserben zu feiern, ein Gastmahl anstellt, zu bem auch die ausgesetzten sechs übrigen Kinder mit ihren Pflegeeltern beigezogen werben, wo benn alles sich aufklärt und, ohne daß viel dabei herauskäme, sich abschließt. Es ist hier auch nicht die Rede von einem guten Stude, sondern nur von dem Reichthum dieser wunderbaren Natur, die aus allem Vortheil zu ziehen weiß und alles specificirt.

Die Natur der Fabel macht viele Nebenpersonen nothwendig. Was diese sagen und thun, steht keinestwegs immer mit der Haupthandlung in Verbindung, bezieht sich aber immer auf die Lage und Verhältnisse der Stadt Murcia. Einmal treffen wir die Landleute mit den Bienen beschäftigt, wo der Tölpel mit der Zeidelkappe auf dem Ropse erscheint, ein zweitesmal wird von der wunderbaren Natur des Seidenwurms gesprochen, und nun war gerade Murcia wegen seiner Seidenkultur berühmt, und es ist wahrscheinlich, daß sie eben so gute Bienenzüchter waren. Ja, die Wächter, welche die Skavin mit dem Korbe, in dem sie die seidenzolles. Es ist ein Einleben in die Sache, die nur bedauern läßt, daß diese Sache keine bessere ist.

La hermosura aborrecida. 1 Der Stoff hat einige Aehnlichkeit mit einem Stücke von Shakespeare: Ende gut, Alles gut. Ein Frauenzimmer, das von dem verschmäht wird, den sie liebt, erwirbt ihn endlich daburch, daß sie den König von einer schweren Krankheit heilt und nun, halb auf königlichen Befehl, halb durch Insichgehen des geliebten Gegenstandes, in dessen ungestörten Besit kommt. Wie mir benn überhaupt Shakespeare mit ber spanischen Dramatik seiner Zeit, wenn auch nur aus zweiter Hand, nicht ganz unbekannt gewesen zu sein scheint. Die Fabel des vorliegenden Stückes ist albern genug. Don Sancho be Guevara verabscheut, aus einem vorherrschenden Hange zur Liederlichkeit, seine schöne und tugendhafte Frau. Von ihm verstoßen, kommt sie mit der Königin Isabella zusammen, die sie gütig aufnimmt, bald aber bemerkt, daß ihr eigener Gatte, König Fernando,

<sup>1</sup> Die verschmähte Schone.

Wohlgefallen an der neuen Kammerfrau findet, weßhalb die Königin, "wie sie in ähnlichen Fällen immer zu thun pflegte," ben Gegenstand ihrer Eifersucht zu entfernen sucht und daher ben brutalen Don Sancho als Vicekönig nach Navarra schickt. Dieser ist aber noch nicht geheilt. Er geht sogar damit um, seine ihm lästige Gefährtin zu ermorben, bis diese sich bereit erklärt, Pamplona heimlich zu verlassen und vor der Welt für tobt zu gelten. Sie kommt bei Landleuten an und wird dort von dem Barbier des Dorfes aufgenommen, wo wir benn annehmen muffen, daß sie von der Heilkunde ihres Meisters möglichst profitirt habe. Wenigstens wird sie als angehender Heilkunstler zu einem Bauernmädchen Coftanza gerufen, die fich in den hübschen Barbierjungen verliebt hat, zu deren Heilung aber weder ihre wissenschaftliche, noch physische Begabung ausreicht, was eine gute Scene gibt. Unterdessen ist König Fernando, der Katholische, bei oder nach ber Eroberung von Granada durch einen jungen Mauren schwer verwundet worden. Bei ihm ift der junge Arzt glücklicher. Er stellt den König her und wird dafür mit Ehren und Belohnungen überhäuft. Eben jett trifft die Nachricht von den Gewaltthätig= keiten und Ausschweifungen des Vicekönigs von Navarra bei Hof ein. Der junge Arzt bittet als einzigen Lohn aus, daß man ihn als Kommissär zur Untersuchung nach Navarra sende, wie alle Welt glauben muß, um fich an dem treulosen Gatten zu rächen. Es kommt aber ganz anders. In Pamplona angelangt, sucht fie auf alle Art die Anschuldigungen gegen den Bicekönig zu entfräften. Sie läßt die Hauptankläger jeden mit hundert Beitschenstreichen abfertigen, und setzt sich dadurch bei dem Angeschuldigten, wie natürlich, in höchste Gunft, so daß, als zulett die Identität des töniglichen Kommissärs mit ber verstoßenen Gattin an ben Tag kommt, der Shethrann zu Kreuz kriecht und froh ist, wieder mit ihr vereinigt zu werben. Die beste Wendung kommt am Schluß vor, als die Könige selbst nach Pamplona gekommen sind und vor ihnen zwei Ankläger auftreten, von denen der eine den Vicekönig beschuldigt, seine eigene Frau getöbtet zu haben, der andere, das Landmädchen Costanza, vorgibt, von dem königlichen Kommissär, als ehemaligen Bardiergesellen, entehrt worden zu sein, welche beiden Anklagen letzerer durch die einsache Angabe entkräftet, daß er ein Weid und zwar des Vicekönigs Weid sei, so daß er weder ein Mädchen verführen, noch von dem Vicekönig getöbtet worden sein konnte.

El primer Faxardo. 1 Sier muß bem Dicter ein bochft fpezieller 3med vorgeschwebt baben, obne Bweifel bie Absicht, bem Geschlechte ber Fagarbo feine Berehrung ju bezeigen, benn es will fich bier gar nichts jufammenbauen, nicht einmal ein Liebesverbaltnig. Letteres ift auf den Abencerragen Abinbarraes und bie Daurin Zarifa übertragen, ohne bag es aber auch bier burch bie Giferfucht bes Ronigs bon Granaba ju mehr als ben gang gewöhnlichen Berwidlungen und Berfolgungen tame. Der Belb bes Studes felbst, Juan Gallego, besiegt ben übermuthigen Mauren Abenal-Fagar und erhält baber ben Namen Fagarbo, geichnet fich als Parteiganger burch gludliche Scharmutel und Ueberfalle aus, verliert im Spiele vier Mauren, bie er bann einfängt und unter benen fich auch ber verfolgte Liebhaber Abindarraez befindet, ben er fpater wieber freigibt, und ber bafür ibn felber wieber befreit, als ibn ber Konig von Raftilien

<sup>1</sup> Der erfte Fagarbo.

. 1

gefangen nehmen läßt. Das Spiel um die vier Mauren mit einem Fähnrich gibt Anlaß zur besten Scene im Stücke. Der Fähnrich nimmt es nämlich sehr übel, daß Fagardo um etwas spiele, das er noch gar nicht habe. Als nun später Faxardo die Mauren fängt und als Spielverluft übergibt, wird er gar nicht fertig, zu versichern, daß er gar nicht gewohnt sei, im Spiele ober sonst zu täuschen, daß sein Wort so gut sei als die That selbst, er wiederholt immer das Nämliche, und man merkt, daß ihm die Gelegenheit erwünscht wäre, loszubrechen, welche Gelegenheit ihm aber der Fähnrich burch seine Nachgiebigkeit benimmt. Ja er forbert zwei der Gefangenen zurück, in was aber der andere wieder ohne Streit einwilligt, so daß er sich endlich zur Rube geben muß. Gine jener vortrefflichen, naturwahren Nebenscenen, wie sie in Lope's schwachen Stücken häufig vorkommen.

Fagardo wird bei dem Könige verleumdet, wird gefangen genommen, von dem dankbaren Mauren Abindarraez befreit, muß zu den Mauren nach Granada fliehen, tritt da eine Maurin Fatima, die sich in ihn verliebt, an ihren maurischen Liebhaber ab, kehrt gerechtfertigt an den Hof von Kastilien zurück und ist zum Schluß im Besitz seiner verdienten Ehren.

Viuda, casada y donzella. Da sind nun einmal wieder alle Novellen-Elemente vereinigt, welche Novellen vor dem Märchen wenigstens das voraus haben, daß das völlig Absurde darin nicht vorkommt. Clavela, Tochter eines Alberto, heirathet gegen den Willen ihres Vaters einen armen Edelmann Feliciano. Nach geschlossener, aber noch nicht vollzogener Ehe sindet sich der verschmähte Nebenbuhler Liberio mit

<sup>1</sup> Wittwe, Frau und Mädchen.

Begleitern vor dem Hause ein, um wenigstens durch Lärmmachen zu stören. Feliciano geht mit gezogenem Degen hinaus und hat das Unglück, den Bruder seines Nebenbuhlers zu tödten. Er flüchtet und schließt sich einem nach Italien gehenden spanischen Regimente an. Ein Sturm zerstreut die Schiffs-Abtheilung, und Feliciano, der sich mit seinem Diener Celio auf eine wüste Insel rettet, wird dort von Barbaresten See= räubern gefangen. Um nicht als Sbelmann eine höhere Ranzion zahlen zu müssen, gibt er sich für einen Arzt aus, wo benn bei der Ankunft in Tremecen seine Kunst sogleich für eine Favorit-Sklavin Fatima in Anspruch genommen wird, die aber nichts Schnelleres zu thun hat, als sich in den schmucken Spanier zu verlieben. Sie verabreden die Flucht; der Maure Haquelme wird auf die derbste Art von der Welt betrogen, welche Derbheit wahrscheinlich dem Publikum das größte Vergnügen verschaffte. Die Maurin hat einen bedeutenden Schatz an Gold und Edelsteinen mit sich genommen, und so langen sie glücklich in Spanien an. Dort erklärt nach einigen Bebenken Feliciano seiner Maurin (die ihm denn doch nur für eine galga, Betze, gilt), ganz trocken, daß er schon verheirathet sei. Die Heibin begehrt wenigstens ihre Kleinodien zurück, was er ihr eben so trocken verweigert, sich aber doch endlich zu einer Theilung her= beiläßt und sie mit der Hälfte als Mitgift seinem Diener, dem Spaßmacher Celio, zum Weibe gibt, womit sie sich zur Noth zufrieden stellt. Unterdessen hat seine Wittwe Clavela, die ihn für todt hält, sich halb gezwungen die Werbungen Liberio's gefallen lassen, und sie feiert eben ihre Hochzeit mit ihm, als Feliciano erscheint; die Heirath geht zurück, und Clavela, Wittwe, Gattin und Jungfrau zugleich, wird mit

bem Gegenstande ihrer ersten Liebe vereinigt. Liberio erhält eine Schwester Feliciano's, die er früher verschmäht und die im Laufe des Stückes aus Liebe zu ihm alle möglichen Albernheiten gemacht hat.

El principe despeñado i (Despeñado im eigentlichen Mortfinne: bom Felfen berabgefturgt, genommen). Ein in feinen Sauptpartieen bortreffliches Stud, nur bag bie Rebenereigniffe, fur uns wenigftens, febr am Fehler bes Lappischen leiben. Rach bem Tobe bes Königs D. Sancho von Navarra theilen fich bie Großen über bie Nachfolge in zwei Parteien: für ben im reifen Mannesalter befindlichen nächsten Agnaten D. Sancho und fur bas Rind bes Berftorbenen, bas die Königin Wittwe D. Elvira noch ungeboren im Schoße trägt. An ber Spite ber beiben Barteien fteben bie zwei Bruber Guevara, ber altere D. Martin für D. Sancho, indeg ber jungere D. Ramon an bem Rinbe feines Ronigs festhält. Die Bartei D. Martins fiegt, bie Königin und D. Ramon muffen flieben, und Erftere gebiert mitten in ben unwirthbaren Phrenäen, von einem jufällig binjugekommenen Landmann unterftust, einen Rnaben, ben ber Bauer, ohne Mutter ober Rinb ju tennen, nach bem Landhause feines Gutsberrn. D. Martins von Guevara bringt, woer von ber Gattin beffelben. Dona Blanta, eben fo unbekannter Beise aufgenommen wird. Bis bieber ist alles tabellos, ja die Königin Wittwe erinnert in ber Grofartigfeit ihres Schmerges an abnliche Figuren in Chatespeare, inbeg bie Uebrigen gang in ben berben Umriffen ber Bolisfage gehalten find.

Aus diefer Fassung fallt bas Stud jedoch im zweiten Atte, wo bie Königin und D. Ramon, als

<sup>1</sup> Der geflützte Fürft.

Wilde, in Felle gekleidet, in den Bergen herumirren und auf sie als auf Thiere Jagd gemacht wird, indeß die ländlichen Nebenfiguren mit nichtssagenden Liebesund Eifersuchtsscenen den Raum nicht sehr interessant ausfüllen.

Das Stück erholt sich jedoch von dem Augenblicke, wo der König sich in die Gattin D. Martins verliebt und zuletzt dem Drang, sie zu genießen, nicht widersstehen kann, was ihm denn auch mit Hilfe eines treuslosen Thürstehers gewaltsamerweise gelingt.

Im dritten Akte kommt D. Martin. von einem ihm zum Schein aufgetragenen Kriegszuge in sein Haus zurück. Er sindet es verödet und sämmtliche Bewohner, die ihm ausweichen, in Trauer gekleidet. Er weicht ihnen im Vorgefühl eines Unglücks eben so aus, wie sie ihm, ja hält den Diener zurück, als dieser eine vorübergehende Kammerfrau um die Ursache dieser Trauer fragen will.

porque quando el mal se acerca el llegará sin llamarle. 1

Endlich tritt eine Dame gleichfalls in Trauer auf ihn zu. Er meint:

La Reyna deve de ser del estado de la muerte. <sup>2</sup>

Es ist D. Elvira, seine Gattin. Auf seine Frage: ¿quien es muerto? 3

antwortet sie ihm

tu honor. 4

<sup>1</sup> Denn wenn das Ungluck herankommt, dann tritt es ungerufen ein.

<sup>2</sup> Sie muß die Ronigin des Todtenreiches fein.

<sup>3</sup> Wer ift geftorben? 4 Deine Chre.

Wunderschön ist nun, wie er, der den Zusammens hang ahnet, sich die Wahrheit und seiner Frau das Geständniß hinauszuschieben sucht. Als sie ihm erzählt:

El Rey don Sancho . . . . <sup>1</sup>
La noche . . . . . . . . . . . . . <sup>2</sup>
vino á tu casa, Señor. <sup>3</sup>

- D. Mar. ¿Como? 4
- D. Bl. El Rey vino á tu casa. 5
- D. Mar. Mira Blanca lo que dices. 6
  Mira lo que dices Blanca.
  Mira que el Rey no seria.
  Mira Blanca que te engañas.

Sie aber auch zögert auf alle Art. Sie erzählt ihm ihre weissagenden Träume in jener Nacht, die Borsahnungen und Vorbedeutungen, die er ihr sämmtlich widerlegt und natürlich erklärt. Wo sie denn endlich sagt:

No te cuento aquestas cosas porque las creas, ni hagas conjetura en tus desdichas mas solo por dilatarlas que tardandose las nuevas parece, que el mal se tarda. 7

- 1 Dr Konig Don Sancho.
- 2 Zu Racht.
- 3 Ramer, Herr, in bein Haus.
- 4 Wie ?
- 5 Der Anig tam in bein haus.
- 6 Bedenke Blanca, was du sagst. Bedenke, was du sagst, Blanca Bedenke, is es der König sein konnte. Bedenke Binca, ob du dich nicht täuschest.
- 7 Ich erzähle ir diese Dinge nicht, damit du sie glaubest, noch Bermuthungen über dein Mißgeschick aufstellst, sondern nur es zu verzögern. Denn by Uebel selbst scheint zu zögern, wenn die Kunde von demselbenzögert.

Endlich erfährt er den gräßlichen Zusammenhang. D. Elvira will sich tödten, er hält sie zurück und beschließt dann, wie natürlich, Rache gegen den König. Er fordert ihn zur Jagd gegen die beiden Wilden oder wilden Thiere im Gebirge auf, sindet und erstennt dort seinen Bruder D. Ramon, und beide vereint stürzen den König von einem Felsen herab (el principe despeñado). Natürlich wird nun die königliche Wittwe zurückgebracht, ihr Kind als König anerkannt und D. Martin, nachdem der Schänder seiner Ehre getödtet ist, nimmt seine Gattin als unschuldig wieder auf.

La serrana de la Vera. 1 Auch hier hatte Lope de Vega, wie aus mehreren Stellen deutlich wird, eine Romanze vor sich von einem Weibe, das an der Spite einer Räuberbande sich in der ganzen Bera-Gegend furchtbar machte. Nach spanischer Art, die die ästhetische Abschätzung von der moralischen beinahe völlig trennte, werden nun die Gräuel dieser Räuberin aufs Aeußerste übertrieben. Haufen von Ermordeten, Wegelagerung aller Art, haß gegen das Männergeschlecht, der sich im Tode jedes Vorkommenden sättigte, das alles kommt theils in Erzählurg, theils in wirklicher Handlung so massenweise vor, daß man gar nicht begreift, wie ein solches Ungeheser je wieder in die bürgerliche Gesellschaft als Web und Gattin zurückgeführt werden konnte, mas zulst benn doch wirklich geschieht. Ein Umstand erinnert an Calderons devocion de la cruz, 2 der näslich, daß die Räuberin, als einziger Zusammenharg mit dem Guten, zu jedem Ermordeten ein Rreu fegen läßt, so daß Calderon die Idee zu seinem eien genannten Stücke vielleicht aus bieser Serrana geschöpft haben

<sup>1</sup> Die Gebirgsbäuerin von La Bera.

<sup>2</sup> Andacht zum Kreuze.

könnte, nur daß Letzterer, abgesehen von dem Untersschiede zwischen Mann und Weib, auch den Verlauf der Handlung unendlich geschickter anlegt, da sein Eusebio erst durch die Verkettung der grauenhaftesten Ereignisse zu dem Räuberhandwerke und all jenen Gräueln getrieben wird, indeß bei Lope die ersten zwei Akte eine vollkommen heitere Lustspielverwicklung enthalten, und Leonarda's Eifersucht am Schlusse des zweiten, höchstens ihre Flucht aus dem Hause ihres Bruders rechtsertigt, keineswegs aber das kannibalische Wüthen im Reste des Stückes erklärlich macht.

Leonarda's Charakter ist von vorn herein komisch ganz gut gehalten. Ihre Lust am Reiten, Fechten und Jagen. Ihr männliches Wesen, das sie besonders zeigt, als sie einmal die Thüre zu schließen besiehlt, um ihre beiden vermeinten Nebenbuhlerinnen durch: zuprügeln. Aber zuletzt überstürzt sich alles.

Ein Bild von dem erbärmlichen Hofwesen jener Zeit gibt übrigens die Entwicklung des Stückes, wo eine von Leonarda verschonte Nebensigur des Stückes, D. Juan, durch eine Verwandte, die als Kammerfrau bei Hofe dient, kurzweg eine königliche Begnadigung für die Räuberin und Mörderin erwirkt, worauf sie denn ohne Umstände ihren gerechtsertigten Liebhaber heirathet: eine allerhöchste Clemenz, an der Niemand Unstand genommen zu haben scheint. Die Idee des Spiels ist in allen diesen Stücken vorherrschend.

S. Isidro, labrador de Madrid. <sup>1</sup> Eine Berherrlichung des Madrider Lokal-Heiligen, Isidor. Auf eine ungezwungene und der Dürftigkeit des Inhalts zu Hilfe kommende Weise läßt er das Stück mit Rückkehr des Madrider Adels von einem siegreichen Feldzuge

<sup>1</sup> Der h. Ifidor, der Adersmann von Madrid.

gegen bie Mauren beginnen, beffen Trophäen fie in ber Rapelle ber Mutter Gottes bon Almubena aufe bangen, in welcher Rapelle Ifibor gewöhnlich feine Anbacht ju verrichten pflegt. Den Rest bes erften Attes fullt bie Berbeirathung Ifibore mit einem Landmabden, Maria. Die folichte Frommigfeit bes Brautis gams und bie jungfräuliche Gingezogenheit ber Braut find febr bubich gehalten. Lettere ift fo groß, bag, weil fie mit niebergeschlagenen Augen baftebt, und man ihr fagt, fie folle doch ihren Berlobten ansehen, sie erwiebert, sie werbe ihn schon seben, wenn er einmal ibr Mann fei. Unter ben Sochzeitsfeierlichkeiten ift besonders eine Tangweise überaus icon, beren Worte alle Arbeiten bes Lanbmannes bom Adern bis zum Einernten schilbern, wozu ber Tang bas Darzustellende mit Geberben ausbrudt.

So viele Frommigkeit erwedt ben Rorn ber Solle. Der Reid erscheint und regt die übrigen Arbeiter auf, Ifidoren bei seinem herrn zu verklagen, bag er über bem Gebet die Arbeit verfaume. Don Avan be Bargas, ber Gutsberr, bewahrt feine daraftervolle Mäßigung, beidließt aber bod, fich Ueberzeugung ju bericaffen. Er findet wirklich Isidoren, ber, statt gu arbeiten, betet, dagegen fieht er aber auch bie Engel, bie an feiner Statt bas Kelb bestellen. Rum Reib gefellt fich später auch ber Teufel und endlich bie Luge, welche lettere Ifiboren die Tugend seiner Frau verdächtig macht. Ifibor ift Spanier genug, um eifersuchtig ju werben. Da er fich aber nach ber Ermita ! verfügt, tvo Maria bem Gebete obliegt, und biese, da ein Flüßchen fie trennt, ibren Mantel auf bas Baffer breitet und barüber, wie über eine Brücke, in seine

<sup>1</sup> Ginfiebelei.

Arme eilt, erkennt er an diesem Wunder ihre Unschuld, wo denn wieder sehr hübsch ist, daß er bei dieser Aussihnung, seines Verdachtes nicht mit einem Worte erwähnt.

Nachdem das heilige Paar sich entfernt, erscheinen den versammelten Landleuten die Flußgötter, Manzanares und Xarama, aus ihren Flußbeeten emporfteigend, und indem sie das Lob von Madrid anstimmen, sagen sie die künftigen Wunder Isidors voraus, sowie, daß er nach fünfhundert Jahren werde heilig gesprochen werden. Endlich erscheinen der Teufel und der Neid, die uns sagen, daß Isidor inzwischen gestorben sei, und die vierzig Jahre vorübergehen machen, so daß man die Handlung um eben so viel später in die Zeit König Heinrich II. versetzt findet. Ein Vorhang wird weggezogen, und man sieht ben Heiligen auf einem Prachtbette ausgesetzt. Wunder geschehen. Namentlich an einem Domherrn, ber bem Heiligen Haare abschneibet, und an der Königin, die gar einen Finger desselben als Reliquie mitnehmen will, und die sich Beide nicht von der Stelle bewegen können, bis sie den frommen Raub zurückgestellt. Ueberhaupt sind Wunder durch das ganze Stück verstreut.

Despertar á quien duerme. <sup>1</sup> Der Grundsgedanke des Stückes sehr gut. Graf Anselmo von Barcelona besitzt das Land, nachdem die rechtmäßigen Herrn aus der Familie Moncada von seinen Vorsahren vertrieben worden sind. Obgleich Rugero, der letzte Sprößling der abgesetzten Herrscherfamilie, ruhig auf ein paar Husen Landes lebt, die ihm geblieben, läßt dem Grasen Anselmo der Gedanke keine Ruhe, daß jener denn doch Absichten zur Wiedergewinnung des

<sup>1</sup> Den Schläfer weden.

Lanbes begen fonne, und er gieht baber so viele Ertundigungen ein, sendet so oft Spione, ihn auszuforicen, bag in biefem enblich wirklich Blane mach werben, auf bie er früher nicht gebacht. Ja als er ibn endlich gefangen feten läßt, fpricht er wieber feiner Tochter fo viel von bem Pratenbenten vor, vergrößert bie Befahr fo febr burch bas Unpreifen feiner guten Gigenschaften, bag endlich biefe neugierig wirb, ibn ju feben, und fich julett gar in ibn verliebt. Despierts à quien duerme. Die Ausführung bleibt aber binter bem Gebanten weit jurud, indem fie nichts als ein Abspinnen längst bagewesener und unbebeutenber Greigniffe ift. Die Tochter bes Grafen befreit Diefer findet eine Ronigin bon ben Gefangenen. Sicilien, bie eben auf einem anberweitigen Rriegszuge begriffen ift. Sie fest ibn auch wirklich mit Bewalt ber Baffen in bas Reich feiner Bater ein, und obwohl ber Preis bes Beiftanbes bie Sand bes neuen Grafen fein foll, fo finbet fich boch biefe Beirath gulett unmöglich. Rugero bat nämlich bie Gilfe als fein eigener Gefanbter angesprochen, inbeg bie Bringeffin Eftela in Mannerkleibern feine Rolle als wirklicher Thronbewerber fpielt. Zwei Beiber tonnen fich nicht beirathen. Die Ronigin von Sicilien ift baber mit einem gleichfalls jum Beiftanbe gekommenen Bergog bon Urgel gufrieben, inbeg Rugero bie Graffchaft und bie Band Eftela's erhalt.

Eine einzige Scene erhebt sich über bas Mittelmäßige. Als Estela Rugero aus bem Gefängnisse befreit, bringt sie ihn als Diener verkleibet selbst ins Gebirge. Mit einer Umarmung von ihr Abschieb nehmend, fühlt er, daß sie ein Weib sei. Sie gibt

<sup>1</sup> Er wedt ben Schlafenben.

sich auch als solche, ja endlich als seine Muhme Estela zu erkennen, begehrt aber Achtung für ihr Geschlecht und die Einsamkeit bes Ortes, worauf er sich benn auch bescheiden zurückzieht. Nun wird sie aber gar nicht fertig, Abschied von ihm zu nehmen, woraus man merkt, daß der Mißbrauch, den sie sich verbeten, ihr eigentlich nicht gar so unangenehm gewesen wäre. Als er endlich Anstalt macht, ihr zu solgen, meint sie, die Gelegenheit sei versäumt, und entsernt sich vollends. Auch hier ist ein despertar a quien duerme: das Sinnliche der Leidenschaft.

El anzuelo de Fenisa. 1 Man mug annehmen, ober vielmehr es geht aus allen Luftspielen Lope be Bega's berbor, bag Gewinnsucht in ben robesten Rormen, bas Charakteristische ber Weiber seiner Reit war, nicht bloß ber absolut lieberlichen; biefer lettern alfo um fo mehr. Sier ift nun eine folde Bublerin Fenifa, die in Palermo ihre Angel auswirft und fich idon ein bubides Summden erangelt bat. junger Kaufmann aus Balencia, Namens Lucinbo, begleitet von seinem Diener Triftan, ist mit einem reichbelabenen Schiffe angekommen und stößt im Bafen auf bie bort nach Beute ausgehende Sirene. Tros ber Warnungen seines Dieners beißt er sogleich an ben Röber, und es ist recht hubsch, wie er, jufolge biefer Barnungen, Gelb, Rette, alles, mas er Berth: bolles bat, an ben Diener abgibt und nun glaubt, ohne Gefahr ihr in ihre Wohnung folgen zu konnen. Fenifa, die bas bemerkt, richtet sogleich barnach bie Lodfpeife. Statt Belb ju forbern, gibt fie ibm fleine Betrage, beichentt ibn mit Bemben, und Lucinbo finbet fich gludlich, nur um feiner felbft geliebt gu

<sup>1</sup> Der Rober Fenifa's.

ľ

werben und aller Gefahr entronnen ju fein. Es foll Renifa erhalt einen Brief aber bald anders fommen. mit ber Nachricht, bag ihr Bruber wegen 2000 Dutaten in Gefahr bes Tobes fei. Gie ift in Bergweiflung. fein baares Beld ju haben, erklart fich aber bereit, Schmud und Gefchmeibe für ein Darleben ju berpfänden. Lucindo bat aber icon fo angebiffen und halt fich feiner Sache für fo ficher, bag er bas Gelb ohne Pfanb und Schrift bergibt. Raum aber bat er bas Gelb gegeben, als er verspottet und abgewiesen wird, ja man ftellt fogar ben Empfang bes Darlebens in Abrebe. Mit Bermunschungen febrt er nach Balencia jurud. Reben biefen Greigniffen fpinnt fich aber eine ameite Antrique fort. Unter ben Anbetern Kenisa's befindet fich auch ein Sevillaner Albano, ber eine Geliebte, Dinarba, ju Saufe jurudgelaffen bat. Diefe folgt ibm in Männerkleidern, und Kenisa bat bas Unglud, fich in biefen weiblichen Dann ju verlieben, ber, um fich bor ben Bubringlichkeiten feiner Reifegefährten gu retten, die in ihm bas Weib ahnen, ihr entgegenkommt und fogar bie Ausficht auf eine Beirath als Rober braucht. Der Balencianer fann indeg ben Berluft feines Gelbes nicht verfdmergen. nach Balermo gurud, beponirt im Bollamte unter ber Scheinangabe als weiche Maaren, mit unbebeutenben Begenftanben gefüllte Riften und begibt fich, wie ein von ber alten Liebe noch Gefeffelter ju Fenifa, Die bon feiner Anfunft und ber reichen Labung bereits Radricht erhalten bat. Sie empfängt ibn auch mit ber alten Bartlichkeit, und ba fich finbet, bag feine Maaren mit boppeltem Gewinn in fpaterer Reit bertauft werben tonnen, erbietet fie fich, Jemand gu finden, ber ihm gegen gwangig Brocent 3000 Dufaten porftreden wolle. Sie gibt aber bas Belb aus ihrem

Eigenen und empfängt dafür als Pfand die Schlüssel des zollamtlichen Verschlusses. Der Valencianer bat kaum das Geld empfangen, das er als sein eigen s sammt Zinsen betrachtet, als er wieder nach Sause segelt. Da sich nun auch Dinarda als Weib zu erstennen gibt, so ist die Buhlerin vielsach betrogen: um ihr Geld, um den Bräutigam und um die Geschenke, die sie in der Freude ihres Herzens aus Anlas der Heirath an Mehrere gegeben hat.

Die Unbefangenheit von Lope de Bega's Geiste gibt sich auch in diesem Stüde kund. Ein spamscher Hauptmann Osorio und mehrere spanische Soldaten lassen sich geradezu als Schredmittel im Dienste der Buhlerin gebrauchen. Unter den Eigenschaften ber Spanier wird geradezu die Prahlerei als charakteristisch aufgesührt. Ja einmal werden sie als albern bezeichnet, da das Gold ihrer neuen Welt mehr den übrigen Nationen, als ihnen selbst, zu Gute komme. Nebrigens das Ganze roh und wenig bedeutend.

Los locos por el cielo. Diffenbar eines ber langweiligsten Stücke, das Lope de Bega, oder sonst irgend ein Mensch jemals geschrieben. Der Titel schreibt sich von einer einzigen Scene her, in der die beiden zum Christenthum bekehrten Geliebten sich als wahnsinnig stellen, um den Berfolgungen der Gerden zu entgehen, wenn nicht überhaupt ihre Selbstwerzleugnung und Leiden um des Glaubens willen, als ein Wahnsinn im Sinne der Welt bezeichnet werden soll. Die Handlung selbst bilden die Begebenhetten einer heidnischen Priesterin Dona, die auf Besehl des Kaisers Waximianus das Orakel des Apollo bestagt und von einer unsichtbaren Stimme die Antwort erhält:

<sup>1</sup> Die Bahnfinnigen um bes himmels willen.

Christe vive. Sie verfällt barauf in einen Schlaf. in bem ihr ein Engel erscheint, ber ein Buch neben fie binlegt. Es find die Briefe bes Apostels Baulus mit ber aufgeschlagenen Stelle: Mortui enim estis et vita nostra abecondita est cum Christo in Deo. Sie reflektirt barüber, anfangs allein, bann mit ihrem Bräutigam Indes. Gine driftliche Dame Agaftes bilft ibr auf bie rechte Spur, und fie und ibr Geliebter laffen fich taufen. Dun fangen bie Berfolgungen an, bie mit bem gewaltsamen Tobe aller im Stude borkommenden driftlichen Lebrer und Schuler enbigen. Am besten bie Scene, wo die Chriften in ihrer beimlichen Bersammlung ein Weihnachtsschauspiel aufführen und, als nun die Beiden bereinbrechen, bie Berfonen bes Rofeph und ber Maria, wie in einer Fortfetung ibrer Rolle, Die besturzten Ruseber jur Standbaftigleit und Tobesverachtung aufforbern. Gleichsam eine Nobilitirung bes Schauspiels und ber Schauspieler im Mugemeinen. Das Stud ift übrigens am Ranbe mit Citationen aus ber beiligen Schrift bebedt und enthält am Schlusse bie Rlaufel: Si quid dictum contra fidem et bonos mores, tanquam non dictum, et omnia sub correctione Sanctae matris Ecclesiae.

El mas galan Portugues, duque de Verganza. Das jedenfalls nicht große Berdienst dieses Stückes besteht mehr in der Haltung der Personen, als in der Ausbildung und Bedeutsamkeit der Handlung. Der erste Akt hängt nach Lope de Bega's übler Gewohnheit mehr in Weise einer Borbegebenheit mit dem Reste des Stückes zusammen, als daß darin der Reim und die Bedingung des Späteren enthalten wäre. Der Groß-Brior von San Juan, auf einer

<sup>1</sup> Der galantefte Portugiefe, Bergog bon Berganga.

Geschäftsreise in Portugal und bon bem Herzoge von Berganza gastfreundlich aufgenommen, läßt, nicht obne Absicht, unter dem Kopflissen seines Bettes bas Porträt feiner Schwefter Mabor gurud. Der Bergog verliebt fich auch nach Munich in bas Bilbnig und sucht ben Gegenstand felbst in Rastilien auf. Run haben gipar bie gwei anbern Bruber Mapors ihre Schwester bem Almirante 1 von Arragonien zur Che versprochen, Die Sache wird aber rudgangig gemacht, und ber Bergog von Berganga (Braganga?) erhält die hand feiner phantaftifc Geliebten. Man tonnte nun allenfalls annehmen, bag bie Ungludsfälle bes eigentlichen Studes eine Art Strafe biefes Bortbruches in fich ichlößen. Aber einerseits fällt es Niemanben im Stude ein, fich jenes Bortbruches nur noch ju erinnern, anbererseits' trafe bie Strafe gerabe biejenigen, bie fich feines Treubruches schulbig gemacht haben, bas Chebaar namlich; auch mare bie Strafe weber burch bie Gleichheit bes Uebels, noch als Fortwirfung eines schulbbaren Charakterzuges mit ber Berschulbung in einen Taufalen Bufammenhang gebracht. Ueberhaupt muß man berlei weit bergeholte Deutungen bei Lobe be Bega nicht suchen, und ich schäme mich, bei feinen leichtblutigen Gervorbringungen auf berlei beutsche Grubeleien auch nur ju benken. Uebrigens ift es ba und mag fur bie Spetulanten ben erften Aft mit bem folgenben verbinden.

Das Glück der Che wird durch eine Lisarda gestort, die, von ihrem niederträchtigen Geliebten verlassen, ja mit dem Tode bedroht, in Mannerkleidern als Page in des Herzogs Dienste tritt. Man muß annehmen, daß die Herzogin durch den spezifischen Geruch, den

<sup>1</sup> Momiral.

Lope de Bega bei einer andern Gelegenheit, den beiben Geschlechtern zuschreibt, eine bunkle Vorstellung von der weiblichen Natur ihres Pagen erhalten habe, denn ihre Vertraulichkeit geht so weit, daß die Eifersucht bes Herzogs halb und halb als gerechtfertigt erscheint. Die verhaltene Wuth kommt endlich zum Ausbruch, und während der Herzog mit gezogenem Schwerte fruchtlos ben Pagen verfolgt, entflieht die Herzogin an den Hof bes Königs von Portugal. Ein Gericht wird angeordnet, die Verwandten der Herzogin kommen aus Kastilien herbei, es erfolgt eine Ausforderung, aber die Enthüllung von Lisarda's weiblichem Geschlecht bringt alles ins Gleiche und das Stück zu Ende. Die Spanier nämlich, so haarspaltend in Bezug auf die männliche Ehre, kannten für die weibliche keine andere Verletung, als die höchst körperliche. Sogar Lisarda heirathet zulett, wahrscheinlich auch zur Herstellung ihrer Ehre, ihren nieberträchtigen Geliebten.

Wenn die Handlung nicht viel sagen will, so find boch mehrere der Figuren des Stückes recht gut. Wie der Herzog von Verganza zu den Beinamen el mas galan Portugues kommt, begreift man nicht wohl. Darin eine satyrische Anspielung zu suchen, verbietet die allem Versteckten fremde Natur Lope de Vega's. Besser die Brüber Doña Mayors. Die innige Liebe bes Groß-Priors zu seiner Schwester zeigt sich auf eine einfache sinnliche Art, indem er in dem Gespräch mit ihr, immer ihren Vornamen Mapor im Munde führt, obgleich der wunderliche Namen Mayor etwa Lope de Bega selber gefallen haben mag. Mayor ift ein vollkommenes Weib im spanischen Sinn. Gehorsam ihren Brüdern, wird sie durch das Lob, das der Groß-Prior dem Herzog von Verganza spendet, aufmerksam gemacht und erkundigt sich um seinen Wuchs und seine sonstigen

Eigenschaften, wo sie benn, obgleich bie Braut eines Andern, bis jur Aeußerung geht: Gludlich, bie ibn bekommt! In ber Eifersuchtsscene mit bem Bergoge wird ibre Gestalt auf einmal wirklich und lebenbig, indem fie fich, mit bem Tobe bebrobt, trop ihrer Furcht, boch nicht enthalten tann, ihrem Gatten ju fagen: ihre Bruber feien mehr werth, als er. Chenfo ber Ronig von Vortugal, wenn er gegen ben Schluß bie Reugen verhört und, obwohl ibm um die Wahrheit ju thun ift und er von der Unschuld ber Herzogin überzeugt ift, er boch bie Diener bes Bergogs, bie ju ibren Gunften geugen, bart anläßt und barich behandelt, weil ibm zugleich leib thut, ben Herzog verurtheilen zu mussen, und er wohl auch einen Widerwillen empfindit, berlei nieberes Bolf gegenüber seinem Freund und Berwandten zu Wort kommen zu laffen. In solchen Naturzügen ist Lope de Bega unerreicht.

NB. Am Ende mag boch das gebrochene Wort ben verstedten Zusammenhang des Ganzen ausmachen. Durchaus sehlerhaft. Denn, obgleich das Begriffsmaßige der Tod der Poesie ist, so muß doch der geistige Zusammenhang schon im Eindruck liegen, und nicht crit binterber berausgeklügelt werden.

Argel fingido y Renegado de amor. 1 Das Stück fängt mit einem Dialog in jenen Klappverken an, die Lope de Bega so meisterhaft zu gebrauchen weiß, wo jeder einzelne Bers, Rede und Gegenrede enthält und Schlag auf Schlag sich alles auf die Spitze getrieben sindet. Es ist nämlich ein Rosardo in eine Floridaverliebt, die ihn aber, trot seines Reichthums, verschwäht und ihre Neigung seinem Nebenbuhler Leonido zugewendet hat. Das Liebespaar überwindet endlich

<sup>1</sup> Das angebliche Algier und ber Renegat aus Liebe.

ben Einspruch von Florida's Bruber, Aureliano, welcher Ginfpruch jum Theile auch baber rührt, bag Leonibo's Bruber, Manfrebo, ber begunftigte Liebhaber Flavia's ift, bes Gegenstandes von Aureliano's eigener Bewerbung. Dit einer, leiber nur ju natürlichen Rudfichtelofigfeit opfert auch Leonibo bas Intereffe feines Brubers feinem eigenen auf, entfernt letteren unter einem Borwand, und Mureliano, ber nun Blat für feine Bewerbung bat, gibt bie Ginwilligung jur Beirath feiner Schwefter. Der verschmabte Liebhaber Rofarbo gerath barüber außer fich und erflart feinen Entschluß, nach Algier ju geben und als Renegat feine Feinde grimmig ju verfolgen. Er ift aber ju guter Chrift, um berlei in Birklichkeit ju thun. Bohl aber nimmt er mit feinen Leuten maurische Tracht an, giebt fich auf eine benachbarte mufte Infel jurud, und als erfte Seerauberthat nimmt er bie beiben Beiber fammt bem Bruber Aureliano auf einer Spazierfahrt im Meere gefangen. Er bebrobt feine abtrunnige Beliebte mit ben fürchterlichften Dingen, welche feine Drobungen mit ebenso übertriebenen Betheuerungen gurudweist, wo benn Lope ben richtigen Ginn bat, baf, obwohl Floriba alles für Ernft balt, fie boch gerabe burch bie Uebertreibung unwillfürlich in ben Spag mit eingebt. Leonibo und fein ingwischen gurudgetommener Bruber Manfrebo verkleiben fich als Monche von bem Orben jur Auslösung ber Gefangenen und begeben fich nach ber Infel, werben aber gleichfalls ertannt und gefangen. Es leitet fich nun eine wohlfeile Intrigue ein, bağ nämlich Rofardo fich anftellt, als ob er feine Liebe von Floriba auf Flavia gewendet, und von Leonibo verlangt, bag er ibm einen Liebesbrief an Flavia fdreibe. Diefen zeigt er Aloriba und macht fie glauben, Leonido babe ibn im eigenen Namen an Flavia geschrieben. Ein guter Zug ist, daß, so lange Leonido und Florida an die Liebe Rosardo's zu Flavia glauben, sie letterer auf alle Art zureben, den Korsaren zu ers hören, und so bereit sind, Flavia eben so ihrem eigenen Ruten aufzuopfern, als früher Leonido mit seinem Bruder gethan hat. Sobald aber Florida die Witterung erhält, daß ihr Leonido Flavien den Hof mache, so ist sie in ausbrausender Eisersucht auf der Stelle bereit, ihren Glauben abzuschwören, den Korsaren zu heirathen u. s. w. Zuletzt klären sich die Dinge auf. Die Gesangenen nehmen den Korsaren, den sie abseitstressen, ihrerseits gesangen, und alles erreicht sein natürliches Ende, ohne daß besonders viel Spaß ober Ernst herauskäme.

In jener Beit, wo man täglich von Seeräubern und Sklaverei in trauriger Wirklichkeit hörte, mochte eine Art Parodie solcher Zustände einen angenehmen Eindruck machen.

El postrer Godo de España. Das ist nun ein Stück, von dem man, wenn man ihm auf neubeutsche Weise nachhelsen, oder vielmehr es als einen Kanevas für ein erst zu schreibendes Stück betrachten will, recht viel Gutes sagen könnte. Der historische Gang ist eingehalten. Der Kausalnerus der Ereignisse rundet sich zur Handlung. Dem poetischen Gerechtigskeitsgefühl geschieht Genüge. Nur ist aber alles, was einer Ausbreitung und psychologischen Bermittlung bestarf, so knapp und roh an einander gefügt, daß das Ganze doch mehr eine enumeratio partium, oder vielsmehr eine Zusammensassung ohne vorhergegangene Entwicklung ist. Es ist nämlich die Geschichte der Eroberung Spaniens durch die Mauren. Die Tochter des

<sup>1</sup> Der lette Bothe Spaniens.

Ronigs bon Algier wirb auf einer Spazierfahrt im Meere von ben Spaniern gefangen. Ronig Roberich verliebt fich in fie. Gie nimmt ben driftlichen Glauben an und wird fein Beib. Babrend ber Tauf. und Trauungefeierlichkeit tommt Graf Julian mit feiner Tochter an ben Sof. Bon ber Trauung gurudfebrend, ficht König Roberich biese Tochter und verliebt fich eben fo augenblidlich in fie. 3m zweiten Alte finben wir Florinden (bie Cava), icon fich über Gewalt beflagend, bie ihr ber Ronig angethan. Graf Julian, als Befandter bei ben Mauren, reigt biefe auf bie Nadricht von jener Schanbthat jum Ginfalle in Spanien an. Gie finden bas Land unvertheibigt und waffenlos. Konig Roberich fällt im Treffen. Den Grafen Julian befällt die Reue über feinen Berrath. Er macht feiner Bergweiflung gegen die Mauren Luft und wird von ihnen getöbtet. Die Caba fturgt fich vom Thurme berab.

Der lette Alt befaßt sich mit den Gelbenthaten Belapo's, so daß dieses Stud, dessen Gegenstand die Niederlage Spaniens ist, mit dem Siegesgeschrei der Spanier endet, wodurch denn auch dem Nationalgesuhl

Benuge geschieht.

Alles dieß, wobei ich noch zu berühren vergessen habe, daß das Stüd eigentlich mit der Thronbesteigung und Rrönung König Roberichs anfängt, alles dieß in einen Topf geworfen, würde dem Seschmade jedes Bolles unerträglich sein, wenn nicht diese Ereignisse den Spaniern so geläusig gewesen wären, daß es für sie einer Ausbreitung und weitläusigen Bermittlung gar nicht bedurfte. Dadurch wird aber das Stüd als dramatisches Kunstwert nicht besser.

La prision sin culpa. 1 Wenn man ben Inhalt

<sup>1</sup> Das Gefängnis ohne Coulb.

biefes Studes aufzeichnen wollte, mußte man eigentlich bas gange Stud abichreiben. Da ift ein Sin- und Bergeben und Rommen, und bie Berfonen werben gulett mehr an bemfelben Orte vereinigt, als bag fie berfelben Abficht bienten. Gin D. Felig aus Tolebo reist nach Amerika. Er ift zu Saufe in eine Lucinba berliebt, an beren voller Gegenliebe er gwar zweifelt, benn, meint er, batte fie ibn wahrhaft geliebt, fo wurde fie ihm auch torperlich ju Willen gewesen fein. Bor ber Ginfchiffung in Sevilla übergibt er bie Briefe und bas Bilb feiner Geliebten einem bortigen Freunde D. Carlos, um fich bas Marternbe ber Erinnerung au erfparen. Diefer bat nichts Schnelleres ju thun, als fich in bas Bilb gu berlieben. Er reist nach Tolebo, macht ber gurudgebliebenen Geliebten feines Freundes glauben, biefer fei auf ber Gee verungludt, und bie Geliebte verliebt fich eben fo ichnell in ihn. Da ihr aber eine gezwungene Beirath brobt, beichließen fie, gu entflieben. In ber Duntelbeit ber Racht nimmt fie einen Bebienten ihres Brautigams für ben Diener ihres Geliebten, vertraut ibm ibr Schmudtaftden und entflieht, bon ibm begleitet. Diefer beraubt und berlagt fie, jo bag fie taum fo viel bebalt, um fich Rnabentleiber anguschaffen, in benen fie fich nach Gevilla begibt und als Bage in die Dienste von Carlos' Schwester tritt, bie eben auch berbeirathet werben foll; inbefi Carlos felbft, die verlorne Geliebte überall fuchend, noch immer abwefend ift. Endlich tommt D. Felig aus Amerita jurild und beirathet Carlos' Schwefter, indeß Carlos felbft feine und feines Schwagers Lucinbe gur Frau befommt. Der Titel bes Studes ruhrt bon einem gegen bas Enbe portommenben Incibengfalle ber, wo ber fpigbubifche Bebiente, ber Lucinben auf ihrer Flucht beraubt bat, eine von jenem Raube berrührende Kette verlaufen will, die D. Carlos als das Gigenthum seiner Geliebten erkennt, wo denn der Reihe nach D. Carlos, D. Felix und selbst die als Page verkleidete Lucinde in den Verdacht des Diebstahls kommen und ins Gefängniß gebracht werden. Der Spaß hat aber eigentlich gar keinen Einfluß auf den Gang des Stüdes. Der erste Akt und der Ansang des zweiten übrigens sehr gut geschrieben.

El esclavo de Roma. Die Geschichte jenes Anbrokles, ber einem Löwen ben Dorn (hier eine Pfeilspiße) aus der Take zieht und dafür von demselben verschont wird, als er in der Arena ihm zum Zerreißen vorgeworfen wird; verbunden mit einer ganz absurden Liebesgeschichte. Das Beste der erste Akt; dann aber solgen Ereignisse, denen man noch zu viel Ehre anthut,

wenn man fie als unwahrscheinlich bezeichnet.

La imperial de Oton. Da ist nun die Geschichte Ottokars von Böhmen und sein Kronenstreit mit Rudolf von Habsburg. Leider waren Lopen de Bega die Nebenumskände-dieses in sich reichen Stoffes zu wenig bekannt, weshalb er sich zur Ausfüllung eigener Ersindungen bedient, die nicht von der besten Art sind. Da ist nun vor allem ein Sesandter des spanischen Bewerders um die Kaiserkrone, D. Juan de Toledo, und sein Liebesverhältnis zu einer Margarita, die im Personenverzeichnisse als eine Dama Alemana vorsommt, aber im Stücke sich als eine Spanierin zeigt. Dieses Berhältnis wird übrigens nach dem ersten Alte nicht mehr berührt. Lope's Einssicht in die Fehler seiner Nation zeigt sich übrigens auch hier. Dieser D. Juan ist ein lächerlicher Große

<sup>1</sup> Der Eflave Rome.

<sup>3</sup> Die Raifertrone Dito's.

<sup>5</sup> Deutide Dame.

sprecher, der übrigens burch perfonliche Tapferkeit feinen Fehler zum Theile wieber gut macht. Die Sauptpersonen find gang historisch treu gehalten. Das Sauptperdienst Rubolfs von Sabsburg ift, von Rechtens wegen, bag bon ibm bas Saus Deftreich ftammt, bem bie bamaligen Könige von Spanien ihren Urfprung verbankten. Eine Art Zauberer Merlin fagt ibm auch biefe fünftigen Dinge voraus. Geine Tapferteit ift außer Zweifel, mit Treu und Glauben fleht es aber nicht gar gut aus, ba jenes fagenhafte Bufammenfturgen bes Beltes währenb Ottofars Sulbigung hier auf fein Gebeiß geschieht, Aber welche Doppelgungigkeit er fich in ber Folge bamit rechtfertigt, baß er Ottofarn feinen Gib geschworen und ihm nichts Schriftliches gegeben babe. Ueberhaupt ift etwas Tabenfcheiniges in ber gangen Figur, welches bie Deinung ausbruden burfte, welche bie bamaligen Spanier überhaupt von ben Deutschen hatten. Die Majeftat bes Raiferthums, als ber Gipfel aller menschlichen Große, wird übrigens aufe Lebhaftefte urgirt.

Ottokar steht im Nachtheile gegen seine stokze und helbenmüthige Gattin, welche hier Etelfrida heißt, ohne gegenüber allen Andern dadurch an persönlichem Werth zu verlieren. Seine erste Unterwerfung am Vorabende der Schlacht wird hier auf spanischehanstastische Art dadurch motivirt, daß ihm eine schwarze Schattengestalt erscheint (man sollte fast meinen, seine eigenen Umrisse und Geberden nachahmend), die das Schwert gegen ihn zuckt, als er mit seinem auf sie losgeht. Er sieht darin ein Vorzeichen seines Todes und eine Bestätigung von dem dereits früher in ihm wach gewordenen Gedanken über die Ungerechtigkeit seiner Sache. Er unterwirft sich. Da folgt die Scene mit dem zusammenbrechenden Zelte. Als er nach Hause

kommt, verwehrt ihm Etelfriba ben Gingang in feine Ronigeburg. Anfangs auf ber Binne erscheinenb, bann mit einem Wurffpieg ins Thor tretend, überhauft fie ibn mit Borwurfen und Schmabungen, bie fich in bilbernben Antithesen überbieten. Er tritt ihr mit mannlichem Rorn entgegen, befdließt aber boch im eigenen Befühle ber Schmach, einen folden Buftanb nicht zu ertragen. Er erneuert ben Rrieg. Als bie Enticheibungsichlacht icon verloren ift, ericeint er allein auf ber Buhne und ergeht fich, wie in jenem beutschen Stude, 1 in allgemeinen menschlichen Betrachtungen, in benen aber boch ber Gebante an feine Frau mit Vorwurf und Liebe vorberricht. Sier finden und töbten ibn gemeine Rrieger, wobei bie Schattengestalt aus bem gweiten Afte wieber ericbeint und ibm bon rūdwärts bie Arme balt.

Auch in der übrigen Haltung finden sich Aehnlichkeiten. Bon vorn herein die stolze Zuversicht auf den Ausschlag der Raiserwahl, die Berachtung Rudolfs, als Grafen, gegenüber einem Könige, wogegen die bangen Ahnungen der hochmüthigen Königin über den Ausgang schon des ersten Feldzuges recht glücklich und acht künstlerisch abstechen.

El vaquero de Morana. Ein Graf von Salbaña wird von dem Könige von Leon eingekerkert, ja bei Gelegenheit sogar jur hinrichtung bestimmt, wegen eines Liebesverhältnisses mit der Infantin Marina, das der König nicht billigt. Das Stud beginnt damit, daß der Graf von einem Freunde D. Juan aus dem Kerker befreit wird, indem dieser die Wachen durch einen betäubenden Trank vorübergehend verrückt macht.

<sup>1</sup> Grillbargers Ottofar.

<sup>2</sup> Der Rubbirt bon Morang.

Die Infantin, die in ein Aloster eingesperrt ift, findet gleichzeitig Mittel, zu entfommen. Gie erreichen bas Gebiet ber Brafen von Raftilien, und finden fich auf bem Landgute eines D. Fernando jusammen, und treten unerfannt in bie Dienfte beffelben, fie als Magb und er als Rubbirt (vaquero). Dag fich bie beiben Spröglinge bes Ebelmanns, ber Sobn in bie Infantin. und bie Tochter in ben Grafen verlieben, verfteht fich von felbft. Die Infantin ift überhaupt ber Gegenstand ber allfeitigen Bewerbung, fogag ber alte Cbelmann ftellt ihr nach, und bedient fich fogar feiner Tochter als Gelegenheitsmacherin, was biefe gang naturlich findet. Endlich will er fie ju feinen Bweden mit bem Ablvel Tirreno verheirathen, wozu biefer, obwohl er eine andere Beliebte bat, boch auch bereit mare. Die Bringeffin felbft finbet fic, nach Lope's Gewohnheit, in ihre Berkleibung fo gut, bag fie Bweibeutigkeiten anbort und Anftogigteiten felber fpricht, wofür fie fich freilich burch bochtrabenbe Ottaven entschäbigt, wenn fie mit ihrem geliebten Grafen allein ift. Go fpinnt fich bas Stud gut und folimm burch Bewerbungsund Gifersuchtsscenen fort. Enblich tommt ber Ronig von Leon auf die Bermuthung, bag feine Berwanbte und ihr Geliebter fich ju ben Dauren nach Tolebo geflüchtet baben, und er fünbigt ben lettern Rrieg an. wobei er den Grafen von Rastilien als Bundesgenoffen gewinnt. Im Lanbe beffelben, ju Morana, angefommen, findet er bie Infantin Marina, bie er in ihrer Bertleibung nicht ertennt (und fich gleichfalls in fie verliebt). Als julest die Erkennungen erfolgen, erwacht bie Berfolgungswuth bes Konigs aufs Neue, Der Graf von Raftilien tritt aber als Schützer und Bermittler ein, fo bag alle nur irgend ju vereinigenden Baare vereinigt werben.

Angelica en el Catay. Dieg ist bas einzige aus allen Studen Lope be Bega's, bei bem ihn fein bramatischer Talt verlaffen bat. Alle übrigen, bie Begebenheiten und Motive mogen noch fo wunderlich, ja mitunter absurd fein, follingen fich boch gulett in Einen alles verbindenden und abichließenden Anoten jufammen, bier ift aber bon einem folden bramatifden Bufammenfaffen teine Spur, und er bat lebiglich Arie ofts Abenteuer in Scene gefest; Angelica tommt gulett in ihr Königreich Catab, und macht Medoro ju ibrem Gemahl und jum Könige bes Landes, fo bag ibre Begebenheiten allerbings als abgefchloffen ericheis nen: aber ihre Berfon ift ju oberflächlich gehalten, als bag eine Charafterentwidlung bon ihrer Seite fich als ber Mittelbuntt bes Gangen barftellte, fo wie Deboro's Unbebeutenbheit fich nicht einmal, felbst als folde, in einen berbortretenben Contraft gegen bie übrigen Bewerber fette. Rugleich schweben alle anbern Figuren beim Schluffe in ber Luft. Repnalbos ist abhanden getommen. Rolban ift mabnsinnig geworben, und wird bei feinem letten Erfcheinen eben als Mabnfinniger eingefangen. Nicht einmal bie von Allen Umworbene ift Angelica, benn Robamonte und Manbricardo streiten eben fo beftig um eine Doralige. Die Begebenbeiten Berbins und Rabellens fteben taum in einer oberflächlichen Berbinbung mit ben Uebrigen. Das alles ift in einem wenig bebeutenben Stude giem. lich gleichgültig, und nur barum zu bemerten, weil Lope be-Nega einmal feinem gladlichen Naturell untreu geworben ift. Das fin de la Comedia am Schluffe bes Studes überrascht, als ob man im Traume einen Fall gethan batte.

<sup>1</sup> Angelica in Catan.

<sup>2</sup> Enbe bes Studes.

Die abenteuerliche Haltung, die Großsprechereien ber Helben, in benen manchmal sogar ein Bewußtsein bes Lächerlichen burchschimmert, und die Liebesscene zwischen Angelica und Medoro übrigens recht gut.

El niño inocente, de la Guardia. 1 Cin eis gentlich abideuliches Stud, ba, wenn auch nicht gerabe fein Rwed, boch bie nothwendige Folge eine Steigerung bes Saffes gegen bie Juben fein mußte. In biefer Abscheulichkeit erreicht übrigens Lope be Bega lange nicht feinen Beitgenoffen Calberon, bei bem Aberglaube und Borurtheil meiftens ben Anftof gur Begeifterung barbieten. Der Inhalt bes vorliegenben Studes ift ber Martertob eines Rinbes, bas bie Suben, um fich an ben Chriften ju rachen, in icheuglicher Rad. ahmung bie gange Leibensgeschichte Chrifti burchgeben laffen. Den Anfang machen bie driftlichen Konige Ferdinand und Isabella, die, nach Anpreisung ber Inquifition, ibr frommes Bert burch bie Bertreibung ber Juben ju fronen beschliegen. Lettere beschiden einen Magier in Frankreich, ber ihnen auch ein Baubermittel anrath, bas in einer geweihten Softie und bem Bergen eines uniculbigen Rinbes besteht, welche, beibe vereinigt und in einen Flug verfentt, alle baraus Trinkenben vergiften werbe. Die Abgefandten, um bas Mittel zu prufen, banbeln einem frangofischen Bater fein Rind ab, ber fie taufcht und ihnen bas Berg eines Schweines überantwortet, fo bag bei ber Brobe, ftatt aller Chriften, alle Schweine fterben. Rach Spanien jurudgekommen, beschließen fie bab' , fich auf Niemand Fremden ju verlaffen, fonbern feblen felbft ein Chriftenfind, bas fie unter fortwährenben Digbandlungen bis jum Ofterfeste aufbewahren. Dun fügen

<sup>1</sup> Das unichulbige Rinb bon La Guarbia.

fie ibm. - wobei bie Blasphemie eigentlich auf ben Autor und bie Bufeber fallt - alle Unbilben unb Qualen gu, bie bie Leibensgeschichte Chrifti ausmachen. Sie theilen fich in bie biblifchen Berfonen. Einer ift Raiphas, ber andere Bilatus; nur Jubas tommt mit feiner Rolle ju furg, ba er ftatt ber breißig Gilberlinge, bie er verlangt, nur brei erhalt. Das Rinb benimmt fich gang wie Chriftus, fpricht auch in ben entscheibenden Momenten bieselben Worte wie biefer. Bur Rechtfertigung biefes, bei einem Rinbe Unglaublicen, wirb etwas Unmögliches berbeigebracht. ericeinen nämlich ber Berftand (offenbar ber bes Rindes) und bie Bernunft. Der Berftand wunbert fich felbft, mit Aufgablung aller icholaftifden Erforberniffe bes Berftebens, über feine frühzeitige Ausbilbung in bem unmundigen Rinde, wird aber von ber Bernunft be-Iehrt, bag burch bie Liebe Gottes bie Bernunft ber Beit vorauseile, und burch ben bem Beilande nachgeahmten Tob der Berftand jene Reife erhalte, bie dem Alter Christi jur Zeit seines Todes entspricht, nämlich bie bon breiundbreißig Jahren. Go wird bas Rinb endlich gefreuzigt und ftirbt. Die Bernunft fagt bie Strafe ber Juben voraus, und bamit auch bie Auferstehung nicht fehle, fliegt bas Rind gulest in einer Maschine in bie Luft.

Der Umstand, daß Lope das nino de la Guardia in der Zahl der Heiligen und Märthrer vorsand, und also mit dem Ganzen vor allem die Verherrlichung eines Schutpatrones gemeint war, mildert etwas die Atroctität der Unternehmung.

La prueva de los ingenios. 1 Ein Herzog Alexandro (von Mantua, glaube ich) hat ein Liebes-

<sup>1</sup> Die Probe bes Beiftes.



werbe. Die Disputation ist über bie Bolltommenbeit bes Weibes, und wird in allen Feinheiten ber bamaligen Begel'ichen Philosophie, mit nego majorem, minorem concedo, distinguo, von Florela und ben Freiern durchgeführt. Der Unfinn ist von beiben Seiten gleich groß, und man merkt nur aus bem Berstummen ber Freier, bag Florela ben Gieg babon getragen bat, fowie ber gange Berlauf ben Beweis gibt, bag Love mit Nugen bie unnügen Wiffenschaften ftubirt bat. Um den Weg ins Labyrinth zu finden, bat der Infant von Spanien sein Bertrauen auf einen Anäuel Faben gesett, ber ihm aber gerreißt. Aleganbro bat auf ben Rath feines Dieners Riften mit angeblichen Geschenken ins Labyrinth bringen laffen, in benen aber Zunder und Schwefel nebft Lebensmitteln fich befinden, um ben Weg zu erhellen und, wenn bie Brobe zu lange bauern follte, nicht zu verhungern. Diefe Riften werden aber auf Florela's Rath geöffnet, bie Lift entbedt und bie Riften beseitigt. Nur ber Pring von Urbino bat Feuerzeug in bem Griff seines Schwertes verborgen. Er erreicht ben Mittelpunkt und erhalt bie Bringeffin. Alexandro mertt, bag Florela alles aus Liebe ju ibm gethan, und, bie bornehme Braut verloren, beiratbet er die Berlaffene. Auch die Bringeffin gibt fich gufrieben, nachbem fie bas mabre Beidlecht ibrer Gefretärin erfahren.

La donzella Teodor. Die Begebenheiten eines gelehrten Mädchens, Tochter bes Maestro Leonardo, ber Schule halt, wobei er sich seiner Tochter als Unters lehrers bedient. Sie docirt und disputirt auch gleich Anfangs nach allen Formen ber Dialektik und Schoslastik. Einer ber Schüler, D. Felix, verliebt sich in

I Die Jungfrau Theobora.

fie. Der Bater bat fie aber feinem Greunde, bem alten Catedratico 1 Floresto, jum Beibe bestimmt, ber auch fie abzuholen kommt, und bavonfuhrt, babei aber von D. Felig mit feinem Diener Babilla und einem Freunde Leonelo überfallen werben, welche bie Braut als Beute mit fich führen. Es bat aber ber Ronig bon Dran, bon ber Bortrefflichfeit ber Chriftennatur überzeugt, beschloffen, feinen Deffen und Thronfolger Celindo mit einer Spanierin zu vermahlen, und beghalb Schiffe auf ben Mabchenraub ausgesendet, Diefen fallen bie Flüchtlinge in bie Sante und werben als Stlaven nach Dran geführt. Theils weil Teodor fich taub und blobfinnig ftellt, theile weil eine feiner Richten bem Ronige Berbacht gegen feinen Reffen Ces lindo einzuflößen berfteht, andert ber Ronig feinen Blan und befchließt, um boch Chriftenblut in fein Saus ju bekommen, jene Richte mit D. Felig ju bermablen. Diefer willigt auch jum Schein ein, begehrt aber als erfte Gunft, bag Teobor nach Gpanien gurudgesendet werde, in ber Absicht, ihr baldmöglichft felbft au folgen. Auch biefen Blan wittert bie maurische Bringeffin, und Teodor wird, ftatt nach Spanien, nach Ronftantinopel geführt und bort als Cflavin ausgeboten. Dort finbet fie ber maurifde Bring Celindo, den man in berratherischer Abficht gleichfalls nach Ronftantinopel gefendet hat, und tauft fie los. Teodor, bie bas Sange einem Bortbruch ihres Liebhabers D. Felig jufchreibt, begibt fich in ben Schut eines Grieden, Finardo, um mit ihm nach Hause gu fehren. Sie leiben aber Schiffbruch, wobei ber Grieche fein ganges Bermogen verliert. Bum Erfat forbert fie ihn auf, fie für 10,000 Dutaten an ben Sof bes Schache bon

<sup>1</sup> Brofeffor.

Berfien ju vertaufen, ber ein großer Freund von Ge lebrten ift. Unterbeffen bat ber türkische Raiser ben Spanier D. Felig bom Ronige von Dran als Feldberen gegen bie Berfer begehrt. Diefer befchließt vielmehr, bie friegführenben Parteien ju berfohnen, und begibt fich beghalb an ben Sof bes Schachs bon Betfien, wo er eben gurecht fommt, um einer gelehrten Difputation beiguwohnen, bie ber Schach angestellt bat, um fich bon bem Biffen feiner theuer ertauften Cflavin ju überzeugen. Gben bafelbft haben fich auch Teobors Bater und ihr verabscheuter Brautigam Florefto, ihre Spur verfolgend, eingefunden. Die Difputation geht gerabeju in ber Form eines Rathfelfpieles bor fich. Teobor befiegt alle Begner und erhalt jum Solug ihren gerechtfertigten D. Felig, wobei auch beffen Begleiter mit Beirathen nicht überseben werben.

Das Stüd hat nichts von dem schreienden Nonjens anderer Produktionen Lope de Bega's, dafür aber auch nichts von seinen sonstigen einzelnen Schönheiten. Es mochte sich ansehen, wie man ein Märchen erzählen hort. Die Personen sind nicht übel gehalten, und die gelehrte Teodor nimmt sich ganz gut aus.

El Amete de Toledo. Ein abscheuliches und, in seiner Art, wieder vortreffliches Stück. Dem Ganzen ist zu Grunde gelegt, daß die Mauren den Johann den Täuser der Christen eben so hoch halten, als diese. Der Anfang spielt daher auch in der Johannisnacht. Nachdem D. Juan Castelvi, ein Maltheser (deren Schuppatron Johann der Täuser ist), von seiner Geliebten in Balencia Abschied genommen, weil er zu einem Kreuzzuge einberusen worden ist, werden wir nach Oran versetzt, wo eine Gesellschaft von Mauren

b Der Samete bon Tolebo.

biefelbe Nacht feiert. Gine Art Babrfagerin läßt Jebem in einem geheimnigvollen Buche fein fünftiges Schidsal in Beiden ausgebrudt lefen. Samet, ber fich mit feiner Geliebten Argelina unter ihnen befindet, fieht auf feinem Blatte einen Balgen, Feuer, Retten und eine Menge Robannistreuge, die gegen Simmel Die Wahrsagerin macht ihm glauben, er werbe viele Stlaven von ben Malthefern erbeuten. Bugleich tommt bie Melbung, bag ein reiches Chriftenfchiff im Angeficht ber Rufte fei, und er macht fic, bon feiner Beliebten begleitet, auf, um es ju fapern. Statt beffen ftogt er auf Dalthefer Galeeren unb wird felbst gefangen. D. Juan be Castelvi fenbet burch feinen Diener Beltran bas maurische Liebespaar nach Balencia, ber Gebieterin feines Bergens jum Befchente. Diefe, Unordnung im Saufe beforgenb, behalt bie Maurin, läßt aber ben Mauren weiter vertaufen. Erfte Bergweiflung, von seiner Geliebten getrennt ju fein. Er wird von einem D. Martin erhandelt, bem er fich aber balb furchtbar macht burch feine ungeheure Korperftarte, indem er im Ringen jeben Gegner besiegt, einen entfommenen Stier bei ben Sornern fefthalt. Enblich, als er, mabrent fein Berr ichlaft, beffen Schwert aus ber Scheibe giebt, por ber hand noch obne boje Abficht, fühlt fich biefer veranlaßt, ihn auch feinerfeits zu vertaufen. tommt er nach Tolebo ins haus eines D. Gafpar be Suareg, ber nur turg erft feine Muhme gebeirathet und mit ihr in einer wahren Taubenehe lebt. Nichts ift lieblicher, als die Art, wie fie ihre Empfindungen austaufden, und ihr Berhaltnig erhalt einen eigenthumlicen Anftrich baburch, bag in bas Cheband auch bas Band ber Bermanbtichaft mit bineinspielt. Much bier macht ber Eflave teinen guten Ginbrud auf Die

1

1

Brau, inbeg ber Mann fich ber ungeheuren Rorperfraft und Tuchtigfeit Samets erfreut. Auch Beltran. ber Diener bes Dalthefers D. Juan, nimmt Dienfte in bemselben Bause, ba er bas für ben Sklaben geloste Gelb verfpielt bat und fich baber nicht mehr ju feinem Herrn gurudgetraut. Hamets eble Natur bae fich burch fo viele Ungludsfälle auf bie wilbest! Art verhärtet. Er mißbandelt eine Magb bes hauses und nimmt ihr ihr Effen weg. Der Sausberr, barüber ergurnt, straft ibn mit Stodichlägen. Run ift das Mag voll. Ein ebler Maure auf die verächtlichste Art behandelt. Er finnt Rache, Mährend D. Gaspar nach Wache gebt, um ben Sklaven zu binden, schließt biefer bas Hausthor. Während man bas Thor einbrechen will. bört man von innen die Stimme ber jurudgebliebenen Sausfrau und ihre Magb, um Silfe rufend. Das Thor wird gesprengt, und Doffa Leonor liegt in ihrem Blute. Hamet entkommt, nachdem er borber ben fpigbubifden Beltran fcmer berwundet hat. Er burchschwimmt ben Tajo und entgeht baburch ber Berfolgung. Auf bem Wege tobtet er einen Müller, ber ihn erkennt. Er kommt ju gang fremben Landleuten, hält aber ihre ganz unbefangenen Reben für Anspielungen auf ibn und seine That, und tobtet und verwundet auch bier, wer ihm vortommt, fo bag bes Guten boch eigentlich zu viel wirb, bis endlich ein Alfalbe mit Begleitung, worunter ein Fechtmeifter, feiner Berr wirb und ibn, fcmer bermunbet, einfängt. Seine Strafe foll nun naturlich eine außerorbentliche fein. Dit Bangen gezwidt, gebrannt, bie Banbe und Fuge abgehauen und fo an ben Balgen geheftet. Das alles gefdieht nicht anfichtlich, aber man fieht ihn noch lebend, in biefem entsetlichen Rustande. Ein Monch versucht alles Mögliche, ihn zum Christenglauben zu bewegen, er verharrt aber im berstockten Stillschweigen. Nachdem die Vorstellung von Gott, Christus, den Aposteln fruchtlos gewesen, fordert er ihn endlich im Namen Johann des Täusers auf. Da bricht der Maure sein Schweigen, begehrt die Tause und will Johannes geheißen werden. Er wird getauft und stirbt, indem er Jesus, Maria und Johann den Täuser anrust.

Diefes, wie gefagt, gräuliche Reug, wird burch bie lebensvolle Individualifirung aller, felbst ber Rebenpersonen, ju einer Art kunftlerischen Geltung gebracht. Das fromme Chepaar, der leichtfertige Beltran, ja felbst die Bäuerinnen, die in ihrem Sonntagestaat jur hinrichtung, wie ju einem Feste geben, bas alles lebt und bewegt fich. Ja felbft eine Art Bergeltung geht burch bas ganze Stud: Hamet, ber ber Dahrfagerin ju feinem Schaben glaubte. Der untreue Beltran, ber ichwer verwundet wirb und bei ber Sinrichtung mit verbundenem Kopfe erscheint. Ja selbst über D. Saspar und seiner Gattin dürfte vielleicht ein leiser Tabel schweben, bag fie als Rahverwandte eine Che eingegangen haben. Lope be Bega erwähnt berlei nicht, aber die Dinge sind da und erweisen sich felbst. Warum benn sonst batte er fie zu Better und Muhme gemacht?

D. Juan Castelvi, ber bas Stud eröffnet, verschwindet im Verfolge, indeß es boch leicht war, ihn, allenfalls bei der Zustandebringung des Mörders, noch einmal vor die Augen zu bringen.

NB. Was das Verhältniß von Better und Muhme betrifft, so könnte ja sein, daß sie's wirklich waren, da das Stud offenbar auf einer wahren Begebenheit beruht. Man muß mit Deutungen nicht zu freisgebig sein.

El ausente en el lugar. 1 Dieß Stück ift ein kleiner Sbelstein. Nicht als wäre es als Lustspiel gar so vortrefflich, dazu ist der Inhalt denn doch zu un= bedeutend; aber daß dieser Inhalt, aus Schaum und Nichts gebildet, mit der gewandtesten Kunst, oder vielmehr ber glücklichsten Natur, sich in volle drei Akte auseinander legt, so daß die Zuseher, wenigstens die bamaligen, keinen Augenblick aus dem Zug ber Begebenheiten herauskamen, das ist das wahrhaft Meister= liche an diesem artigen kleinen Dinge. Zwei Frauen= zimmer, mit ihren Zofen und Ehrendienern (von benen der Eine Dichter aus Hunger ist, welche Qualifikation er bis ans Ende bewahrt), machen Bekanntschaft auf dem Wege aus der Kirche. Sie plaudern von allem: von Schönheitsmitteln, von ihren Liebhabern, und die eine, Laurencia, verspricht ber andern, Elisa, ihr ihren Liebhaber Feliciano zum Scheine mit einem Briefchen zuzusenden, damit sie bessen Bekanntschaft mache. Feliciano stellt sich ein, findet Wohlgefallen an der Freundin seiner Geliebten, wird aber von Elisa's Later und Bruder überrascht, die burch ben Besuch die Ehre ihrer Tochter und Schwester bloßgestellt finden und zur Genugthuung auf eine Beirath bringen. Feliciano, der nicht überflüssigen Muth und eine Beimischung von Eigennut hat, fügt sich bem Unvermeiblichen und ift nun Elisa's Bräutigam. Laurencia, von dem Treulosen selbst in Kenntniß gesetzt, beschließt, echt spanisch sich zu rächen, und läßt Elisa's Liebhaber Carlos zu sich bitten, unter bem Vorwande, daß sie ihn, als einen Erfahrenen in der Astrologie, rühmen gehört und sich von ihm wahrsagen lassen wolle. Er erscheint, macht das Kreuz über ihre Hand,

<sup>1</sup> Der Abwesende im Orte.

füßt bieses Kreuz und somit bie Hand, und Wohlgefallen und Rachbegier fpielen auch bei ibm ibr naturliches Spiel. Carlos ftellt fich an, nach Flanbern in ben Rrieg geben ju wollen, und begibt fich ju Glifa's Bater, um von ihm Wechfel babin einzuhandeln. Er findet die gange Familie mit bem Brautigam Feliciano beifammen. Der Bater muß ibm gefteben, bag feine Bermögenszuftanbe berabgetommen feien, und er feine Berbindungen mit Flanbern mehr habe. Unter bem Bilbe eines treulos geworbenen Freundes ergählt er bas Unglud feiner Liebe, und Elifa ift außer fic. Unterbeffen bat aber auch Reliciano feine Treulofigfeit bereut. Da bie Rontratte icon gefchloffen finb, nimmt er bie Geringfügigfeit ber Ditgift jum Bormanbe, und begehrt statt ber versprochenen 6000 Dufaten 10,000. Er glaubt fich nunmehr icon frei, aber Glifa's Bruber Otavio, ber bie Beirath um fo mehr wunscht, als er felbft in Laurencia verliebt ift, ertlart, auf feinen Theil ber Erbichaft Bergicht gu leiften, ja Glisa bringt felbst auf bie Beirath, ba fie ibre Chre fur gefährbet balt, wenn ihr Brautigam etwa gar in ber Meinung ber Welt wegen eines entbedten Fehlers felbit gurud: trate. Unterbeffen batte Carlos, ber für abwefenb gilt, vorgeblich als fein eigener Bebienter, mit Glifa Rachts am Fenfter eine Zweisprache gehalten, an beren Solug er aus ber Berftellung berausfällt und Glifa's Bilb fammt ihren Briefen bor ihrem Angeficht gerreißt, was aber nur Spielkarten find, bie ibm fein Bebienter beimlich jugeftedt. Gine febr tomifche Scene ift, wie Elifa, bes Stanbals wegen, Bofe und Diener berabschickt, um bie gerriffenen Trummer aufzulefen, und fie nun nichts als Spielfarten finbet.

Feliciano ift in feinem eigenen Nete gefangen, bie Bebingung ber vermehrten Aussteuer ift erfüllt, unb

es kommt zur Berlobung, zu der sich unter den übrigen Gästen auch Carlos und Laurencia vermummt einssinden. Hier tritt nun Elisa's eigentliche Absicht hers vor. Sie wollte nicht von ihrem Bräutigam aufgegeben sein, aber seierlich um ihr Ja befragt, spricht sie ein sestes und bestimmtes Nein aus. Daß nun Carlos in seine alten Rechte tritt, versteht sich von selbst, Laurencia aber, statt zu Feliciano zurückzustehren, wählt Elisa's Bruder Otavio, wodurch denn natürlich alle Einwendungen gegen seiner Schwester Heirath hinwegfallen.

Das alles ift nicht viel, aber bie Ausführung ift

im bodften Brabe lebenbig und angiebenb.

La nina de plata. 1 Ein bis auf eine einzige Scene febr gutes Stud, nur leiber ift biefe einzige ichwache bie Sauptscene ber Sandlung. Doroteg, ein wunderschönes, aber armes Madden in Sevilla, wegen ihrer Körper: und Geistesvorzüge bas Silbermabchen genannt. D. Juan, ber Cobn eines Beinticuatro ? bon Sevilla, liebt fie gegen ben Willen feines Baters, ber ihn zu einer reichen heirath zwingen will. Da tommt ber König Don Bebro (fpater ber Graufame) mit feinen beiben Brubern Enrique und bem Meifter Santiago in Die Stadt. Enrique wird bon ber Schonbeit bes Mabchens getroffen, bie bon ihrem Balton bem Ginguge guichaut. Er fieht fie wieber in Alcagar, wohin fie gleich anbern Ginwohnern bon Gevilla als Buseberin ber Feste kommt; ihr Geist bezaubert ibn nicht weniger, als ihre Gestalt, und er beschließt, sie ju besiten. Unter bem Borwande eines Pferbehandels. läßt er ihren Bruber Don Relig tommen, und nimmt biefen in feine Dienfte. Mis erfter Berfuch einer

<sup>1</sup> Das Silbermadchen.

<sup>2</sup> Rathsherrn,

Annäherung tritt er bei einem Gange burch die Stadt mit dem Könige und dem Orbensmeister bei Dorotea ein, um ein Glas Wasser zu begehren. D. Juan, der eben gegenwärtig war, und sich bei ber Ankunft der königlichen Personen versteckt hat, ist Zeuge ber Unterredung und bricht nun in eifersüchtige Wuth aus, die Doroteen so unbegründet vorkommt, daß sie es als Scherz aufnimmt und in gleichem Tone erwiedert, was ihn bis zum Bruch des Verhältnisses ausstacht, um so mehr, als die drei königlichen Brüder Doroteen Geschenke von Werth zurückgelassen haben.

Im gweiten Afte finden wir ben Bruber Doroteens, D. Felix, mit feiner Geliebten Marcela, einer Urt Courtisane, die eben eine Wohnung fucht. D. Feltr bietet ihr feine eigene an, bie Doroteg verlaffen will, um fich ben Besuchen bes Infanten gu entziehen. Der Antrag wird angenommen, und es tritt ein Bohnungstaufch ein, welcher bie Berwidlung bes Studes bilbet. D. Juan, noch gang aufgebracht, erhalt einen Brief von Dorotea, begleitet von einem Kastchen, von bem er glaubt, baß fie ihm feine früheren Geschente gurudfenbe, in bem fich aber bei ber Eröffnung bie Gaben ber brei Bringen befinden, mit einem Sonett, bas Liebe und Unterwürfigfeit jugleich ausbrudt. Coon ift er überwunden, als fein Diener ibm anzeigt, bag in Dorotea's Wohnung toftbares Sausgerathe geichafft werbe, mas er, ber bon bem Mobnungstaufche nichts weiß, fur Geschenke bes Infanten nimmt, inbeg es nichts als die Einrichtung ber neuen Mietherin Marcela ift. Aber auch ber Ronig, ber fieht, bag bie Leibenfcaft an ber Gefundheit, ja bem Leben feines Brubers gebrt, ichidt einen Rammerer in bas Saus Dorotea's, um fie burch Golb ju bewegen, bem Infanten gu Willen ju fein, welche Botichaft naturlich an bie neue

Bewohnerin Marcela gelangt, ber es auf eine solche Willsährigkeit nicht sehr ankommt. Zugleich aber sendet er einen maurischen Arzt und Sternbeuter, der eben angekommen ist, zu seinem Bruder, um ihm auch ärztlich beizustehen. Don Juan ist mittlerweile Zeuge, wie Marcela, die er, als aus deren Hause kommend, für Dorotea halten muß, dem Abgesandten des Königs Folge leistet. Er beschließt, sich zu rächen und seine Liebe Marcela zuzuwenden. Er tritt unter ihren Balkon, und spricht, statt ihrer, Doroteen an, der er auch mittelst eines herabgelassenen Bandes die an ihn gelangten Gaben des Infanten als Liebespfand zusendet.

Run tommt eine ber Grofartigfeiten Lope be Bega's. Der maurische Argt bat fich nicht auf Argneien befdrankt, fonbern er gibt bem Infanten auch ein Papier, bas eine Prophezeiung feiner gangen Butunft in aftrologischer Bestimmung enthalt. Buerft fagt er ihm, er werbe feiner Liebe nicht theilhaftig werben, bann aber auch: ber Ronig werbe bes Infanten Mutter und Bruber töbten, felbft aber von Enrique getöbtet werben, und barauf biefer als Konig in Spanien regieren, was alles bem Infanten unglaublich portommt, um fo mehr, ale eben Dorotea angefagt wirb, und bie Falfchheit bes erften Bunttes ber Prophezeiung bie Richtigkeit ber übrigen nur ju febr in Ameifel ftellt. Als aber die vorgebliche Dorotea eingeführt wird, ift es Marcela, die ber Prinz mit Berachtung von fich weist. Da ber Pring nun feine Liebe nicht genießt, fo schwebt bie mahr geworbene Prophezeiung wie ein großartiger hintergrund über bem Reft bes Studes. und knupft die Gegenwart an eine Ferne, die in ber Bruft jebes Spaniers vaterlanbifde Empfinbungen anregen mußte.

hierauf gewinnt ber Pring bie Tante Dorotea's

mit Geld, die ibm bie Schluffel bes Saufes einhändigt. Er begibt sich zu Nacht in Dorotea's Schlafzimmer, wo wir fie halb entkleidet im nachtgewande mit ibm finden. Sie befdwort ibn jeboch, fie ju iconen, ergablt ibm ibre Liebe ju D. Juan, fowie bie Binberniffe biefer Liebe burch ben Geis bes Baters, und ber Bring bericont fie. Diese Scene ift fowach, nicht allein bem Ausbrude nach, fonbern auch, weil ber Bring nichts erfährt, als was er ohnehin icon wußte: baß Doroteg tugendhaft ift und bag fie - was er fich wohl benten tonnte - icon einen anbern Liebhaber Nichtsbestoweniger liegt barin bie Entwicklung bes Studes. Der Bring beschlieft, bas tugenbhafte Dlabden gludlich ju machen. Er gibt ihr eine Musfteuer, versichert bem Beinticuatro ein Orbenofreug bon Santiago, und biefer ift bereit, bie Beirath Dorotea's mit feinem Sohne guzugeben. D. Juan aber, ber von bem nächtlichen Besuch bes Bringen Runde bekommen bat, fieht barin nur feine Schande und schlägt Dorotea's Hand aus. Das Ehrenwort bes Bringen, daß er sie nicht berührt, gleicht zulett Alles aus, und das Baar wird vereinigt. Auch Don Kelix erhält bie hand feiner mehr als zweibeutigen Geliebten Marcela. Aber fo will es bie fbanifche Theatersitte: auf jedem Topf ein Deckel.

In diesem Stude kommt auch das berühmt gewordene Sonett vor, das der Bediente Chacon vorbringt: Un soneto me manda haver Violante, 1 dessen ganzer Inhalt nichts ist, als der Versuch, ein Sonett zu machen, und das Gelingen von Vers zu Vers.

El animal de Ungria. 2 In biefem Stude wird eben auch wieber ber Ginfluß Calberons fühl-

<sup>1</sup> Ein Sonett befiehlt mir Biolante ju machen.

<sup>2</sup> Das ungarifche Shier.

bar. Ohne Zweifel sind die in Felle gekleibeten Wilben eine Ersindung dieses Lettern. Wenn nun bei Calberon häusig Ein solcher Wilder vorkommt, so sind hier zwei und noch dazu Weiber. Auch polemisirt Lope in einer Nebenscene, wo er sich als poetischen Barbier Pablo einführt, gegen die neue, spekulative Poesie. Er erklärt, keine Autos machen zu wolken, überhaupt habe er sich immer nur mit menschlichen Dingen auf menschliche Art befaßt, und wenn jeder Trops ihn table, wolke er lieber die ganze Poesie an den Nagel hängen. Er läßt sich bereit finden, auf der Stelle 1000 Sonette auf den König zu verfertigen, indes die Andern, wenn man von ihnen ein Sonett sür Weihnachten begehrt, damit erst auf Johannis sertig werden.

Faltales el natural que da cielo, á quien el quiere. 2

Armer Lope! Deine allerdings zu natürliche Naturgabe fank im Werth, als einmal das Ueberkünstliche sich Blat gemacht hatte.

Das Stück selbst mochte seinen Zeitgenossen wohl behagen. Eine Königin, die, von ihrer Schwester verbrängt, unter wilden Thieren lebt und selbst für ein solches gilt. Sie sindet diese ihre Schwester und Nachfolgerin auf dem Thron und in der Ehe, wie sie bei Gelegenheit einer Jagd von Geburtswehen überfallen wird, und raubt das neugeborne Mädchen, das sie nun in der Wildniß gleich wild erzieht. Aber auch ein Knade, der illegitime Sohn einer Gräsin von Barcelona, ist in derselben Wildniß usgesetzt und

<sup>1</sup> Opferdarftellungen.
2 Es fehlt ihnen die natürliche Begabung, die ber himmel nach Belieben ertheilt.

von mitleidigen Bauern aufgenommen worden. Im zweiten Afte find bie beiben Rinber erwachsen und verlieben fich in einander, wo benn bie verworrenen Begriffe bes jungen Mabdens von Liebe, von Mann und Beib, von Erzeugung und Fortpflanzung bem ebenfo naiben und noch unabgenütten Bublifum biel Spag geben mochten, befonbers wo fie, um ju prufen, ob ber Begenvart ein Engel ober Teufel sei, wieber: holt das Kreuz über ihn macht und jedesmal dazu ausruft: cata la cruz! ibn für einen Engel nehmenb. ba ihm bas Rreugzeichen feinen Schaben thut. Als ber Beliebte, in ihrer Bertheibigung, gefangen wirb, begibt fie fich freiwillig ju ibm ins Gefängnig. Ihre wilbe Ernährerin folgt ibr, als Bauer vertleibet. Die Kalid: beit ber verratherischen Schwester, Die ihren Gemahl bei berannabender Enthüllung vergiften will. tommt an den Tag, und die fromme Königin wird mit ihrem Bemahl vereinigt, inbeg man bie Schwester in ein Rlofter einsperrt. Auch bie beiben Findlinge erhalten als ebenburtig eines bas andere.

Del mal lo menos. 2 Ein völlig plausibles Stüd. Die ersten beiden Akte als gut an sich, und der dritte, wo eigentlich der Hauptknoten schon gelöst ist, durch die wunderbare Sabe Lope de Bega's, die Handlung zu entwickeln und zu gliedern, überall natürliche Motive zu sinden und so selbst Nebens und Aussfüllscenen ein Interesse zu geben. Ein spanischer Ritter Don Juan de Mendoza hat sich einer Sprensache wegen nach Neapel geslüchtet und ist dort, seines persönlichen Werthes wegen und als der natürliche Sohn eines vornehmen Mannes, gut aufgenommen worden. Er verliebt sich dort in die Muhme des Königs,

<sup>1</sup> Chaue bas Rreng.

<sup>2</sup> Bon Uebeln bas geringfte.

Saffanbra, bie bereits an ben König von Danemart versprocen ift, und findet Erwieberung. Geine Lage macht ibn einer Unterftugung beburftig; Caffanbra beschließt, fie ibm ju verschaffen, und wendet fich beghalb an bie Königin um ihre Borfprache. Bortrefflich ift bie Scene, in ber fie bieg thut. Die Ronigin fagt ibr beim erften Worte icon Gewährung ju, fie fabrt aber bemungeachtet immer fort, Grunbe anguführen, und nachdem ihr bie Ronigin icon gehnmal Ja gefagt, ift fie noch immer nicht mube, fie gu befturmen. Beber Anbere murbe ber Ronigin anfangs Weigerungen in ben Mund gelegt haben, um ber Scene Dannigfaltigfeit ju geben, aber biefe Mannigfaltigfeit in ber Wieberholung ju finden, in bem Immerwieberausfprechen bes einzigen Gebantens, ber bie Bittmerbenbe beherricht, beurkundet ben Meifter. Die Ronigin bringt bie Bitte an ihren Gemahl, ber auch bem Spanier auf ber Stelle einen Gnabengehalt bewilligt, obwohl ibm ber Gifer feiner Gemablin bei biefer Furfprache unangenehm aufgefallen ift. Die aufquellenbe Giferfucht wirb verftarit, als D. Juan bei einem Turnier burd Sinnbild und Sinnfpruch auf feinem Schilbe ju erkennen gibt, bag er eine bobe Dame liebe, beren Besit er nie boffen tonne. Don Juan, ber bas beranberte Betragen bes Ronigs merft und feine Abnung bon feinem eigentlichen Berbacht bat, muß glauben, bağ ber König in Caffanbra verliebt fei. Unterbeffen verbreiten bie Reiber, worunter ein Rebenbuhler Don Juans, ein Cartel feines in Spanien gurudgelaffenen Gegners, in bem er ihn gum Zweitampf nach Paris forbert. Caffanbra, um ihn von ber Reife abzuhalten, wendet fich wieber an bie Ronigin, bamit beren Gatte Die Ehrensache am fpanischen Sofe vermittle. Die Ronigin läßt fich wieber bereit finben, und nun ift

für den König kein Zweifel mehr. Er beschließt, Don Juan aus der Welt zu schaffen.

Unterbeffen kommt ber Connetable bes Königs von Danemart an, um die Braut feines herrn abzuholen. Caffanbra weiß fein Mittel, als eine Krantheit vorzugeben, wobei ber Lakai bes Spaniers Moncon als verkleibeter Chirurg ihr jur Aber lagt und es an Spaffen nicht mangelt. Der König hat fich auf bie Jagb begeben, und mit D. Juan von feinem Gefolge entfernt, will er biesen töbten. Da kommt endlich bas Geheimniß ber Liebe zu Cassandra an ben Tag, und fo peinlich bieg Berhaltnig bem Ronige ift, tann er sich boch vor Freude über bas Unbegründete seines Berbachtes gegen bie Königin taum faffen. Da übrigens bas Berhältniß ber Liebenben bei einem nächtlichen Besuche febr verwidelt geworben ift, so meint er: von Uebeln das kleinste, und beschließt, das Baar zu vereinigen, ju welchem Enbe er D. Juan jum Almirante, jum Dberftfammerer und mehr bergleichen ernennt.

Aber auch ber König von Danemark, ber inzwischen angekommen ist, hat einen Brief von Cassandra ershalten, in dem sie ihm ihre Liebe zu einem Andern erklärt. Auch er meint: del wal lo menos, und zur Schonung seiner Ehre macht er sich zum Freiwerber für Don Augn, der nun Cassandra's Gatte wird.

Dieser Auszug ist, wie alle übrigen, sehr liederlich, ba ich die Stilde nicht in Einem Zuge lese und am Schlusse viele Nebendinge wieder vergessen habe. Mir ist aber auch nur um die Hauptsache zu thun.

La hermosa Alfreda. 1 Jene schon mehrfältig bearbeitete Geschichte, wo ein König von England einem seiner Bertrauten ben Auftrag gibt, ein wegen

<sup>1</sup> Die fcone Alfreba. Grillparger, Berte. VIII.

ihrer Schönheit berühmtes Frauenzimmer in Augenfchein ju nehmen, um, wenn bas Gerücht fich beftätigt, in bes Ronigs Ramen um fie ju werben, ber Abgefandte fich aber felbst in bie Schone verliebt, ben Ronig mit falichem Bericht über bie Diggeftalt bes Mabdens taufcht, fich aber felbft mit ibr vermablt. Mle nun ber Betrug an den Zag tommt, tobtet ber ergurnte Ronig ben entlarbten Gunftling und beirathet bie icone Dittwe. Ein gang guter Stoff, nur baß fcmer ein Schluß ju finben ift. Lope be Bega, ber bie Sandlung nach Deutschland verlegt, bat einen Schluß gefunden, aber welchen? Bie er benn überbaupt fein Talent jur Bermannigfaltung bier auf eine febr ungludliche Beife in Unwenbung gebracht bat. Die icone Alfreba bat icon einen amante non corrisposto, Selandio, ber burch bas gange Stud mit feinen Liebestlagen binburchgeht. Der Gunftling Gobofre, bem ber Ronig einen Begleiter auf bie Gefandtichaft mitgegeben bat, tobtet biefen, ba er ibn bon bem Berrath an feinem herrn gurudhalten will, ichiebt aber bie Schulb auf ben meuchelmorberischen Anfall eines Unbefannten, fo bag biefe auf ben ungludlichen Gelandio fällt, ber eben im Bimmer binter ben Iapeten verborgen war. Den Ronig taufcht er mit einem jo übertriebenen Bericht von Alfreba's Baglichteit. bağ bas Gerücht ihrer Sconbeit icon von vorn berein unter bie Unmöglichkeiten gebort. Demungeachtet erflart er aber, bie Sagliche beirathen ju wollen, um feine Bermögenszustänbe ju berbeffern. Bugleich tritt er bem Ronige, ber nun einmal im Liebesfieber ift, feine eigene frubere Beliebte, Lifandra, ab, fo bag feine Bermahlung jugleich ben Anschein einer eifersuchtigen Rache betommt. Die icone Alfreba bat nichts weniger als eine besondere Reigung ju Gobofre, entschließt sich aber boch zur Heirath, ba sie bei einem kalten Temperamente eben nicht anderweitig verliebt ift. Gobofre bringt seine junge Frau, um sie ben Augen bes Königs zu entziehen, auf eines seiner Güter, wo er sie in ländlichen Kleibern unter Landleuten vers birgt, was die Stolze und Gitle ziemlich übel nimmt.

Lope de Bega, der eine große Borliebe für Länds lichkeit und Landleute hat und beinahe in keinem seiner Stücke versaumt, solche Naturkinder anzubringen, findet hier eine gute Nebenscene, wo ein Bauernbursche Abschied von seinem Later nimmt, um unter die Soldaten zu gehen, und sich schon im Boraus in allen Schwüren, Flüchen und Impertinenzen des damaligen Soldatenstandes an seinem eigenen Bater einsibt.

Im Berfolg tommt ber Ronig bei Belegenheit einer Jagb auf bas Gut Gobofre's, fieht bort bie fcone Alfreda in ihren Bauernkleibern und will burchaus ihrer habhaft werben. Es nutt nichte, bag Bobofre fie fur feine Schwefter ausgibt, bie Begierben bes Ronigs werben baburd nicht geschwächt. Er muß enblich erklären, daß fie feine Frau fei, biefelbe Alfreba, die er dem Rönig als so häglich geschildert. Rönig gerath in ben beftigften Born, und bie ichone Alfreda, die nun erft erfahrt, um welche Sobeit und Große fie bon Gobofre betrogen worben, ift, ibrem Charafter getreu, auf ber Stelle bereit, bem Ronige ju folgen, ber ihr feine Sanb antragt. Gobofre hat nichts Befferes ju thun, als auf ber Stelle mabnfinnig ju werben. Daffelbe thut Lifanbra über bie Untreue bes Königs und bat bereits früher ber amante non corrisposto Selandio gethan, fo dag wir nun brei Mabnfinnige baben und bas Stud bagu als vierten. Der Bermablung bes Ronigs mit Alfreba fieht bas Leben ibres bisberigen Gatten im Bege. Der Ronig will es kurz abthun und ihn hinrichten lassen, was aber dem Bartgefühle Alfreda's widerstrebt. Wie soll nun alles das enden? Auf die natürlichste oder vielsmehr unnatürlichste Art von der Welt. Der tollgewordene Gatte kommt mit seinen und Alfreda's beiden Kindern auf dem Arme ins Königsschloß und beschwört seine Gattin, ihn nicht zu verlassen. Alfreda wird auch wirklich gerührt und will zu ihm zurückstehren. Als man aber den Hingesunkenen ausheben will, sindet sich, daß er todt ist. Das hinderniß ist nun gehoben, und Alfreda heirathet den König.

Das Uebelste bei ber Sache aber ift, daß dieses Stud im neunten Bande von Lope's dramatischen Werken vorkommt, dem ersten, dessen Herausgabe ber Verfasser selbst besorgte, welcher Band, so weit ich ihn bis jest gelesen habe, wirklich nur vergleichungs weise gute Stude enthält, so daß es scheint, daß diese hermosa Alfreda dem Dichter selbst gefallen habe. Das wäre denn freilich, wie gesagt, ein doppeltes Unglud. Es mag wohl viel Beifall gehabt haben;

bunt genug wenigstens ift es.

Los Ponces de Barcelona. Der erste Aft läßt sich recht gut an. Don Pedro Ponce, der Sohn eines reichen, aber geizigen und harten Baters, heirathet eine arme Walerstochter. Nach dem Tode ihres Baters, der das junge Paar von dem Ertrage seiner Kunst erhalten hat, führt Don Pedro, von Noth getrieben, sein schwangeres Weib seinem Bater zu, der über die Heirath außer sich ist und geradezu verlangt, daß die She getrennt werde. Zuletzt kommt er gar, mit einer Flinte bewassnet, auf das Landgut, wohin der Sohn seine dem Gebären nahe Gattin

<sup>1</sup> Die Bonces bon Barcelona.

gebracht hat, in der ausgesprochenen Absicht, den Unsgehorsamen zu tödten. Dieser, der fürchtet, sich gegen seinen Bater zu vergessen, entsernt sich, wobei er freilich nicht in Anschlag bringt, daß nun der ganze Born sich auf seine Sattin und ihr Kind entsaben werde. So weit ist Alles gut, ja die Personen sind vortresslich gehalten. Mit welcher Empfindung mochte wohl Lope de Bega das Lob des verstorbenen Malers niederschreiben, wenn Lucania sagt:

Quedaronnos por hacienda algunas pintadas tablas bien hechas por detenidas pocas por bien estudiadas. <sup>1</sup>

Es liegt in biesen Bersen ein Berbammungsurtheil über seine eigenen Stüde, die er Augenblick in die Welt schickte, und beren viele waren, weil ohne Neberslegung geschrieben.

Mit dem zweiten Afte fängt eine ganz neue Gesschichte an, die mit dem ersten eigentlich in gar keiner Verbindung steht: die Begebenheiten des Sohnes, den die verfolgte Lucrecia zur Welt gebracht hat und der mittlerweile schon zum Jüngling herangewachsen ist. Er ist Särtner und dient mit seiner Mutter, unerkannt, in dem Hause eines Gutsherrn, dessen Bater die Hilfslosen aufgenommen hat. Eine wechselseitige Liebe zwischen ihm und der Tochter seines Herrn sindet ein unübersteigliches Hinderniß in der Ungleichheit des Standes. Eine Reihe wenig bedeutender Liebes und Eisersuchtsscenen, wobei selbst die noch immer schone Mutter Lucrecia ihre ländlichen Bewerber sindet, endet

<sup>1</sup> Gs blieben uns als habe einige Gemalde, und swar gut ausgeführte, weil fie gurudbehalten wurden. Wenige, aber gut aus- geführte.

mit der Zurückfunft des vermißten Vaters. Dieser ist dis Konstantinopel gekommen, hat dort den berüchtigten Barbarossa von einer Wassersucht geheilt, was höchst rühmend erwähnt wird, obwohl dieser dadurch in den Stand gesetzt wurde, Karl dem Fünften als Gegner in den Weg zu treten. Die Ankunft des Vaters löst den Knoten. Der Sohn ist dadurch ebens bürtig geworden, und die Heirath geht vor sich.

La Varona Castellana. 1 Der erste Akt prächtig, ganz in der besten dronikalischen Manier Lope de Vega's. Der britte mag hingehen. Der zweite ist dem Teufel. Die Geschichte der Thronbesteigung Alfons VIII., merkwürdiger Weise in einer andern Version, als sie in einem andern Stücke Lope de Bega's vorkommt. Damit ist die Liebesgeschichte der Varona Castellana, Doña Maria Perez, verflochten, die eigentlich das Schlimme an der Sache ist. Sie erscheint als ein helbenmüthiges Mädchen, die von ihren zwei Brüdern aus Besorgniß für ihre Ehre von allen männlichen Besuchern entfernt gehalten wird. Der Infant von Navarra, Don Bela, der gekommen ist, um die Brüder zur Hilfe für den jungen Alfons aufzuforbern, bem von seinem Stiefvater, bem Könige von Arragonien, sein Reich vorenthalten wird, gelangt durch Bestechung eines Dieners dazu, sie als Bote verkleidet zu sehen, wo denn eine wechselseitige Reigung entsteht.

Die Brüder, als sie in den Krieg ziehen, nehmen die Schwester, um sie nicht allein zurückzulassen, als Page verkleidet mit sich. Unterdessen haben die Großen von Kastilien beim Papste es dahin gebracht, daß die She des Königs von Arragonien mit Alfons Mutter

<sup>1</sup> Die tapfere Castilianerin.

wegen naber Berwandtschaft aufgelöst wird, fo bag Jener, feines Scheinanspruches beraubt, Raftilien auf geben muß. Cehr icon bie Scene, als bie Großen Raftiliens ihren jungen Ronig im Gebirge auffuden, wo er, mit Berrichergebanten beschäftigt, Die Baume bes Balbes, ben Ginen als feinen Kangler, ben Anbern als einen sonstigen Beamten ansbricht, und ihre furchtfamen Meinungen mit feinem eigenen Muthe gum Schweigen bringt.

Um die verwittwete Königin wirbt übrigens D. Petro de Lara, nicht unerhört. D. Bela von Navarra glaubt inbeffen in dem verkleideten Bagen Dona Maria Bereg zu erkennen. Sie läugnet geradezu, und um ihn völlig zu besorientiren, begehrt fie bon ihm feinen Diener, um fie auf einem verliebten Abenteuer mit einer Dame ju begleiten. D. Bela, ber fich auf biefe Art feiner Liebe entruckt findet, bewirbt fich gleichfalls um die Sand ber Königin.

Nun tommen die Großtbaten der Barona Castellana, von benen die erste sehr hart an den Unfinn streift, ober ihn vielmehr völlig erreicht. Es ift ein Lowe seinem Räfig entsprungen, bor bem alles fliebt, ben aber Dona Maria einfängt und an eine Caule im Balafte festbindet. Heber benfelben Löwen tommen D. Bebro be Laura und Don Bela in Streit, gufolge beffen fie fich forbern. Dona Maria, unter bem Ded mantel ber Nacht, nimmt bie Stelle Don Bela's ein und besiegt ben Gegner beffelben im Zweikampfe. Da inbessen ber König von Arragonien ins Land gefallen ift, ficht fie bie Schlacht mit, trifft einzeln auf ben Rönig, besiegt ibn und bringt ibn gefangen ins Lager. Da fich nun alles aufflart, febrt auch D. Bela gu feiner Liebe gurud und wirb Dona Maria's Gatte.

Los melindres de Belisa. 1 Ein verzogenes Mädchen, dem die Albernheiten als Kind so wohl angestanden haben, daß sie sich später nicht entschließen konnte, als Erwachsene diese bewunderten Naivetäten abzulegen und die nun, halb ein plapperndes Kind und halb eine eigensinnige Närrin ift. Ihre Mutter, früh verwittwet, hat eine Schuldforderung an einen Edelmann, der sich wohl selbst um die Hand der Tochter beworben hat. Die Gläubigerin läßt den Schuldner auspfänden. Als die Gerichtspersonen in dem Hause des Letztern ankommen, hat sich eben ein junger Mann, Felisardo, zu ihm geflüchtet, ber, seine Geliebte, Celia, vor den Zudringlichkeiten eines Navarresen vertheidigend, diesen im Zweikampfe schwer verwundet hat. Die ans haus pochenden Gerichtspersonen werden für die verfolgende Kriminal-Justig gehalten, und Felisardo und Celia, um unerkannt zu bleiben, ziehen die Kleider der eben abwesenden beiden Sklaven ihres Gastfreundes an. Das hat aber zur Folge, daß sie als Eigenthum des Schuldners in die Pfändung einbezogen und in das Haus von Belisa's Mutter gebracht werden. Es versteht sich von selbst, daß Belisa sich in Felisardo, und ihr Bruder D. Juan, eben so verzogen wie sie, aber in einer derbern Manier, sich in die vermeinte Sklavin Celia verliebt. Das gibt benn Anlaß zu mehreren ganz guten Scenen, bei benen die Zimperlichkeit (melindres) des großgewach= senen Kindes die Hauptunterhaltung ausmacht. Lettere hat sogar ein paar hinreißend schöne Stellen in Art eines musikalischen Solo's ober ber Opern-Arie, in denen sie sich über ihren Charakter und Seelenzustand ausspricht. Da die Mutter sich auch in den Sklaven

<sup>1</sup> Die Zimperlichfeiten Belifa's.

Felisarbo verliebt und ihn burchaus heirathen will, wobei der trocene Hausverstand des väterlichen Freundes und Bormundes, Tiberio, sich sehr gut ausnammt, wird die Sache immer verwidelter. Der Knoten lost sich durch die Nachricht, daß der von Felisardo Verwundete sich außer Lebensgesahr besindet. Felisardo und Celia werden vereinigt, die Mutter muß sich trosten, und für die zimperliche Belisa sindet sich jener früher ausgepfändete Schuldner, der es kein Hebl hat, daß

er hauptfächlich ihr Gold im Auge habe. 🧖

El galan de la Membrilla. 2 Der Bauptreis biefes Studes für bas Bublifum bon Mabrib bestanb wohl barin, bag bie Sandlung in gwei nabe bon ber hauptstadt liegenden Borfern, Membrilla und Manzanares, vorgeht. Mit der Erfindung ber Rabel hat fich's Lope nicht ichwer gemacht. D. Felje, ber Cobn eines armen Chelmanns aus Membriffa, liebt bie Tochter eines reichen Landmannes aus Macanares, um bie fich jugleich ein reicher Bauernsohn bedletterem Drte, Ramiro, bewirbt. Der Bater bes Mabdens fügt sich endlich und gibt dem armen Ebelmann eine Summe Belbes, um fich bamit an ben hof ju verfügen und bom Ronige eine Belohnung für geleiftete Rriegsbienste zu erbitten. D. Felix ift nicht gludlich in feinen wieberholten Gefuchen, und ba jugleich fein Geld und die ihm von dem Bater der Geliebten gesetzte Frist zu Ende gehen, kehrt er heimlich nach Manzanares zurfick und bewegt bas Mädchen, mit ihm zu entfliehen. Sie begeben fich jum Beere vor Granada und zwar Leonor in Männerkleidern, denen fie burch Tapferkeit fo viel Chre macht, bag ber Ronig fie jum Sauptmann ernennt, eine Burbe, bie fie als ju groß bon

<sup>1</sup> Der Liebhaber bon La Membrilla.

1

sich ablehnt und auf ihren eben abwesenden Brider (D. Felig) überträgt, inbeg fie fich felbit mit, -Fähnrichsstelle begnügt. In Manzanares het gerinbeg Spottgebichte auf Leonor's Flucht geme (Ge ber unglückliche Nebenbuhler Ramiro vor be des Baters absingen läßt. Bon diesen Unwüx gleiten hat D. Felig gehört, ift von ber Armee beimlich nach Manzanares abgegangen und hat bort ben plumpen Namiro bei einer solchen Rapenmusik überrascht unb aufs gefahr bite verwundet. Unterdeffen ift aber auch gegen ihn . Berhaftbefehl im Lager ausgetrommelt worben, ... der König burch ben beleibigten Bater von ber Entführung in Renntnig gefest worben ift, und bie verkleidete Leonor hat ben Auftrag jur Bollgiebung ber Saft erhalten. Die Wirkung biefes Befehls wird baburd, binausgeschoben, bag bas beer bon Branabanin eht. Auf bem Rudmarich werben D. Felig 1 gieben verkleibete Leonor in bem haufe ihres Vaters eigestriert, wo benn bas Madchen als Mann mit der . oden Fahne fich recht gut ausgenommen haben mag. V : es turz zu machen: Die Erkennungen erfolgen, ber Ronig verzeiht, ber Bater auch, und die Sache hat ein Ende.

La vonganza vonturosa. Dieses Stück hat vor vielen andern Lope's den Borzug, daß die Besgebenheiten im Areise des Möglichen oder, wenn man will: des, Wahrscheinlichen, bleiben, die spanischen Shrbegriffe und die laze Moral jener Zeit vorausgessett. Ein Herzog von Lusignan trägt Verlangen zu Felipa, der Tochter eines armen Edelmanns Felicianv. Um zu seinem Zweck zu gelangen, gibt er ihr ein schriftliches Cheversprechen, in der ausgesprochenen

<sup>1</sup> Die gladtiche Rache.

Ablicht, es in ber Folge nicht zu halten. Bei bem intlicen Stelldichein wird er vor vollzogener That Bater überrascht und muß die Flucht erde asa Als letterer am nachsten Tage ben Bergog ftell. . Bobnung an die Erfallung bes Cheverpreche. 3 mabnt, behandelt er ibn mit ber größten Beringschätzung und gibt ihm endlich eine Obrfeige, worüber ber Alte, als über eine Berachtung feiner Chre, außer fich tommt. Er ichreibt feinem Cobne Lifarbo, ber fich in Bortugal bei ber ? nee befindet, und beauftragt ibn mit ber Rache. vi-fer nininit einen Freund Celio und einen gemein. . Golbaten Trebacio mit und begibt fich nach Mabrib. findet er durch fingirte Empfehlungsbriefe Dittel, in bie Dienfte bes Marques als Gefretar einzutreten, und wartet auf Gelegenheit, ibn machelmerberifch aus ber Welt ju ichaffen, was man bala," -18 Rache für beleidigte Chre, einem Mächtigen Man ver, für nicht unerlaubt gehalten haben mag. Erue ! mt aber anbers, als er glaubte. Der Marque. bbem er ihm einmal, um ihn sicher zu machet. icheinbar bas Leben gerettet hat, überhäuft ihn mit Bohlthaten, fo daß ein Gefühl ber Dantbarteit ihr bei jeber gunftigen Gelegenheit jurudhalt. Einmaf will er ibn eben vergiften, als aber ber Marques ben Beder ergreift, macht er ibn, bon ploglicher Reue Aberfallen, glauben, es fei eben eine Spinne in bas Gefaß gefallen, und gießt ben Inhalt weg, was benn bei bem bamaligen Glauben an die giftige Eigenschaft ber Spinnen wieber für eine Lebensrettung gilt, und bie Bohlthaten bes Marques fteigert. Der Golbat Trebacio, ber als Diener Lisarbo's figurirt, hat inbessen ber Schwester bes Marques, Flora, glauben gemacht, fein Berr fei ein Gobn bes portugiefischen Bergogs



von Aveiro, der, in sie verliebt, sich als Sekretär ins Haus eingeschlichen. Der Dame hat der hübsch $\epsilon$ junge Mann schon früher gefallen, und der ins Der= trauen gezogene Marques glaubt noch ein gutes Geschäft zu machen, wenn er seine Schwester mit dem reichen Herzogssohne vermählt. Die Verlobung ge= schieht, und das ist denn die glückliche Rache. der Marques den Betrug erfährt, meint er: das haben nicht die listigen Erfindungen eines Bedienten, das hat Gott selber gethan, als Strafe für meinen Hochmuth und mein Vergehen, und um die glückliche Rache vollständig zu machen, gibt er seine Hand ber früher verachteten Felipa. Man sieht, ber Schluß ist recht schön, auch fehlt es sonst nicht an mehreren guten Scenen und Spiel-Intentionen. Der Dialog, bei Lope fast immer vortrefflich, ist es in diesem Stücke noch mehr als gewöhnlich.

Sonderbar ist, daß Felisardo's Waffengefährte Celio sich in der Mitte des Stückes in die Schwester Felipa verliebt, am Schluß aber zurücktreten und sich mit einer andern Heirath absinden lassen muß. Man weiß nicht, ob der Verfasser die sonst kahle Figur dadurch lebendig machen wollte, oder aber von vornherein noch gar nicht mit sich einig war, auf welche Art er das Stück schließen werde. Da wäre denn Celio Felipa's Tröster geworden, und die Idee der-Doppelheirath kam ihm vielleicht erst zuletzt.

Wer diesem Zweifel widerstrebt, hat von der Uebereilung und Schleuderhaftigkeit dieses, darum nicht weniger außerordentlichen Dichters, noch keine eigene Erfahrung.

Don Lope de Cordona. Da sind denn die wunderlichsten Begebenheiten zusammengewürfelt. Ich habe eben eine Geschichte des spanischen Theaters von

är f

Schad gelesen. Der preist an Lope be Bega por allem ben Reichthum feiner Erfindungen. Run bin ich ein großer Berehrer ber Erfindungsgabe und Lope be Bega's. Bo biefe Gabe fich aber im Bufammenftellen bes Abfurbeften ober im blogen Umftellen vielfach fich wieberholender Bestandtheile zeigt, ba tann ich feine große Achtung bafür haben. Lope's Berbienft liegt nicht im Berbeiführen ber Situationen und Creigniffe, sonbern in ber naturwahren und poetischen Behandlung ber unberechtigt und ungerechtfertigt berbeigeführten. Aber auch letteres finbet in bem borliegenben Stude nicht Blat. Die Ereigniffe maren faum für ein Melobram gut genug, und bie Musführung ift oberflächlich und gemacht. Sochftens wirb er ein wenig warm in ber Scene, wo D. Lope be Corbona feine tobigeglaubte Frau in Solbatenkleibern wieber findet und ibn bie Aebnlichkeit ju Liebesauferungen binreißt, bie ber bermeinte Rriegsmann wie natürlich febr unschidlich finbet, was benn mitten in ber Bergweiflung einen halb tomifchen Effett macht, auf ben mahricheinlich auch gerechnet war. Der Ctoff ist offenbar aus einer Romanze genommen, in die sich ber Dichter auch an einer Stelle berirrt, im zweiten Afte namlich, wo ber Konig befohlen bat, auf ben Belben bes Studes ju ichiegen, wenn er fich ber Stadt nabere. Da fagt benn ber Ronigsfohn D. Bebro: "Der König befahl, bag man auf ihn ichieße, er aber fprach in folgenber Beife," und nun fangt D. Lope an, ju fprechen, wie jener angibt, bag er bereits gesprochen habe, in ber Romanze nämlich. Der Inhalt ift ein buntes Gemenge von Unterthanentreue und Undank der Könige. Der Kronpring verliebt fich, une erbort, in D. Love's Battin. Als letterer ben Rrieg amifden Sicilien und Arragonien burch einen Biveis

kampf entscheiden will, stellt man ihm, in der Rüstung des Kronprinzen, seinen eigenen Vater entgegen, den man zu diesem Ende aus dem Gefängniß geholt hat. Damit es auch an Eisersucht nicht sehle, fällt D. Lope ein Brief seiner erprobten Gattin in die Hände, den diese im Namen der verliebten Prinzessin von Sicilien an den Kronprinzen von Arragonien geschrieben hat, wo denn D. Lope nicht einen Augenblick ansteht, sie für untreu zu halten, und was denn der eigentlichen Albernheiten mehr sind. Man hat eine geringe Meisnung von den Borzügen eines Schriftstellers, wenn man auch seine Fehler sur Vorzüge ausgeben will.

Verfasser jener Geschichte des spanischen Theaters ist ein übriggebliebener Romantiker. Romantik nicht im Sinne der heutigen Kunstrichter genommen, wo sie eines und dasselbe mit der Poesie ift, die sie verbannen wollen, sondern im Sinne jener Nebler und Schwebler zu Ende des vorigen und Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts. Diesen Leuten ift der Unverstand ein nothwendiges Ingrediens jeder Poesie, weil ihnen der Verstand prosaisch scheint. Sie befinden sich mit einem Lieblingsautor aus alter Zeit in der Lage eines Erwachsenen gegenüber einem reich: begabten Kinde, das sie bewundern und dem sie sich zugleich überlegen fühlen, was denn ein Fest für die Kunstliebe und für die Eitelkeit zugleich ist. Ja selbst für die Bewunderer Shakespeare's liegt der Hauptgenuß darin, daß sie Dinge aus ihrem Eigenen hineinlegen können, von benen sich die übrigen Menschen nichts träumen lassen.

D. Beltran de Aragon. <sup>1</sup> Hat mir nicht den Eindruck der übrigen Lope'schen Schauspiele gemacht.

<sup>1</sup> Don Bertram von Arragonien.

Im ersten Att eine Intrigue mit einem verschenften, burch vier Sande gebenden Ring, Die gar feinen Ginfluß aufs Bange nimmt. Im Uebrigen D. Beltran, ber einen armen Cbelmann, D. Juan Abarca, in Sout nimmt und in ben Dienst bes Kronpringen, nachmaligen Ronigs, bringt, in beffen Gunft er immer fteigt, mabrent ber Gunftling D. Beltran, burch Reiber verleumbet (benen ber König, wie alle Lope'ichen Ronige, ohne Umftanbe glaubt), beffen Bertrauen verfiert und, endlich verbannt, aller feiner Guter Selbst D. Juan, ber treu an bem beraubt wird. Berbannten gehalten, fällt endlich von ihm ab, ba er glauben muß, bag er feine, D. Juans Schwefter, bie, bom Borenfagen in ihn verliebt, ihm in Pagen-Heibern unerkannt bient, verführt und entehrt habe. Don Beltran, von D. Juan aufgeforbert, febrt an ben gof jurud, wird gefangen, jum Tobe verurtheilt. Don Juan, obgleich fich von ihm verrathen glaubenb, erbietet fich, für ihn im Bweitampf gu ftreiten. Die allseitige Unschuld wird entbedt, bie nothwendigen Beirathen werben geschloffen u. f. w.

Das Beste der dritte Aft, nebst dem Schluß des zweiten, wo D. Beltran im großartigen Sichgehens lassen des Unglücks seine beiden Begleiter, den mädchens haften Pagen und den tölpischen Bedienten, als Rathsgeber befragt, ob er an den Hof zurückgehen soll oder nicht, und ihrer Weinung wie einer Borbestimmung solgt.

La noche Toledana. 2 Lisena, von ihrem Liebhaber aus Cifersucht verlassen, verdingt sich, in der Hoffnung, ihm auf die Spur zu kommen, als Rellnerin in einem Wirthshause in Toledo. Der Un-

<sup>1</sup> Die Racht von Toledo.

getreue tommt wirklich, verliebt fich aber, in eine gum felben Birthobaus gelangte Frembe, Gherarba, ber balb auch ihr Brautigam, Fimo, nachfolgt. tolebanifche Ritter, ein abgeschmadter Bauptmann mit feinem nichtsnutigen Sabnrich, bermehren bie Befellicaft und maden theils jener Gberarba, theils ibrer Freundin Lucregia, bie meiften aber ber verfdmitten Rellnerin ben Sof. Lettere verspricht ben Ginen Gelegenheit ju machen, ben Unbern ihren eigenen Befuch für bie Racht und weiß bie Berliebten fo in bie Bimmer gu vertheilen, bag Gherarba mit ihrem Brautigam, ber Sauptmann mit bem Sahnrich, ebenfo bie Toles baner mit einanber, fie felbft aber mit ihrem Gluchtling Florencio jufammenkommt, wo benn, ba ber Bollgug ber Chen im Dunteln vorangegangen, bem förmlichen Abichluß berfelben nichts weiter im Bege fteht. Bute Figuren ber Bauptmann und Florencio's Freund Beltran, ein luftiger Genugmenfc. Atrappen im letten Aft etwas unbeholfen, aber ergötlich. Befonders bie Rlucht Florencio's und Beltrans über bie Dader, ba fie fich von Berichtsbienern verfolgt glauben, bafur aber ihnen gerade in bie Banbe fallen. Cbenfo ber Schlug, wo aus allen Bimmerthuren bes Wirthsbaufes wie aus einer Arche bie unreinen Thiere, herausgenöthigt werben. muß bas Schamgefühl ber Schauspielerinnen nicht groß gewesen fein, wenn fie über fich gewinnen tonnten, auf bie Scene ju treten, nachdem bem Publifum betannt geworben, bag fie eben nur "genoffen" worben feien.

El triumfo de la humildad y sobervia abatida. 1 Die Geschichte von zwei Brübern,

<sup>1</sup> Der Triumph ber Demuth und ber erniebrigte Stoly.

Herzogen und später Königen von Albanien. Der ältere bochmuthig, ber jungere bemuthig. Der altere mifhandelt ben andern auf jebe Art, nimmt ihm fogar seine Braut weg, was biefer sich ergebenft gefallen lagt. Da fommt Isbella, Die Tochter bes gefangenen und gleichfalls migbanbelten Konigs von Macebonien. mit einem Beere ins Land. Der ftolge Trebacio fiebt fich nothgebrungen, bem jungeren Bruber Gelipo bie Führung bes Deeres anzuvertrauen. Isbella wird bon Filipo perfonlich gefangen, wobei fich bie Beiben in einander verlieben. Trebacio aber begehrt, bag ibm Filipo auch biese neue Geliebte abtrete. Da wird es aber ben Großen und bem bemuthigen Filipo ju viel, und sie verjagen in einem Aufstand ben Tprannen. Diefer flüchtet fich ju Roblenbrennern, fommt in ber Folge mit einem Kohlentransport nach Sof, wo ihn Niemand tennt, und muß, ba bei ber Kronung bes jungern Brubers bie Stufen bes Throns fich ju boch bom Boben finben, seinen Ruden als Sußichemel bergeben. Das ift benn bie Erniebrigung bes Stolgen und bie Erhöhung bes Demuthigen. Es fehlt nicht an einzelnen guten Scenen, 3. B. eine rathselhafte Sirtin Lifena, bie in pragnanten Momenten porübergeht und, fich auf einem Instrumente begleitenb, bas Lob ber Demuth und bie Berwerflichkeit bes Soche muthe fingt. Go wie, wenn ber gewaltthatige Trebacio mit ber feinem Bruber geraubten Braut in bie Rirche eintreten will, bort eben bas Magnificat an: gestimmt wirb, wo benn bie Schlugberfe: Deposuit potentes de sede et exaltabit humiles, ihren Einbrud nicht berfehlen. Die Saltung ber Personen aber und bie Führung ber Fabel ift im bochften Grade rob und willfürlich. Trebacio ift eben nichts als bodmutbig. und Filipo bie Demuth felbft. Die Scene, wo fich

Filipo und die stolze Isbella auf dem Kampfplate verlieben, äußerst oberflächlich und ohne überzeugende Motive abgemacht, höchstens sagt die Prinzessin gleich zum Eingang: buen talle tienes. 1 Lope besitzt durch= aus nicht die Gabe Calderons, den abstrakten Gedanken mit Fleisch und Blut zu bekleiben, bei ihm ist nur das Ereigniß lebendig. Uebrigens die Haltung der frühern Geliebten, Felisarda, deren Wiedererscheinen nach der Vertreibung des Tyrannen jeden Dichter in Verlegenheit gesetzt hätte, ganz mit Lope's sicherm Naturgefühle behandelt. Unter den Personen ist auch eine Art Gracioso, ein Spanier Lope, der seinem Herrn Filipo den Wunsch zu erkennen gibt, sein Chronist zu werden, da es gar zu schwer sei, immer der Menge zu gefallen. Lope de Bega's eigener Wunsch, auf den er in mehreren seiner Komödien anspielt. (Bei Gelegenheit von Schacks Geschichte des spanischen Theaters und der Verbreitung deffelben im übrigen Europa, bemerke ich auch, daß zur Zeit Holbergs in Kopenhagen ein beutscher Schauspielbirektor war, ber, wie es scheint, Stücke aus ober nach dem Spanischen baselbst barftellte. Siehe Holbergs: Zauberei ober blinder Lärm.)

El amante agradecido. Die Dankbarkeit dieses Liebhabers D. Juan rührt daher, daß Doña Lucinda, die er in Toledo auf der Straße kennen gelernt, ihm mit Geld aushilft, als er sich in seinem Wirthshause bestohlen sindet. Er kann auf diese Art in seine Heimath Sevilla zurückreisen. Aber auch Lucinda ist von ihrem Oheim eben dahin gebracht worden, da um ihretwillen in Toledo ein Duell vorzesallen und in demselben Einer ihrer Bewerber getödtet worden ist, so daß der Oheim, den ohnehin

<sup>1</sup> Du befiteft einen guten Buchs.

<sup>2</sup> Der dantbare Liebhaber.

Beschäfte nach auswärts rufen, fie zugleich bor ben Rachforschungen ber Gerichte ficher ftellen will. Er bringt fie bort, ohne es ju abnen, in ein bochft verbachtiges Saus, ju einem alten Beib, bie nicht viel beffer als eine Rupplerin ift. D. Juan, ber als Begleiter eines Freundes auf bie Spur bes frifdangefommenen Wilbes geht, erfennt feine Beliebte aus Toledo, und ba alle Umftanbe gegen ihre Chrbarkeit fprechen, beschließt er, fie auf eine bodift wunderliche Brobe ju ftellen. Er verkleibet feinen Diener als reichen Indianer, ber ihr auf die plumpfte Art Antrage macht, und ba fie bem Boffenreißer wiberfteht, ift er völlig von ihrer Unschuld überzeugt. Er trägt ihr trot ibrer Armuth feine Ganb an, und nun mare bie Romobie eigentlich ju Enbe. Da ber britte Aft aber noch nicht bie erforberliche Länge hat, werben noch eine Menge Ereigniffe angereiht, worunter auch gehört, bag D. Juan feine Braut in bas Saus feiner Mutter, fein eigenes, bringt, wo fie aber von feinem Dheim D. Bebro auf's Schmählichfte ausgewiesen wirb. Bei diefer Belegenheit tommt ein Bug vor, ber allein ein ganges Stud von gewöhnlicher Mache werth ift. Rachbem ber Obeim D. Juans ihr alles Erniedrigende gefagt und fie eigentlich jur Thure hinausgeworfen bat. versett fie, fich auf ihr reines Berbaltnig berufend:

> pero por el respeto, que se deve á una muger no mas, no porque sea, ni aya de su jamas lo que decia, embiadme acompañada de algun hombre que soy muger de bien y forastera. <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Aber um der Achtung willen, die man einer Frau, bloß barum, weil fie eine ist, schuldig ist, und damit ihr nie das geschehe, was ihr sagt, schickt mich in Begleitung trgend eines Mannes sort, benn ich bin eine rechtschaffene Frau und eine Fremde.

worauf D. Pedro einen Diener ruft und ohne Reue ober weitere Resterion ihm besiehlt:

Llevad aquesta dama,

adonde ella os dixere, 1

Man fann bie Ehrenhaftigkeit bes Spaniers und bie Achtung gegen bas Geschlecht nicht prägnanter zeichnen.

Darum wiederhole ich: wenn man Lope de Bega wieder auflegt, muß man keines feiner Stücke weglassen, es ist kaum Eines, welches derlei herrliche Züge, oft wo man es am wenigsten sucht, nicht aufzuweisen hätte.

Zuletzt kommt Lucindens Oheim zurud, und es findet sich, daß von ihrem Bater, was weiß ich, wie viel tausend Dukaten aus der neuen Welt für sie angekommen sind, was denn die volle Belohnung des Lichhabers ausmacht.

Ueberhaupt ist bas Stud gar nicht uneben, ber erste Aft sogar vortrefflich und auch die übrigen mit Rücksicht auf den höchst einfachen Stoff sehr gut mit allerlei Scenen und Gespräch ausgefüllt.

Los Gunnehes de Tenerife. 2 Die beiben ersten Akte ziemlich alltäglich. Die Geschichte ber Ersoberung von Tenerissa durch die Spanier. Letztere ganz gut als helden mit einiger Verschiedenheit in den Individualitäten charakterisirt. Die Eingebornen so einsach und unschuldig dargestellt, daß man manchmal zu dem Glauben verführt wird, der Versasser nehme Partei für sie. Das Zusammentressen des Kapitän Castillo mit der Tochter des Königs von Tenerissa hat einige gute naive Pointen. Der Spaß, daß drei Spanier an eben so viele Mädchen von Tenerissa ihre Seelen im galanten Verstande schenken

2 Die Guanches von Teneriffa.

<sup>1</sup> Sahrt jene Dame, mobin fie es Guch befehlen wirb.

und biefe im wörtlichen Sinne nehmen, ift, wenigstens für uns, ziemlich froftig. Die Spanier werben burch die Uebermacht vertrieben und ber Rapitan Caftillo bleibt als Gefangener bei ber Königstochter zurück. Der britte Mt enblich eröffnet bie hauptintention bes Studes: bie Berherrlichung einer Senora de la Candela, 1 eines Muttergottesbilbes, bas, ich weiß nicht wie, in einer Grotte auf ber Infel gurudgeblicben, ober allenfalls burch ein Wunder babin gekommen ist. Die Spanier find gurudgetehrt, und einige hirten, bie ihre Beerben in Sicherheit bringen wollen, entbeden bie Grotte, in ber bas Bunderbild verborgen ift. Als foldes zeigt es fich fogleich, ba ein Gingeborner, ber einen Stein nach ihr werfen will, mit fleif geworbenem Arme fteben bleibt, und ein Anbrer, ber es mit bem Deffer beschäbigen will, fich in bie eigene Sand verlett, sobald fie aber fich mit Bitten an bie Ueberirbifche wenben, eben fo ichnell fich wieber geheilt finden. Die Dankbarkeit biefer Leute und bie Art, wie fie einfache Geschenke barbringen, bat etwas Poetisches. Bon da an ift biefe Muttergottes ber Mittelpunkt bes Gangen. In berfelben Grotte er: fceint bem Ronige von Teneriffg ber Erzengel Michael und ermahnt ibn, fein Land ben Spaniern gu übergeben und felbft tatholifch ju werben, was er benn auch thut. Ja, ber Rapitan Caftillo, ber ber Ronigs: tochter im Angeficht ber bamals noch unenthüllten Grotte und, biefe jur Beugenschaft, bie Che verfprocen, fpater aber wenig Luft hat, fein Wort gu halten, geht in fich, als bie Grotte ihren Schat enthullt, und wird ber Gatte feiner Geliebten.

La octava maravilla. 2 Tomar, Rönig von

<sup>1</sup> Unferer lieben Frau von der Rerge. 2 Das achte Bunder ber Belt.

Bengalen, will zum Bedachtniß eines erfochtenen Sieges bem Mahomet ben größten Tempel erbauen, ben es in ber Belt gebe. Er lagt fich baber von verfcbiebenen Architeften Blane vorlegen, worunter ein Spanier ihm ben Abrig bes Esturials zeigt, ben ber Ronig fofort für bas achte Bunber ber Belt erflart. Aber auch fonft begeiftert er fich aus ben Ergablungen bes Baumeisters für Spanien und beffen Konig Bhilipp und beschließt, selbst mit einer Alotte babin zu reifen. Diefe Reife beschließt ber Begier und bes Konigs Schwester, beffen Geliebte, ju benuten, um fich bes Thrones gu bemachtigen. Der Ronig leibet Schiffbruch und wird, auf einer Blanke ichwimmenb, auf ben kanarischen Infeln von bem Ravitan Don Baltafar aufgefangen und als Stlave ju feinen Berwandten nach Gevilla mitgenommen.

Giner biefer Bertwandten, Don Ruan, bat feine Schwester D. Unna einem reichen Indianer jur Che beriprochen, obwohl biefe einen Andern liebt. Eben als ber Sflave Tomar in Sevilla anlangt, hat jener Indianer, Gerardo, in Erfahrung gebracht, baf feine Braut D. Anna ein uneheliches Rind fei, und fein Bort gurud: gezogen. In ben Streitigkeiten, bie barüber entsteben, zeigt Tomar feine Tapferfeit und Riefenftarte, ja er verliebt fich bei biefer Gelegenheit in D. Anna, bie fich ihm gleichfalls geneigt erzeigt, um fo mehr, als auch ihr früherer Liebhaber. Don Bebro, fich gurudgieht, ba er außer ber Baftarbichaft auch erfährt, baß bie Mutter seiner Geliebten noch bazu eine Maurin gewesen sei. Der Bruber D. Juan tobtet ben Indianer Gerarbo im Zweitampf, und bie Familie muß nun fliehen. Gie geben nach Mabrid. Der Anblid ber Stadt und bes Ronigs Philipp fteigert bie Begeifterung Tomars für Spanien. Ebelfteine, Die Tomar

ŀ

t

aus seinem Lande mitbrachte und die er jest verkausen will, bringen ihn, ja selbst seinen Herrn, in den Berbacht des Diebstahls, und Tomar wird eingekerkert, wo ihn denn die übrigen Gefangenen, da er sich mit einer Dublone freigebig zeigt, zum König des Sesängnisses ausrusen. Der etwas dunkle Schlußvers des zweiten Alkes läßt zweiselhaft, ob er dieses Ereigniß, ober die Stadt Madrid für das achte Wunder der Welt erklärt.

Die Gefellichaft tommt wieber nach Sevilla gurud, und hier eröffnet endlich Tomar feinen mahren Ctanb und wirbt um D. Anna's Sand. Die Bermandten haben nichts Befferes ju thun, ale fie ihm ju beriprechen und mit ibm nach Bengalen gurudgufebren. Dort bat indeh bes Konigs Schwester und ber treulose Begier ben Thron an fich geriffen, ja auf bie Rachricht bon Tomars Wiebertehr ichiden fie Leute, ibn ju fangen und zu töbten. Durch bie alte Liebe feines Bolfes und die Bürde, mit der er den Rördern entgegentritt, bringt er jeboch bas Land auf feine Seite und besteigt wieber ben Thron, ben er mit D. Anna theilt. Er hat mittlerweile bie Taufe und in ihr ben Ramen Philipp erhalten, fo bag bei feiner fortgefetten Begeisterung für Spanien alle ibm ausgebrachten Viva Felipe 1 vom Bublifum febr leicht auf ihren eigenen Ronig Philipp (III.) bezogen werben fonnten, welcher fonach bas achte Bunber ber Welt vorstellt.

Don Juan de Dios y Martin. 2 Die Stifs tung eines Ordens ber Hospitäler, besonders für ges heime Krante gegründet. Da kommen benn Männer und Weiber, mit diesem Uebel behaftet, und geriren sich ohne Scheu, wo nur zu wundern ist, daß sich

<sup>1</sup> Es lebe Philipp.

<sup>2</sup> Don Juan de Dios (von Gott) und Martin.

Schauspieler und Schauspielerinnen für berlei Rollen Das Gange übrigens nach bem gefunden haben. Schnitte biefer Beiligengeschichten, aber mit boller Birtfamteit. Sogar ber gewöhnliche beilige Cpagmacher fehlt' nicht, ein fruherer Dieb, Spieler und Lump, beffen Erbaulichkeit mitunter fpaghafte Rud falle hat. Man muß bie Spanier gludlich preifen. jo aus ber Mitte ihrer eigentlichsten Ratur ergött

und erhoben worden ju fein.

El poder vencido y el amor agradecido, 1 ober wie ber Titel heißt (benn ich habe bas Buch bereits gurudgegeben). Wenn bie Erfinbung, bag ein gur Beirath Gezwungener, um feiner Braut einen Abideu ju erregen, feinen Bebienten bie Stelle feiner einnehmen läßt und bafür felbft als beffen Bebienter figurirt - bon Lope be Bega als erstem Urheber in ist bas Stud wegen Neuheit ber Situation nicht gang ohne Berbienst, sollte aber bas Berhältniß schon früher einmal ba gewesen und somit nur Rachahmung fein, fo ist von bem Gangen wenig Gutes gu fagen.

El anemal de Ungria. 2 In biefem Stude führt sich Lope de Bega selbst als ber poetische Barbier Bablos auf, als welcher er sich gegen die autos und überhaupt gegen die ganze (Calberon'iche) Spekulations Boefie erklärt. Er habe immer nur menschliche Dinge gemacht, und ba jeder Tropf ihn table, wolle er die gange Poefie aufgeben. Als bie Bauern von ihm taufend Sonette auf ben Ronig verlangen, ift er bereit, fie auf ber Stelle zu machen. Und ba Einer glaubt, bas fei unmöglich, indem fo biele Andere, wenn man bon ihnen ein Gebicht für Weihnachten verlangt, bamit erft auf Johannis fertig werben, meint bagegen ber Barbier:

<sup>1</sup> Die beffiegte Dacht und bie bantbare Liebe. 2 Das Thier bon Ungarn.

## faltales el natural que da cielo a quien el quiere. 1

Ì

ķ

Bunderlich allerdings, daß, indeß alle Personen des Stückes, wie natürlich, spanisch reben, Lauro, als er den kleinen Reffen des Grafen von Barcelona in der Einöde sindet, erklären muß, daß er spanisch verzitehe und also mit dem Kinde reden könne. Vielleicht ist ein Spaß damit gemeint. Die Sache kommt übrzgens bei Lope öfters vor.

Calberon und Lope be Bega sprechen in Bilbern. Aber Calberon ist bilberreich und Lope be Bega ist bilblich. — Calberon schmückt seinen Dialog mit ausgesponnenen und prächtigen Vergleichungen. Lope be Bega vergleicht nichts, sondern beinahe jeder seiner Ausdrücke hat eine sinnliche Gewalt, und das Bilb ist nicht eine Ausschmückung, sondern die Sache selbst.

Sehr gut die kurze Scene, wo Kassandra die Konigin um ihre Intercession beim Könige für D. Juan bittet. Die Königin ist schon bei der ersten Erwähnung bereit, alles für den Spanier zu thun, Kassandra aber unerschöpflich in neuen Gründen für die Gewährung ihrer Bitte, worauf die Königin ihr immer wieder von neuem Sewährung zusagt, ohne daß Kassandra aufhört, die bereits erhaltene Zusage sich noch einmal versprechen zu lassen.

Wohl wunderlich, daß D. Bedro bem Borne feines Baters entflieht aus Furcht, sich gegen ihn zu vergeffen, seine Gattin aber zurüdläßt, die von biesem Borne mehr zu fürchten hat, als er.

El verdadero amante. 2 In ber Zueignung an seinen eigenen Sohn bezeichnet es Lope als bas

<sup>1</sup> Es fehlt ihnen die natürliche Begabung, die ber hemmel bem verleiht, ben er will.

<sup>2</sup> Der mahre Liebhaber.

früheste feiner Stude, bas er geschrieben, als er bas Alter biefes feines Cobnes batte. Bugleich wirb von biefem gefagt, bag er eben bei ben Anfangegrunden ber lateinischen Sprache fei; Lope tonnte alfo, ba er jenes Stild ichrieb, nicht alter als viergebn ober bochftens fünfzehn Jahre alt gewefen fein. Für bas ift es allerdings eine Art Bunderwert. Es theilt bie Borguge, aber freilich auch bie Fehler feiner fpateren Stude, namentlich ben Sauptfehler: Die Unwahrscheinlichfeit und Billfürlichkeit ber Fabel. Man barf aber nicht vergeffen, bag Lope's Beit burch bie Chronifen, Rittergeschichten, Romangen, Bollstrabitionen, ja Nobellen an bas Bunberliche, Rinbifch Dardenbafte gewöhnt war, und biefe Auswuchse nicht allein bulbete, fonbern wahrscheinlich fogar forberte. Das pragmatifc Begrunbete hatte ihm vielleicht langweilig geschienen, und ein Bolt, bas in Glauben und Bunbergeschichten aufgewachsen war, fand fich bereit, auch im Theater gu glauben und fich über nichts gu bermunbern.

In berfelben Borrebe bekennt sich Lope be Bega auch zu 900 Schauspielen, so wie auch sonft so viel geschrieben zu haben, baß ber Druck nie bas erreichen werbe, was noch zu drucken ba wäre, und boch habe er bamit kaum ben nöthigen Unterhalt erworben.

Merkwürdig ift, daß er seinem Sohn von dem Studium der griechischen Sprache abrath. Ein beutlicher Beweis, daß er selbst die Meisterwerke Griechenlands nicht kannte. Seine Borbilber waren also die Italiener und die römischen Autoren. Ein Umstand, ber vieles erklärt. Plautus und Terenz haben reichlich gefruchtet, und Seneca konnte ihm keine Lust zum Trauerspiele geben.

## Studien

2110

Philosophie und Religion.

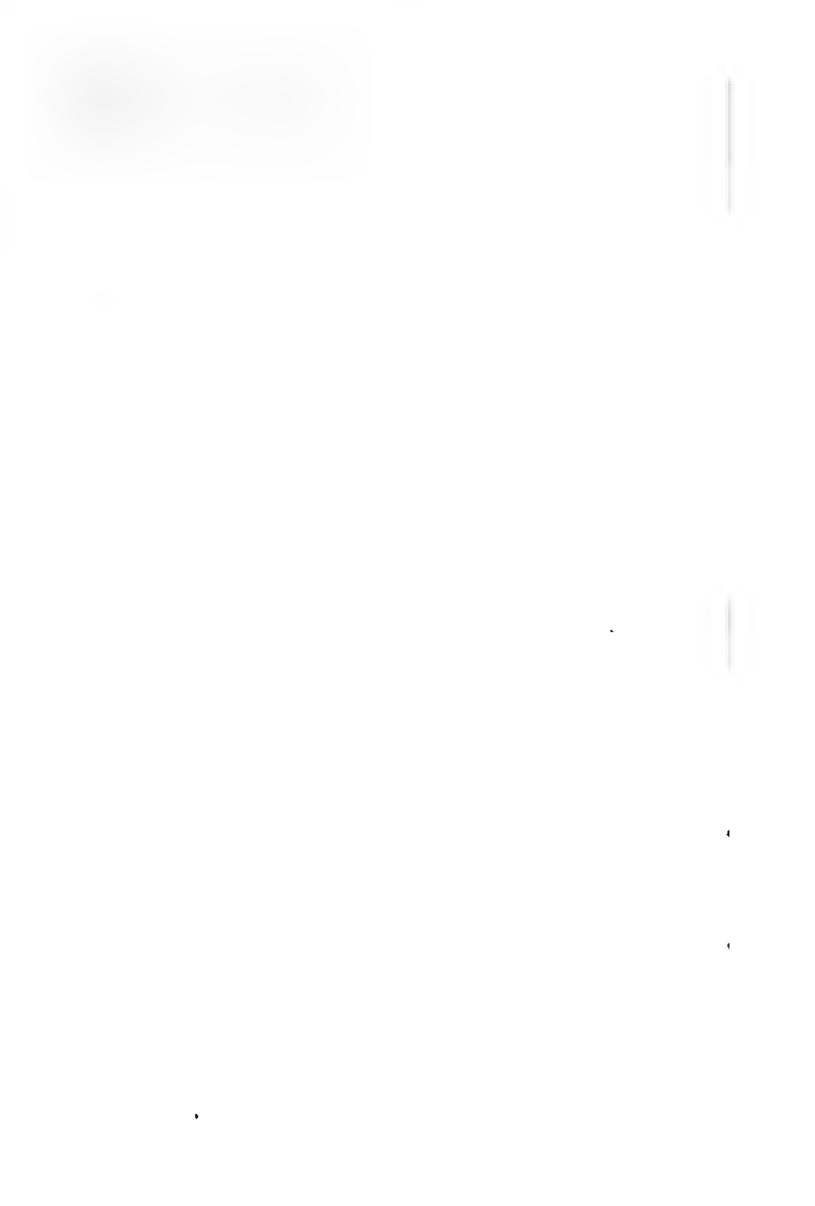

Ich möchte bie Philosophie eine Brille für bas geistige Auge nennen. Personen von schwachem Gestichte können sich ihrer mit gutem Erfolg bedienen. Für ganz Gesunde und für ganz Blinde ist sie ganz übersstüssig. Man hat sogar Fälle, daß bei Ersteren durch unvorsichtigen Sebrauch dieser Brille das Augenlicht etwas geschwächt wurde.

Braucht keine Worte, möchte ich ben Philosophen zurufen, die in einer andern Bedeutung, als in der ihr sie braucht, schon gang und gabe geworden sind! Es ist der erste Schritt zur Begriffs-Erschleichung. Was haben die Worte: Glaube, Heilig, Gott für Berwirrungen angerichtet in unseren Tagen!

Man kann jedes Ding dieser Welt entweder einzeln für sich, oder in Verbindung mit den übrigen Dingen betrachten. Im ersten Falle nimmt man die zu Grunde liegende Idee zum Maßstabe und schätzt das Ding nach dem Grade seiner Nebereinstimmung mit dieser, d. h. mit sich selbst, und spricht ihm sonach eine Würde zu oder ab; im zweiten betrachtet man es als Zweck für andere Mittel oder als Mittel zu andern Zwecken,

in stufenweiser Unterordnung und Fortbildung bis zu einem letzten Menschheitszweck. Man ertheilt baburch bem Dinge einen Werth und die Individualität finkt herab zum Träger jener neuen, einer allgemeinen Geltung.

Ich begreife nicht, wie die Jbee vom moralischen Uebel jemals den Weltweisen eine Schwierigkeit machen konnte. Wenn wir nicht eine individuelle und specielle Vorsehung wollen, so mußte die Natur, um die Existenz des Geschlechtes zu sichern, doch jedem Individuum einen ins Unbestimmte fortwirkenden Erhaltungssund Vervollkommnungstrieb mitgeben. Wenn nun zwei solche unabgegränzte Bestrebungen zusammentressen, müssen sie sich nothwendig fassen, und das Uebel ist da. Mißgunst, Neid, List, Gewalt, was weiß ich? Eine genau abgegränzte Sphäre aber, wie wäre die — um in der Sprache jener Leute zu reden — mit der Freiheit vereinbarlich? oder um vernünftiger zu reden — mit der Persektibilität?

Die Idee fängt beim oberften Rettengliebe an und läßt sich zum untersten herab, der Begriff beginnt beim untersten Gliebe und steigt zum oberften hinauf: so gut es nämlich gehen will bei Beiben. In der Mitte der Rette pflegen gewöhnlich einige Glieder unsicher und mangelhaft zu sein, bei dem Begriff mehr gegen oben zu, bei der Idee, wenn es näher gegen die Erde kommt.

Wenn Jemand glaubt, eine neue Idee (metaphhsische, moralische, anthropologische) gefunden zu haben, so kann er 99 unter hundertmal darauf zählen, daß sie falsch sei; denn es haben bis jett so viel gescheidte, ja ausgezeichnete Menschen gelebt, daß die wahren (bei vielen falschen) schon wiederholt gedacht, gesagt und geschrieben worden sind. Hiedon machen nur die naturwissenschaftlichen eine Ausnahme, da ihr Feld unbegränzt ist und dasselbe erst seit etwa drei Jahrehunderten zwedmäßig bedaut wird.

Die Bernunft ist nur der durch die Phantasie erweiterte Verstand.

Erinnerung ruft ben Ginbruck auf bas Subjekt zurud, Ginbilbungskraft stellt zugleich bas Objekt bar, bon bem ber Einbruck ausging. Ich erinnere mich eines gelesenen Satzes; ich stelle mir bie Seite, die Zeile vor, auf benen er stand.

Der erste Schritt vom Wahrnehmen zum Tenken ist nämlich, daß von den unter Einer Gartung zu subsumirenden Gegenständen sich ein Thpus bildet, dessen Borhandensein und Zugrundeliegen bei jedem Begriffe man, auch noch in der höchsten Ausbildung der geistigen Kräfte, mit größerer oder geringerer Deutlichkeit gewahr wird. Dieser Thpus vertritt Anfangs die Stelle des Begriffes, und sein Ausdruck ist die Sprache, die eigentlich erst den Begriff möglich macht. Durch österes Wiederkommen auf denselben Gegenstand und österes Hiederkommen auf denselben Gegenstand und österes Hervorrusen seines Thpus wird die Bildlichkeit dieses letztern immer schwächer, und es bleibt endlich nur noch seine Form, der Eindruck, den

ì

ŀ

er gemacht, gleichsam die Erinnerung, daß er da gestvefen: so geht er in den Begriff über, den ich in seinem Entstehen die Erinnerung einer Erinnerung nennen möchte.

Der Geist ist nicht ein Ruhendes, sondern vielmehr das absolut Unruhige, die reine Thätigkeit, das Negiren oder die Idealität aller festen Verstandesbestimmungen — nicht abstrakt einfach, sondern in seiner Einsachheit zugleich ein Sich von sich selbst unterscheiden — nicht ein vor seinem Erscheinen schon fertiges, mit sich selber hinter dem Berge der Erscheinungen haltendes Wesen, sondern nur durch die bestimmten Formen seines nothwendigen Sichossenst in Wahrheit wirklich, und nicht (wie jene Psychologie meinte) ein nur in äußerlicher Beziehung zum Körper stehendes Seelenzing, sondern mit dem Korper burch die Einheit des Begriffes innerlich verbunden.

Mas wir Gefuhlsvermögen nennen, ist vielleicht eines und dasselbe mit dem Denkvermögen. Dann ware der Gedanke eine klare Vorstellung, das Gefühl eine dunkle. Jeder Gedanke wirkt schon als Bejahung oder Berneinung, als Steigerung oder Herabstimmung der Persönlichkeit auf das Bewußtsein (Physische). Diese Wirkung ist natürlich um so stärker, je mehr Gedanken auf einen und denselben Punkt coincidiren. Klare Vorstellungen können aber ihrer scharf gezogenen Gränzen wegen nur weniger Ussociationsberührungen haben; bei dunkeln Vorstellungen aber laufen, eben des Unbegränzten wegen, die Verührungen wie an einer elektrischen Kette ins Unermessliche fort, und jede

der nach: und mitklingenden trägt ihren Theil zur Nervenwirkung bei; es kann daher, wenn sie auf ein weitausgreifendes Feld gerathen, wohl eine Oscillation des ganzen Wesens entstehen, die so mächtig ift, daß sie sich nicht dem Grade, sondern der Gattung nach von der Wirkung des Gedankens zu unterscheiden und als Gefühl abgesondert dazustehen scheint. Wie der Gedanke auf das sogenannte Physische wirke, muß man freilich nicht fragen, sondern er wirkt, und das ist genug.

Man bat bon bem Gewiffen auf bie wunderlichfte Art gesprochen, ja es gerabeju für eine gottliche Stimme erflärt. Run bat aber 3. B. bas point d'honneur, bie laderlichfte Empfindung, bie je in eines Meniden Bruft Plat genommen, ein eben fo lebhaftes Gewiffen, als bas Moralgeset, und ber Offigier, ber in einem Streithandel eine Obrfeige bekommen, bietet alle innern Erscheinungen bes Tobtschlägers ober Betrügers und brgl. Das Gewiffen ift eine angebildete Empfinbung, beißt bas: im beften Sinne bes Bortes; und fteht in genauer Berbindung mit bem Grabe ber Ginficht in bie Natur ber Sand. lung und ihrer Folgen. Wo es nicht zusammenfällt mit ber Furcht vor Entbedung und Strafe und halb thierisch erscheint, ist es die Digbilligung ber That, verbunden mit bem entfetlichen Befühl ber berlornen Gelbstachtung.

Wenn das Schreiben den Seelenzustand erleichtert, so sollte man das Mittel auch nicht so selten in Answendung bringen. Das Schreiben ist für das Denken Erillbarger, Werte, VIII. das Rämliche, was der Gegenstand für die Borstellung ist, nur dort von innen heraus, wie hier von außen dinein. Es sizirt die Kraft und ordnet, indem es des stimmt. Wir glauben oft von etwas überzeugt zu sein, weil uns das Resultat anzieht und wir uns der Mittelglieder nicht völlig bewußt sind. Indem wir uns die Gedankenverbindung einzeln vor die Augen legen, bemerken wir erst den Abgang oder den Fehler, das Schreiben ist daher zur Verbeutlichung nützlicher, als das Reden, weil das Wort entschwindet, die Schrift aber bleibt.

Die übertriebene Religiosität kann in ihrer Wurzel ganz verschieden sein. Einmal entsteht sie bei Personen von heißem Sefühl und glühender Einbildungsfraft, die die Ueberspannung dieser Grundkräfte wie auf alles, so auch auf die Religion übertragen. Dann sindet sie aber auch statt dei Personen von dürftigem Gefühl und ohne alle Einbildungskraft, welche, da es der Mensch in einer solchen Wüste nicht aushalten kann, gerade die bereits fertigen Gestalten der Religion mit hartnäckigem Eiser ergreifen. Dieser Enthusiasmus ist dei all seiner anscheinenden Erhitung doch seinem Wesen nach kalt, weil er nicht aus Wärme entsteht, sondern nach Wärme trachtet.

## Unfterblichkeit ber Geele.

Nehmt ihr einen frühern Zustand der Seele an vor ihrer Bereinigung mit dem Körper? — Nein? Also ist sie bei der Seburt des Menschen entstanden; und warum soll fie nicht vergeben können, wenn sie entstanden ift?

Bon diesem frühern Zustande hat sie keine Erinnerung, es ist also folgerecht zu schließen, daß sie nach bem Tode auch von ihrem bermaligen keine haben werbe. Ist das aber noch meine Seele, was keine Erinnerung, mithin kein Bewußtsein ber Iventitat, keine Personlichkeit hat?

Rönnte es denn nicht eine Unsterblichkeit geben für Diejenigen, die den höhern Theil ihres Wesens auszgebildet haben bis zur Geistigkeit, indest die andern rohen Rörper sterblich wären, wie das Thier, das auch einen geistigen Theil hat, aber untergeordnet und schwach, so daß mit dem Tode des Körpers auch dieser feinere Anflug zerstäubt und vergeht? Das Vorhertsichende überwöge und die Unsterblichkeit wäre der Lohn, die eigentliche Seligkeit der Auserwählten.

Wenn man einmal die Sterblichkeit der Seele und das Nichtbasein Gottes glaubte, dann wäre es allers dings traurig und um alles Heil und Glück, um Tusgend und Kunft geschehen; so lang man aber nur die Unsterblichkeit der erstern und das Dasein des letztern nicht glaubt, hat es nicht viel zu bedeuten, und es geht alles seinen gehörigen Gang.

Der Grundfehler bes beutschen Denkens und Strebens liegt in einer ichwachen Berfonlichfeit,

zufolge bessen das Wirkliche, das Bestehende nur einen geringen Eindruck auf den Deutschen macht. Diese Eigenschaft äußert sich in verschiedenen Perioden auf eine ganz entgegengesette Weise. Einmal läßt sie ihn, wenn nicht ein gewaltiger Anstoß bazu kommt, Jahrhunderte lang in dumpfem Hinbrüten fortvegetiren; ist der Anstoß aber einmal gegeben, so wirkt er bei= nahe mechanisch fort, unaufgehalten, endlos, wie die Wurfkraft ohne Reibung thun würde, weil er in nichts einen Widerstand findet. Wie Scheibewasser greift der deutsche Geist alles an: Gott, Willensfreiheit, Moral, Materie. Er bleibt bei keinem letzten stehen, weil nichts einen so starken Einbruck auf ihn macht, daß es eine Neberzeugung für ihn in sich selbst führte. So ist die deutsche Philosophie wesentlich atheistisch, und wenn in neuerer Zeit viel von Gott die Rede ist, so ist das nur eine willfürlich=gesetzte Gedanken=Barriere, um nicht ganz in die bodenlose Kluft hineinzufallen, die dahinter unausweichlich gähnt. Sie nehmen einen Gott an, statt von ihm überzeugt zu sein; er hat keine Wirklichkeit für sie, sie achten ihn als ihr Werk, nicht sich als seines.

Man hat die französische Literatur unmoralisch genannt, die deutsche ist es viel mehr. In Frankreich
tritt die Unsittlichkeit mit Frechheit auf, und der congeniale Theil des Publikums genießt sie mit Uebermuth. In Deutschland macht sich das Unmoralische
als höhere Weltansicht geltend, mitunter wie eine Art
Gottesdienst, und das Publikum nimmt es hin als
etwas, das sich von selbst versteht und wogegen nichts
einzuwenden ist. Letzteres ist bei weitem das Gefährlichere, denn gegen Spitzbuben gibt es Kerker und
Galgen, gegen die Grundsatlosigkeit aber sindet sich
keine Schranke und kein Gesetz. Nichts desto weniger

ist ber Deutsche moralisch im gewöhnlichen Leben, aber ohne Energie, weil ohne Ueberzeugung.

So sind die Jbealisten, weil sich die Materie nicht beweisen läßt, und zwar aus bemfelben Grunde, warum man das Licht nicht hören und ben Schall nicht seben kann.

Und wenn die Menschen einen Gott benken können, so ist dieser Gedanke schon ein Gott; vielleicht aber auch kein anderer Gott als dieser Gedanke.

Es ist höchst wahrscheinlich ein Mittelpunkt und Complex bes Göttlichen, wohl gar ein Anordnendes, Schaffendes, bem wir aber vielleicht näher kommen, wenn wir sagen: es ist kein Gott, als wenn wir nach unsern Begriffen aussprechen: es ist ein Gott.

Könnte nicht ein Atheist sagen: die Joee, der Gottheit sei eine rein formale? Dhne Inhalt, bloß durch
die Technik in der Einrichtung des menschlichen Berstandes bedingt? Wenn der menschliche Geist so eingerichtet ist, daß er seiner Natur nach von Wirkung
auf Ursache schließen, von der Mannigsaltigkeit zur Einheit dringen muß, so wäre ja wohl möglich, daß
er noch sortschließt und fortsubsumirt, wenn er, ihm
undewußt, in eine Sphäre geräth, wo andere Grundlagen ganz andere Resultate bedingen, wo ihm ganz
eigentlich der Stoff ausgeht, und seine mechanisch sortgehenden Funktionen gleich sind denen eines leeren Magens, oder einer Mühle, die, einmal in Sang gesetz,
fortmahlt, wenn auch alles Getreide bereits verschroten
und kein neues aufgeschüttet worden ist. Der Sat: die Dinge müßten ursprünglich gebacht sein, weil ich sie sonst nicht denken könnte, ist gerade so, als wenn ich sagte: sie müßten ursprünglich gemalt sein, weil sie sonst der Maler nicht malen könnte.

Die Nothwendigkeit eines vernünftigen Urhebers aller Dinge wird gewöhnlich von ihrer Zweckmäßigkeit abgeleitet; da aber, was nicht zweckmäßig ist, gar nicht existiren kann, so sollte man sich wundern, daß überhaupt etwas ist; sich wundern, daß man sich verswundert, und so weiter, ober umgekehrt versuchen, sich das Richts zu denken, was auch wieder kaum gelingen wird. Die Gedanken spielen überhaupt da die Hauptrolle. Weil man etwas Richtübereinstimmendes denken kann, glaubt man, es könne auch sein. Das ist aber nicht wahr. Sein und Zweckmäßigkeit sind eins und dasselbe. Die ärgste Nißgeburt, die nur Eine Stunde lebt, ist in Bezug auf das Leben dieser Stunde zweckmäßig.

Die Shsteme ber Philosophen sind wie die Sternbilder am Himmel und die Benennungen, die man ihnen gibt. Die Grund-Fakten des Bewußtseins sind die Firsterne, nach denen, als den gegebenen Punkten, jeder die Linien zu einer beliebigen Figur zieht, die er dann benennt nach dem, was ihm individuell das Bedeutendste scheint, und leicht seine Buchdruckerwerkstätte, seine Friedrichs. Ehre, seinen poniatowskischen Stier u. s. w. am Himmel wiedersindet. Da nun aber doch Alle dieselben Sterne gelten lassen müssen, so liegt eigentlich an der Verschiedenheit der Bilder so viel eben nicht. Wenn die Menschen von Gott reben, so kommen fie mir vor, wie Lichtenbergs Rahlenberger Bauern, die, wenn ein Messer fehlt, bafür ein Stück Holz in die Scheide steden, damit diese nicht leer sei.

į

١

ŀ

Es ist falsch, daß die Bor-Kantische Philosophie das Ding-an-sich nicht gekannt habe. Wenn Spinoza an die Spize seines Spstems den Satz stellt: Gott ist die Substanz, bestehend aus unendlichen Attributen, von denen uns aber nur zwei, das Densen und die Ausdehnung, bekannt sind, so gibt er ja stillschweigend zu, daß eine unendliche Menge Modisikationen dieser unendlichen, uns unbekannten Attribute gar nicht in unsere menschliche Borstellung sallen, sa es hindert nichts, daß selbst in jenem Kreis, den wir vorstellen, Bestandtheile jener uns unsahen, gottslichen Wesenheiten enthalten sind, die eben daher von uns unerkannt bleiben, und so das eigentliche Ding-an-sich bilden, nicht allein unserm Vorstellen, sondern selbst unserm Denken unerreicht.

Spinoza mag sich wenden, wie er will: er hat sich seinen Gott doch geistig gedacht. Seine Schöpfung hängt immer vom Verstande Gottes ab, und wenn er alles auf motus und quies reducirt, so sind Ruhe und Bewegung Eigenschaften, die aus dem Begriffe selbst nur dem Denken, der Materie aber nur aus der Erssahrung, oder aus einer Abhängigkeit vom Denken zukommen können. Seine Materie ist daher kein Attrisbut, sondern nur ein, wenn auch nothwendig mit der Substanz verbundener Modus, allensalls ein Außerseinander des Hegel.

Rant schikanirt ben Aristoteles offenbar mit seinem Tabel gegen bessen Aufstellung und Begründung ber Kategorieen. Aristoteles stellte aber seine Kategorieen durchaus zu keinem transcendentalen, sondern zu einem rein logischen Zwede auf. Sie sprechen ihm die Form der Pradikate in allen möglichen Urtheilen aus, ohne daß er sich um ihre Herstammung gerade besonders bestämmerte. Ja, selbst die Genauigkeit der Eintheilung liegt ihm nicht gar so sehr am Herzen. Er will lieber ein Eintheilungsglied zweimal in zwei Gattungen ausguhren, als daß es der Schüler vermissen sollte, wie er es selbst bei Erwähnung jener Grenzlinien ausspricht, wo die Apos ze und die noca zusammenlaufen.

Gerade für Menschen, bei benen das Gemüth vorherrscht, sind Kants Schriften höchst nütlich. Da sie von dem Ihrigen da anzustücken vermögen, wo Kant aushort, indeß er ihnen Ordnung machen hilft in der Sphäre, die in seinem Bereich liegt. Trocene Berstandesmenschen müssen durch Kants Philosophie nothwendig ganz austrocknen.

Trendelenburg glaubt Kant widerlegt zu haben, wenn er das Princip der Bewegung aufstellt. Wie aber, wenn die Bewegung allerdings die primitive, wesenhafte Eigenschaft der Dinge wäre, den Geist gleichfalls als Ding (ens) genommen, könnte dann nicht Zeit und Raum noch immer die Form sein, in der sie der Borstellung erscheinen? Ueberhaupt wenn Kant gemeint hatte, daß Zeit und Raum nur Formen der

Anschauung seien, so hätte er baburch indirekt erklart, daß er bas Ding an sich kenne, was er immer geläugnet.

Schelling fängt seine Philosophie der Mythologie gleich von vornherein mit einem Unsinn an. Er meint, wenn die gewöhnliche philosophische Ansicht der Mythoslogie unzureichend sei, so müsse man immer höher steigen, dis man endlich auf die letzte und daher (?) nothwendige Ansicht gelange. Wenn aber Mythologie nichts wäre, als ein Mangel an Philosophie, so würde im Höhersteigen der Abstand immer größer, und es ware vielmehr ein Herabsteigen indicirt. Auf dieselbe Weise haben sich die Deutschen ihre Ansicht über die Poesie verdorben, die mit der Mythologie Geschwisterkind ist.

ĺ

١

Wenn Einer ein neues Land entdeckt, so macht nicht das entdeckte Land, sondern der entdeckte Weg den Werth der Entdeckung aus. Schelling wäre noch immer kein Philosoph, wenn sein letztes Resultat zufällig auch wahr wäre.

Wenn die neuesten Bertheibiger Hegels fagen: bas menschliche Denken sei nur ein Rachbenken bessen, was in der Welt, den Dingen vorgedacht ist, so muß man dagegen erwidern: Ihr nehmt ja auf die Dinge keine Rücksicht, sondern bewegt euch nur im reinen Denken. Euer Denken ist daher Eins mit dem göttlichen.

Die Nachtheile der Hegel'schen Philosophie für die deutsche Bildung concentriren sich vielleicht in folgens den Punkten. Erstens hat er durch ihre, das Gesetz des Widerspruchs verschmähende Spekulation, das natürliche Denken, was man den gesunden Menschensverstand nennt, beeinträchtigt. Zweitens durch ihre Schwerverständlichkeit, ja Unverständlichkeit ans Nachsbeten gewöhnt, das sich in alle Fächer eingeschlichen. Endlich durch ihre Versicherung, daß von nun an die Welt durchsichtig geworden und das Näthsel des Unisversums gelöst sei, einen Eigendünkel erzeugt, der in dieser Schrofsheit früher noch nie dagewesen.

Mir kommt die Hegel'sche Philosophie vor, wie das Christenthum. Aus dem Gefasel der Theologen sollte man schließen, daß nach der Genugthuung Christi und der Tilgung der Erbsünde, die Menschen nothwendig hätten besser werden müssen; sie sind aber so schlecht, als sie früher waren. Ebenso wäre natürlich, daß, nachdem Hegel die letzten Gründe und den nothwenz digen Zusammenhang alles Wissens und Seins gelehrt, die Wirkungen davon sich in den speciellen Doktrinen zeigen müßten. Sie sind aber sämmtlich auf der Stufe geblieben, auf der sie vor Hegel waren. Die Nothwendigkeit hat auf die Zufälligkeiten keinen Einfluß geübt, und um die Zufälligkeiten eben wäre es uns zu thun.

Die Hegel'sche Philosophie, die monstroseste Ausgeburt des menschlichen Eigendünkels, scheint als Philosophie endlich abgethan, sie spukt aber noch immer als alma en penas in den meisten Zweigen des mensch-

lichen Wiffens fort; namentlich in ber Gefchichte unb in ber Aesthetik. Die erstere knupft noch immer alles an ben fich felbst entwidelnben Begriff, an bie nach. weisbare Nothwendigleit, an ben immerwährenben Fortfcbritt, indeg bie Aesthetit mit ihren burftigen Begriffe. beftimmungen, fic ben unerflärten Bunbern bes menich lichen Innern nicht etwa zu nabern — was erlaubt. ja munichenswerth mare - fonbern fie vollständig gu erreichen meint. Ich nenne bie Erscheinungen best Gemuthes wunderbar und unerklärlich wegen ihrer Ru fammenfehung ins Unenbliche, ober, wenn man lieber will, wegen bes Rufammenwirtens unberechenbarer und ungablbarer Sattoren. Es ift mit ber Runft in ber moralifden Welt nicht anbere, als mit bem, mas wir in ber phyfifchen: Leben, nennen, beffen Abbilb und Gegenbild im Beiftigen fie ift. Durch biefes Berfahren verliert bie Geschichte ibren praftischen Werth, inbem fie ben Bufammenhang ber Begebenheiten von ber ficern Erbe weg in ein bochft unficeres und zweifel haftes Mittelreich verlegt und bas Streben in ein Rufchauen verwandelt. Die Aesthetil wird bemmenb, ba fie bas Bufammenfviel aller menschlichen Rrafte ber Befetgebung einer einzelnen, ber Dentfraft, unterwerfen will, bie gwar alle anbern überwachen foll, aber nur ba enticheibenbe Dacht bat, wo auch bie Grunde und Falle ber Enticheibung auf ihrem eigenen Gebiete vorkommen. Daß, nachdem man die Methode Begels verworfen bat, man noch immer feine Refultate beibebalt, liegt einerseits barin, bag bie gegen martige Generation unter bem Ginflug feines Shftems berangewachsen ift, anberfeits aber barin, bag biefe Refultate ber menfdlichen Gitelfeit ichmeideln.

Mue Bilbung geht schrittweise. Jeber Sprung. wenn er ein wirkliches Borwartstommen fein foll, muß zurückgemacht und bas Vorwärts schrittweise noch einmal burchgemacht werben. Siehe g. B. bie Revolution ber neunziger Jahre. Gelbft bas Chriftenthum, icheinbar ber grellfte Abschnitt, ber unsere gange Geschichte in ein Dieffeits und Jenfeits theilt, ift teineswegs fo verbindungslos, als man glauben will.

Freilich, wenn man die Chriftuslehre mit dem Saturn gusammenhalt, ber seine Rinder frift, und bem Jupiter, ber aus Liebe gum Stier wird, ift ber Abftand bedeutend genug, aber Sofrates und Plato, Confucius und Boroafter, bas Jubenthum abgerechnet, liegen als Mittelglieber bazwischen. Dber glaubt man, baß, ehe biefe Bermittlung eintrat, etwa jur Zeit bes Miltiabes ober Tullus Hoftilius, bes Feribun, unb, wie bie Leute alle beißen, eine Ausbreitung bes Chriften-

thums möglich gewesen wäre?

Abendländische robe Kraft in Verbindung gebracht mit einer morgenländischen fritfindig-afcetischen Religion; Brutalität moberirt burch Abfurbitat; aus biefem Gesichtspunkte erklärt sich bas gange Mittelalter fo bis aufs Kleinste, bag alle weitwendigen Forschungen ber neuesten Beit als ein reiner Lugus erscheinen. Damit find biefer Uebergangsperiobe nicht alle guten Seiten abgesprochen. Der Mensch ift immer von Gott, aber die Beit war des Teufels.

Religion ift bie Poefie ber unpoetischen Menichen.

Der Ausspruch jenes Kirchenvaters: credo quia absurdum, hat eine richtige Bebeutung. Der lette Zusammenhang der Dinge mußte allerdings dem Mensichen, als weit über seine Bernunft reichend, absurd vorkommen. Warum man aber von den vielen mögslichen Absurditäten gerade die eine mehr als eine andere glauben soll, wird dadurch freilich nicht entsschieden.

Neligiofität ift die Weingahrung des fich bil. benden, und die faule Gabrung des fich zersetzenden Geiftes.

Der Thierdienst mancher alten Bolter (felbft mauder gebildeteren, wie ber Egyptier) ift fo unbegreiflich nicht, als es beim erften Anblide icheint. In gang robem Rustande wird nämlich der Mensch burch seine noch unentwickelte Bernunft in Manchem offenbar unficerer geleitet, als das Thier burch feinen unfehlbaren, ohne Ausbildung vollkommenen Instinkt. Bobnungen bauen, Wurgeln ausgraben, fifchen, jagen u. f. w. hat wohl der Mensch eber von den Thieren. als biefe bon jenem lernen fonnen. Daburch muß ber gang robe Wilbe die Thiere wohl in Bielem als feines Gleichen, in manchem fogar als feine Bessern erkennen. Worin sie unter ihm find, kann er kaum früher bemerken, als bis einige von ihnen ihm Nachbarn und Sausgenoffen geworden find. So entfteht Chrfurcht für bie Thiere, Berehrung. Wenn bie Bolfer in ber Folge fich mehr bilben, fo verfchwinden bie mptbischen und religiösen Vorstellungen ibrer Urzeit barum nicht, fie mobificiren fich nur und erhalten ben

Reiz bes Geheimnisvollen burch das Vergessen des Grundes ihrer Entstehung. Was vorher im buchstäbelichen Sinne für wahr galt, gilt nun im Symbolischen, und bleibt nun brauchbar für alle Zeiten. Auf diesselbe Art erklärt sich das Lächerliche alles alten Götterzbienstes. Es sind Ueberbleibsel unvordenklicher Zeit, an denen die Nachwelt gebildet, gestaltet, zugeschnitten hat, immer aber den Kern schonen mußte, der eben das Göttliche enthielt. Das Weltsei, der Stein des Saturn und die Sichel des Zeus, galten gewiß einsmal buchstäblich, erst in der Folgezeit wurden sie Symbole, und am Ende lächerlich, weil jedes Sinnbild es ist, dem man den Sinn nimmt.

Der Grundfehler bei allen biefen Ditbenerklarungen ift, bag man fie von vornherein als ein Ganges betrachtet, was grundfalich ift. Gin Beift, ber, im Mittelpunkt ftebend, bie Mythen nur ale Berfinnlichung ber einzelnen Lehrfätze gebraucht und betrachtet. batte bald biefe Mythen felbst weggeworfen und bie Babrbeit offen und beutlich ausgesprochen ohne Kurcht. baburch beim Bolte anzustoßen, bas leichter eine nachte Bahrheit begreift, als fich aus freier Fauft ein Faltum aufheften läßt. Diefe Mbthen find einzeln erfunben, fteben ursprunglich miteinanber in feinem Bufammenhang, haben mitunter fo viel lebrhafte Bebeutung, als eine mäßige afopische Rabel, wirken als Faktum und nicht als Theorem, und werben erft beim Fortschreiten ber Bildung in Berbindung gebracht und aus ber gegenständlichen Geltung in die finnbildliche ubertragen. Thor ift icon als ruffiger Rampfer gottlich genug für eine Beit, Die nichts Soberes tennt, als Rampf und Ruftigfeit.

Der Hauptirrthum bei Beurtheilung der alten Religionen besteht darin, daß man sie schon vornherem für ein Sanzes nimmt, indeß sie doch, einige allgemeine Nationalübereinstimmungen vorausgesetzt, ato mistisch aus einzelnen Sagen, Buthaten, Tempelwundern und Priesterlügen sich heranbilden. Dann, daß man die spätere Bedeutung und Symbolik der Kultusobjekte schon auf ihr erstes Vorkommen in den Ansäugen der Religion überträgt, indeß sie hier doch nur in ihrer rohesten Geltung zu nehmen sind, so daß die Bedeutsamkeit wie die Gliederung erst als die Frucht jahrhundertlangen Bestehens angesehen werden müssen.

Es ist nicht wahr, daß diesen uralten Religionen pantheistische, kosmologische, astronomisch physikalische Andeutungen zu Grunde liegen. Sie sind von vornherem roher Unsinn von und für Barbaren; erst die vorgeschrittene Bildung der Nachkommen hat in das erserbt Heilige, bildlichen Zusammenhang hineinzudeuten gesucht.

Es ist das schreiendste Migverständniß, wenn wir die Götter der Alten mit unserm Gott vergleichen. Die Götter waren nicht das Söchste; über ihnen stand das ewige Recht. Das haben wir personisicirt und nennen es: Gott. Die Götter sollten nie als Muster des Wandels dienen, sie waren nur die Natur mit ihren Gewalten. Das Recht war als gewiß erkannt in des Menschen Brust, sein Zusammenhang mit einer höhern Quelle ward geahnet und dunkel angedeutet, aber man beschied sich, daß eine Erkenntniß davon nicht möglich.

Strenge Bollzieher bes Rechtes waren die unterirdischen, die alten Götter. Sie hatten kein Mitleid,
aber auch keinen Haß. Den neuen Söttern war beibes. Sie hatten die Rolle des Gefühls. Sie waren die Versöhner und Versucher der Christen in Einer Berson.

Ift benn die heidnische Weltansicht nicht wahr? Das Leben gibt dir nichts! Falsche Götter herrschen brin! Nichts bleibt dir treu, als bein Selbst, wenn bu felbst ihm treu bleibst.

MIs ob ber jubifche Monotheismus minber eine Abgötterei gewesen ware, als ber griechische Bolytheismus, und Jehova minder ein anthropomorphis thischer National-Abgott, als Beus, Pallas, Aphrobite 2c. ? Bergift man benn immer, bag bie griechischen Gottheiten eigentlich gar feine Götter (Gott nach unfern Begriffen genommen) waren, sonbern Dämonen, Elohim, bie wohl über die Menschen gesetzt waren und die Erscheinungen bes Luftfreises regierten, aber felbft unter einem boberen Gesetze ftanben, und, ftatt bas All bervorgebracht ju haben, vielmehr felbst von ihm und feinen Stellvertretern bervorgebracht worben waren. Benn wir fie Götter nennen, haben wir ihr Befen icon migberftanben, wir follten fie eigentlich Raturgeifter nennen. Das Unausgesprochene, Unerklärte, Borausbeftimmenbe, bas, als über biefen Damonen Baltende Homers Zeus fo baufig betennt, bas tonnen wir unferm Gott parallel feten, und bas war offenbar etwas Soberes und Burbigeres, als ber bornirte jubifche Wintel Gott.

Das indische Brahm kann für einen Gott (für Gott) gelten, ebenso vielleicht das Zeruane Akerene ber Parsen, aber die Geod ber Griechen würde man vielleicht sachrichtiger mit: die Göttlichen, übersetzen, als: die Göttler.

Der gerühmte Monotheismus ber Juben rubrt vielleicht nur baber, daß sie ursprünglich ein vereingelter, berachteter Stamm waren, ber fich gar nicht getraute, anzunehmen, bag mehr als Gin himmlifches Befen fich fpeziell um fie befümmern follte. Es ift berfelbe Separatismus, ber fie bas gange Menschen geschlecht von einem einzigen Menschenpaare berleiten ließ. In seiner Ursprunglichkeit kommt biefer Glaube etwa noch bei Jakob und seinen Göhnen vor. mofaische Anficht ift fcon eine erweiterte, als fie ein Bolk unter Bölkern geworden waren. Aber auch bamals bezweifelten fie die fremden Götter nicht, fie bielten nur ihren Gott für ben machtigften und bochften. Sie waren übrigens eifersuchtig auf feinen Alleinbefig, und es fiel ihnen nie ein, frembe Bolfer an ibm Theil nehmen zu laffen. Der Monotheismus als verebelter Setischismus war in ben uralteften Beiten mabriceinlich bäufiger, als man zu glauben geneigt ift.

Das Christenthum ist seiner frühesten Beschaffenheit nach offenbar nur als Sette berechnet. Es hat all bas Abgeschlossene, sich Ausschließenbe, Ueberspannte, aber auch Liebenswürdige, das von jeher ben "Stillen im Lande" eigen war. Das Papstthum wußte aus bem einfachen Grundstoffe allerdings etwas zu machen, woburch diese Lehre, obgleich mit Aufopferung seines besten Theiles, eine Weltreligion für liebende und hassende, hossende und fürchtende Menschen werden tonnte. Der Protestantismus hingegen hat das Christensthum als Religion von Grund aus und unwiedersbringlich zerstört.

Das Evangelium Johannis hat einen Punkt der Sonderbarkeit, der mir bisher nicht genug hervorgeshoben erscheint. Die Hinneigung zum philosophischempstischen Geschwäh in seinem Lieblingsjünger mußte Christus doch bekannt sein, und da ist denn zu verswundern, daß er ihm nicht gesagt: Freund, laß diese Thorheiten und halte dich gleich mir an die Sache, um so mehr als sie eine göttliche ist und deine Phrasen nur menschliche Spissindigkeiten. Hat er ihn aber davon nicht abgemahnt, so dürste er wohl selbst nicht ohne Zusammenhang mit der Philosophie seiner und der vorhergegangenen Zeiten gewesen sein, so daß das Ursprüngliche seiner Lehre und Haltung in eine etwas schiese Stellung geriethe.

Man hat die driftliche Religion so oft als die Hauptursache ber neuern Bildung, als ihre letzte und wesentliche Bedingung bezeichnet. Sie ist es auch, aber nur negativ. Die driftliche Religion hindert nämlich keine Art der Bildung, und das zwar darum, weil sie außer dem vortrefflichen Sape: liebe Gott über Alles und den Rächsten, wie dich selbst, durchaus nichts Festes in ihren Anordnungen hat. Sie bereitet daher allerdings durch ihren Charakter einer allgemeinen

Humanität ber Bildung den Weg, dann aber geht sie ihr nach, statt ihr vorzugehen, und wird selbst gebildet, statt andere zu bilden. Daher war das Christenthum in seinen Anfängen quietistisch und separatistisch, später seltirerisch, im Mittelalter roh und abgöttisch, dann grausam und fanatisch, und erst in der neuesten Zeit hat es mit der Bildung Frieden geschlossen, aber sehr auf eigene Kosten.

Die chriftliche Religion hat bas vor allen andern voraus, daß sie sich so leicht allen Kulturstusen, gewissermaßen sogar den höchsten anpaßt. Dieß rührt von dem Undestimmten ihrer Lehrsätze und Vorschriften ber, das wieder in dem Fragmentarischen ihrer herligen Schriften seinen Grund hat. Ihre Moral ist, wenn auch überspannt, doch gut und löblich, ihre Mythen kann man symbolisch nehmen, wenn sie Sinem krud nicht anstehen, und der schrankenlose Geist ist endlich froh, sich durch etwas Positives zu beschränken, besonders wenn die Schranke nicht gar zu unverrücklich ist. So könnte man wohl sagen, die christliche Religion werde dauern bis ans Ende der Welt. Wenigstens wird sie nicht leicht von einer andern verdrängt werden.

Das Christenthum ist die Religion der Melancholiker und Hopochondristen. Wenn dagegen der Jelam das Phlegma begünstigt und der Judäismus seinen Anhängern eine gewisse cholerische Heftigkeit muttheilt, so kann man den griechischen Heiden wohl recht gut den glücklichen Sanguiniker nennen. Wenn man die praktische Seite des Heidenthums mit der bes Christenthums in zwei Worten vergleichen wollte, könnte man sagen: das Heidenthum hielt den am höchsten, der die meisten Borzüge, das Christenthum den, der die wenigsten Fehler hat.

Das Gräßlichste in der neuesten Religiosität ober der Religiosität der Gelehrten ist, daß sie von einem theoretischen Bedürsniß ausgeht. Sie wollen das Gesheimniß des Werdens, das Wesen der Substanz, das Besen der Substanz, das Berhältniß der Nothwendigseit zum Willen einsehen, indeß der Kern des Christenthums kein theoretischer, sondern ein praktischer ist. Zwar nicht die Moral, wie die Aussteilicher ist. Zwar nicht die Moral, wie die Aussteilgung meinte, wohl aber die Heiligung, die Rehabilitirung des Menschengeschlechtes, die Austilgung der bösen Anlage, die durch die Erbsünde in unser Thun und Wollen gekommen sein soll. Wenn der Zweck Jesu die Erleuchtung des Verstandes gewesen ware, so läge der Haupteinwurf gegen die Göttlichsfeit seiner Sendung in dem Unzureichenden seiner Erskärungen.

Es ist in neuester Zeit ein großes Gejammer über die an verschiedenen Orten auftauchenden Bersuche, antiquirte Confessions: und Aberglaubens-Elemente wieder ins Leben zu rufen. Die Sache ist für den Augenblick wohl unangenehm genug. Manches und mancher Bernünftige dürfte sich dadurch in der Gegenwart auf eine betrübende Art gestört und gehemmt sinden. Für die entferntere, ja für die nächste Zukunft ist daraus aber durchaus kein Schaden zu beforgen.

Barum für bie sittliche Berbefferung bes gegenwärtigen Reitalters auf bem Wege ber ponitiven Reli gion burchaus nichts zu hoffen ift, liegt in bem Alphoriftischen und rein Gelegenheitlichen ber beiligen Geriften bes Chriftenthums. Diese Religion bat teinen abge fcbloffenen Cober ihrer Lehren, wie ber Roran ober bie mofaifden Buder finb. Erft bie Bufammentaffung und Auslegung einer Rirche bringt Gangbeit und Bufammenhang in die Daffe von Andeutungen, Parabeln, scheinbaren Widerspruchen und Nebertreibungen. Run wird aber feine Macht bes himmels und ber Erbe unfere pragmatische, auf Untersuchung, Berfeinerung, Lugus, Gewinn, nicht bloß gestellte, fonbern bafirte neue Zeit auf jenen Standpunkt ber Unidulb jurudbringen, um fich frembe Muslegungen in ugenb etwas blind gefallen zu laffen. Die atomiftischen Lebren und Sagen ber Schriften bes alten und neuen Bunbes aber in ein unruhiges, gerriffenes, eigenwilliges Se muth gegoffen, muffen barin nothwendig eine folde Babrung, ein foldes Berengebrau bervorbringen, bag ber unselige Experimentator balb feben wurde, er hatte beffer gethan, die gefährliche Difchung ihrer eigenen Abklärung ju überlaffen. Wenn bie frangofifden Liberalen, wie es wohl theilweise kommen möchte, fich auch noch auf die Religion werfen, bann erft ift bes Unbeils tein Ende und teine Silfe. In Deutschland ift bas Amalgam schon halb vor fich gegangen, ba madt es aber ber Mangel an Thattraft unschädlich.

Der Charakter ber neuen Zeit ist ber Geift ber Untersuchung. Theils bie vorgeschrittene Berftandesbildung (Naturwissenschaft), theils bas burch Uebervolkerung gesteigerte materielle Bedürfniß, treibt unabweislich zur Analpse, um burch Kenntniß ber Gründe und Bestandtheile hier zu neuen Entdedungen, dort zu neuen Erfindungen und Befriedigungsmitteln fortauschreiten.

Wenn nun einmal ber Geift ber Untersuchung allgemein geworben ift, fo fest er fich nicht leicht Schranfen, am allerwenigsten aber lagt er fich folde bon außen und willfürlich feten. Der Berftand gibt gern zu, baß es etwas für ihn Unlösliches gibt, und erkennt baber als eine Bobltbat, wenn ber für ibn unüberfcreitbare Abgrund burch ein Ehrfurchtgebietenbes ausgefüllt wird, bas feinem eigenen Wefen nicht gerabezu wiberspricht, aber ein Nebergreifen bieses Trabitionellen in die von ihm erkannten Gefete ber Natur und in bie Grundlagen ber moralischen Werthbestimmung läßt er sich nun und nimmermehr gefallen. Bon einer Schöbfung aus Nichts, von einer Gestaltverwandlung, einer Erbfunde und Erlöfung burch frembes Berbienft wird wohl ernsthaft nicht mehr die Rebe fein. Aber in einer gewissen magischen Ununterscheibbarkeit kann bas fort und fort besteben, fo bag, ben moralischen Werth bes Chriftenthums bazu genommen, biefe Religion bas Menichengeschlecht boffentlich bis an fein Ende begleiten wirb. Die confessionellen Unterschiede aber wieber zu beleben, bagu reicht feine Dacht ber Erbe bin. Dazu müßte man fie erst lebhaft ins Bewußtsein rufen, wo fie sich bann in Richts auflöfen.

Die Religion ist enblich bahin gekommen, wo sie eine eigentliche Wohlthat für die Menschen wird. Daß die peinigende Lehre des Unbegreiflichen eine gegenständliche Ausfüllung, daß das Gute und Wahre eine objective Geltung erhält, beren supernaturalistische Gebilde zugleich aber nicht mehr start genug sind, um im Widerspruch mit dem Guten und Wahren eine bestimmende Macht auszuüben, das wäre vor der hand der Gipfelpunkt der schwer erkauften Fortschritte. Man sollte sich hüten, dieses glückliche Verhältniß durch gewaltsame Verstärkung des einen der beiden Factoren zu sidren. Und wenn ja, eher durch ein minus des Positiven, als durch ein plus.

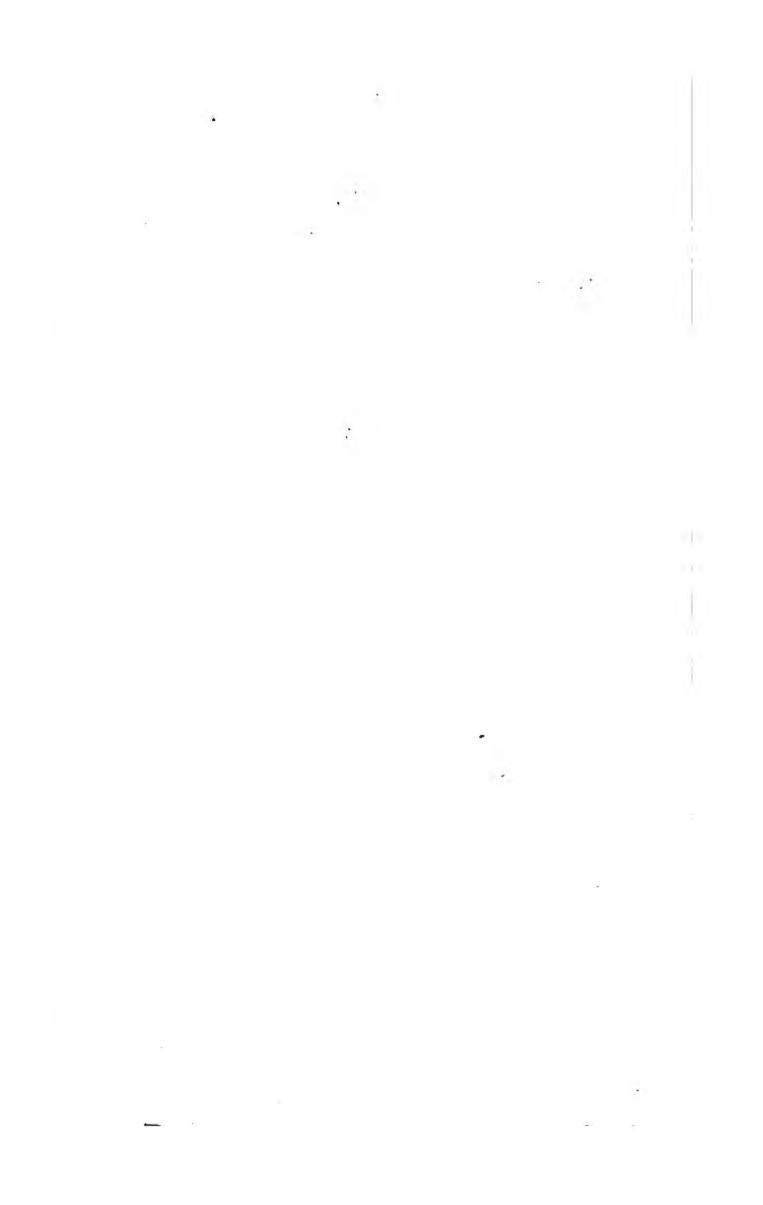

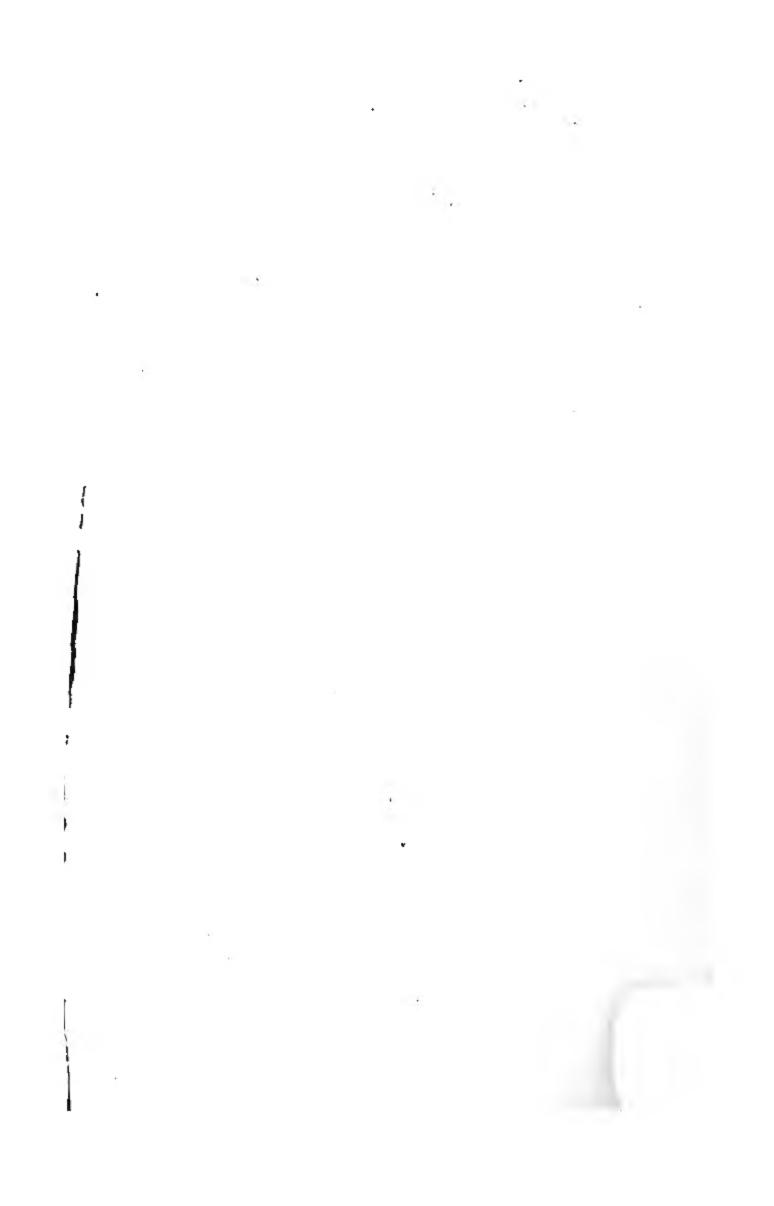

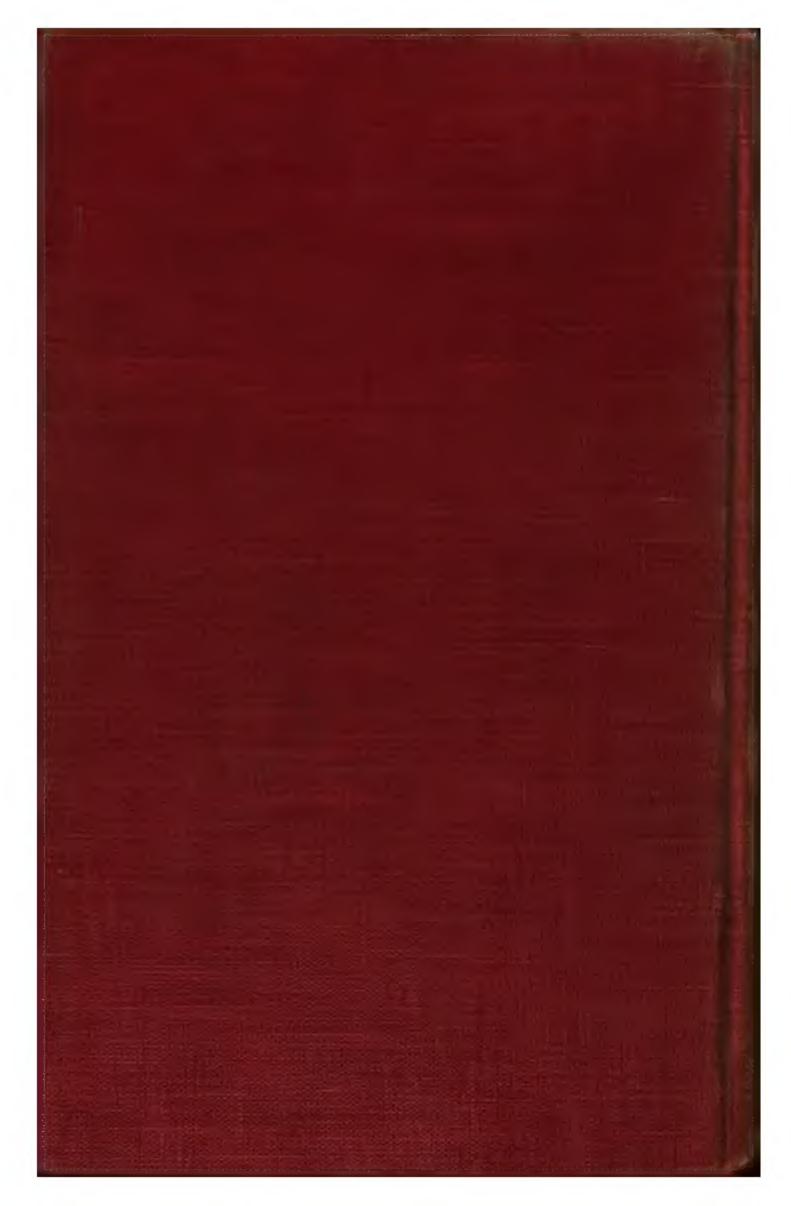